

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

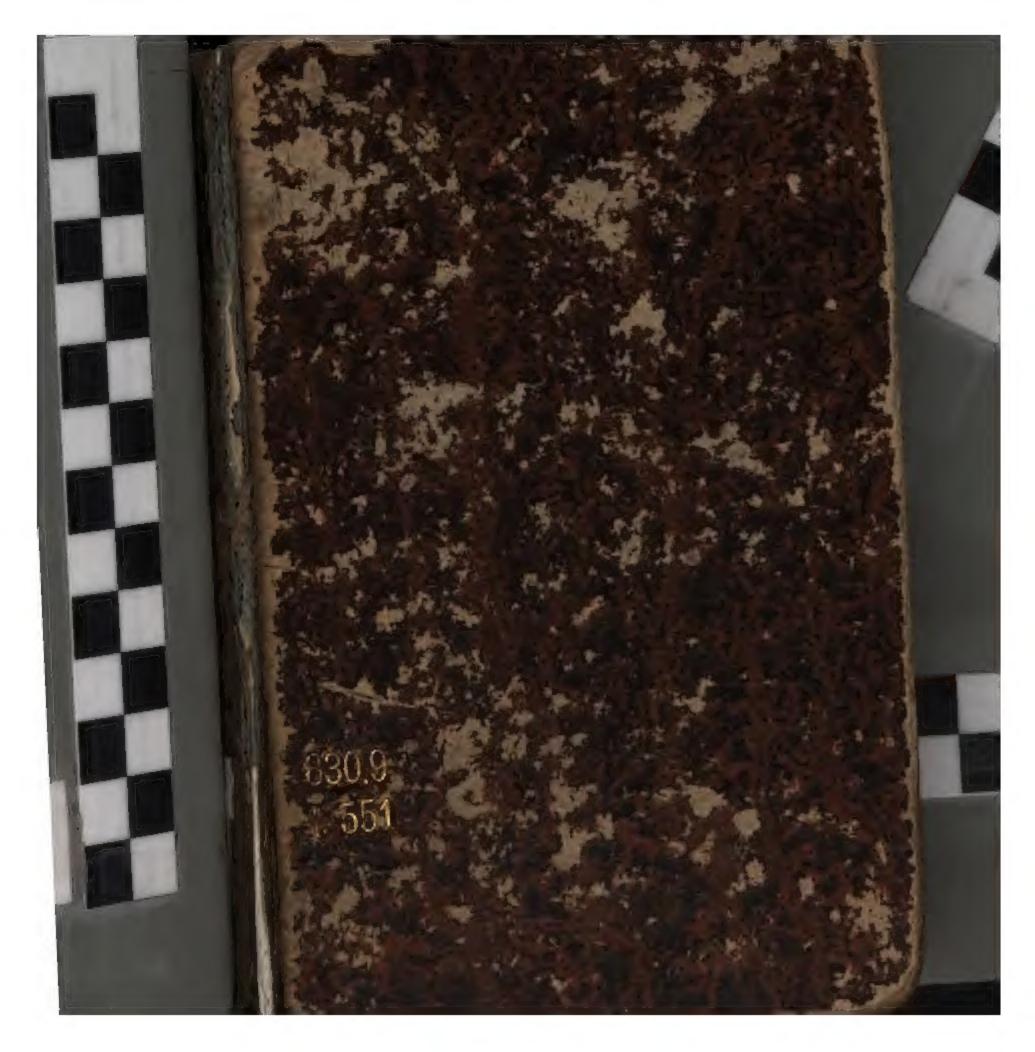

"Norter naspryaifor" Trimes. Minesf. 1, 45.

W No. Mangels Mondonfe, Zeitalb. 1823;
4. jefob. 6, 359 p., Vii alen Golfs fandsluche abzudonth,
luth: " Goalfe ist morandies großen als frie Hale!

R. Gild. hant. Agr. 1830.

4. 9. paini, zur geff. Ar nimm ff. L. in N. (1833) NS. de boden, Vorgid. Letter blaff. if 1869 8. 1ff. (8.9 f.: Many of 197 goods How 1824 in the fivey. Clathon). 7. must Cos. gapy. 62g. 2. anfl. 1836, 4 ls. Imply Jupmy son be alter live and he martingh zaid 3 th mity. 1858 g. W. Mangel Southering Which 1 . s. hour: Mangel, mit Porte.

1- 3 cher on good 5, 65 (and on Finders fundamenting M.6)

# deutsche Literatur

bon

Wolfgang Menzel.
+ 23. iyı. 1373.

THE Griter Theil.
HILDEBRAND'
LIBRARY.

Stuttgart, bei Gebrüber Francth.

1 8 2 8.



A 33213

# Inhalt des ersten Theils.

|                                |      |       |      |     |          |            |   |    |   | Seite |   |     |
|--------------------------------|------|-------|------|-----|----------|------------|---|----|---|-------|---|-----|
| Die Masse de                   | er L | itera | itur | • . | •        | •          | • | •  | • | •     | • | 4   |
| Nationalität                   | •    | •     | •    | • • | • •.     | . <b>`</b> | • | •  | • | •     | • | 21  |
| Einfluß der Schutgelehrsamkeit |      |       |      |     |          |            | • | .• | • | •     | • | \$3 |
| Einfluß der fremden Literatur  |      |       |      |     |          | •          | • | •  | • | •     | • | 42  |
| Der literarisc                 | he?  | Verf  | ehr  | •   | •        | •          | • | •  | • | •     | • | 55  |
| Religion .                     | •    | • •   | •    | •   | `<br>••• | •          | • | •  | • | •     | • | 82  |
| Philosophie                    | •    | •     | •    | •   | •        | •          | • | •  | • | •     | • | 157 |
| Geschichte .                   | •    | •     | •    | •   | •        | •          | • | ý  | • | •     | • | 190 |
| Staat                          | · .  | •     | •    | •   | •        | •          | • | •  | • | •     | • | 214 |
| Erziehung                      | •    | •     | •    | •   | •        | •          | • | •  | • | •     | • | 361 |

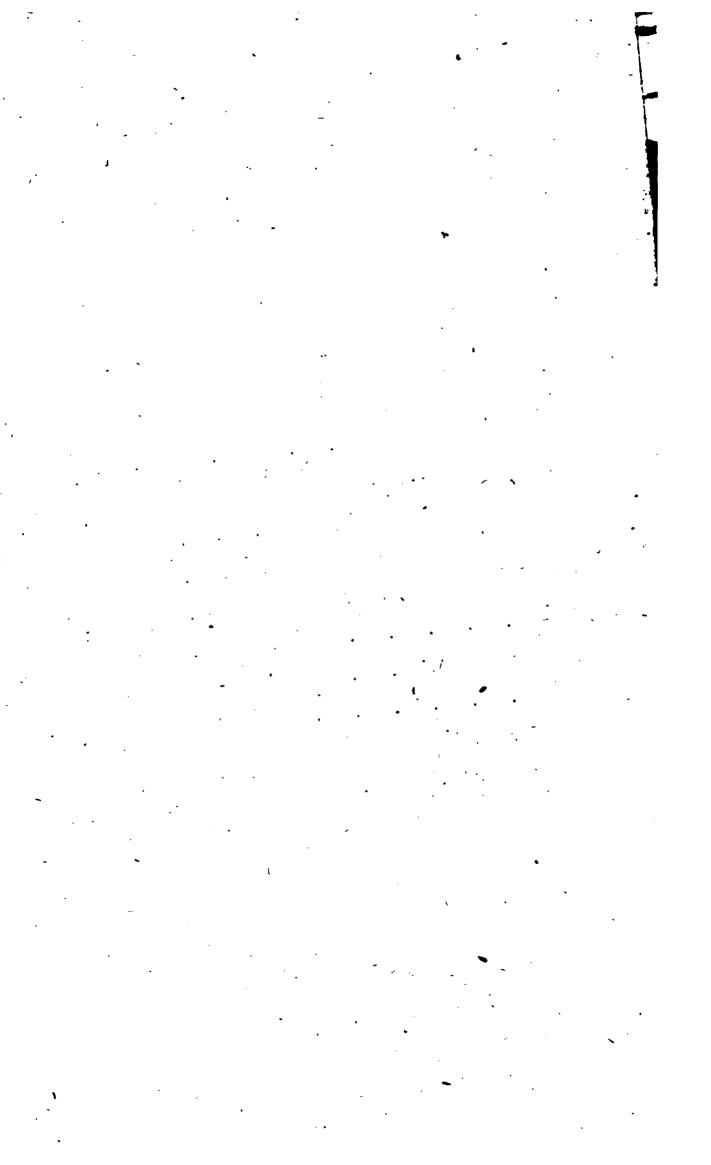

## Die Masse ber Literatur.

Die Deutschen thun nicht viel, aber sie schreiben desto mehr. Wenn bereinst ein Burger der kommen= den Jahrhunderte auf den gegenwartigen Zeitpunkt der deutschen Geschichte zurücklickt, so werden ihm mehr Bucher als Menschen vorkommen. Er wird durch die Jahre, wie durch Repositorien schreiten kennen. Er wird sagen, wir haben geschiafen und in Buchern getraumt. Wir find ein Schreibervolf geworden und konnen statt des Doppeladlers eine Gans in unser Wappen setzen. Die Feber regiert und dient, arbeitet und lohnt, fampft und ernahrt, begluckt und straft bei uns. Wir lassen den Italienern ihren Himmel, den Spaniern ihre Heiligen, den Franzosen ihre Thaten, den Englandern ihre Geldsade und figen bei unsern Buchern. Das sinnige beutsche Bolt liebt es zu benfen und zu bichten, und zum Schreiben hat es immer Zeit. Es hat sich die Buchdruckerkunst selbst erfunden, und nun arbeitet es unermudlich an der großen Maschine. Die Schulgelehrfamfeit, die Lust am Fremden, die Mode, que lett der Wucher des Buchhandels haben das übrige

g than, und so bant sich um und die unermestliche Buchermasse, die mit jedem Tage wächst, und wir erstaunen über das Ungeheure dieser Erscheinung, über das neue Wunder der Welt, die chklopischen Mauern, die der Geist sich gründet.

Nach einem mäßigen Überschlage werden jährlich in Dentschland zehn Millionen Bände neu gedruckt. Da jeder halbjährige Meßkatalog über tausend beutssche Schriftsteller nahmhast macht, so dürsen wir ansnehmen, daß im gegenwärtigen Augenblick gegen fünfzigtausend Menschen in Deutschland leben, die ein Buch oder mehr geschrieben haben. Steigt ihre Zahl in der bisherigen Progression, so wird man einst ein Verzeichnis aller ältern und neuern deutschen Autosren verfertigen können, das mehr Namen enthalten wird, als ein Verzeichnis aller lebenden Leser.

Die Wirkung dieser literarischen Thatigkeit schlägt und gleichsam in die Augen. Wohin wir und wens deh, erblicken wir Bücher und Leser. Auch die kleinste Stadt hat ihre Leseanstalt, der armste Honoratior seine Handbibliothek. Was wir auch in der einen Hand haben mögen, in der andern haben wir gewiß immer ein Buch. Alles, vom Regieren die zum Kinsderwiegen ist eine Wissenschaft geworden, und will studirt senn. Die Literatur ist die allgemeine Reiches apotheke geworden, und da das ganze Reich immer tränker wird, je mehr es Arzneien einnimmt, so nehs men doch eben darum die Arzneien nicht ab, sondern zu. Bücher helsen sur alles. Was man nicht weiß,

steht boch im Buche. Der Arzt schreibt sein Recept, der Richter sein Urtheil, der Geistliche seine Predigt, der Lehrer wie der Schüler sein Pensum aus Büschern ab. Man regiert, kurirt, handelt und wans delt, kocht und bratet nach Büchern. Die liebe Jusgend aber wäre wohl verloren ohne Bücher. Ein Kind und ein Buch sind Dinge, die und immer zusgleich einfallen.

Die Vielschreiberei ist eine allgemeine Krankheit der Deutschen, die auch jenseits der Literatur herrscht, und in der Bureaufratie einen nahmhaften Theil der Bevolkerung an den Schreibtisch fesselt. Schreiber, wohin man blickt! und eben diese Schreiber tragen durch das, was sie kosten, zur Verarmung des Lans des nur bei, damit der Papiermuller an Lumpen feis nen Mangel leide. Betrachten wir aber die figende Lebensart, ber so viele tausende geopfert werden. Ist sie nicht langst ein Gegenstand des öffentlichen Wițes gewesen, ehe Tissot ihr sein menschenfreund= liches Bedauern und seinen arztlichen Rath widmete? Ist der edle, aber durch die Feder aufgezehrte Gellert auf dem Roß, das ihm Friedrichs Ironie geschenkt, nicht das ewige Urbild jener armen an das Pult gefesselten Gallioten, ein Bild, das freilich ungleich unerfreulicher ist, als das eines griechischen Philosophen, der unter Palmen und Lorbeern mehr benkt und spricht, als schreibt.

Es gibt nichts von irgend einigem Interesse, worüber in Deutschland nicht geschrieben würde. Ges

die eine ben Grund der deutschen Vielschreiberei in der Thatenlosigkeit, die andre in der sinnigen Natur des Volkes findet, und die wir beide, als wohl begrundet, leicht vereinigen konnen, liegen zugleich bie großen Schatten= und Lichtseiten unsrer Literatur angebeutet. Allerdings ist des regen Lebens wurdige That von uns gewichen, benn der Glaube begeistert nicht mehr, und der Eigenwille liegt in Banden, und man sollte fast wähnen, das ganze Volk sep nach Walhalla hinüber geschlummert und schmause dort in Frieden, benn man hort bei uns fast nichts mehr, als das Geräusch der Messer und Gabeln. Kraft, die ewig jung der Verderbniß tropt, hat sich erkaufen lassen für den niedern Dienst des materiellen Lebens, und man ruhrt die Hande nur noch, um zu essen. Da, wo nun Bucher statt der Thaten glans zen, wo der Glaube geirrt, der Willen abgespannt, die Kraft entnervt, die Thatenlosigkeit beschönigt, die Zeit ertödtet wird mit Buchstaben, wo bie großen Erinnerungen und Hoffnungen des Volks statt lebendiger Herzen nur todtes Papier finden, da werden wir die Schattenseite der Literatur erkennen mussen. Wo sie das frische Leben hemmt und an seine Stelle sich brangt, da ist sie negativ und feinde selig in ihrem Wesen.

Doch Worte gibt es, die selber Thaten sind. Alle Erinnerungen und Ideale des Lebens knupfen sich an jene zweite Welt des Wissens und des Dichs tens, die von des Geistes ewiger That erzeugt, ges Mann wird in Dentschland eben so oft ein Schristseller, und so selten ein Staatsmann, als in England und Frankreich das lingefehrte Statt sindet. Wo man nicht geseben, nicht gehört werden fann, wird man dech gelesen.

Was der Dentsche benkt, ift aber anch gewöhns lich von der Art, daß es besser gelesen, als gehört eber gethan wird. Was die stille Stunde dem einssamen Denker und Dichter gebiert, erfordert auch wieder den stillen sinnigen Leser.

Gen es nun, daß ein feinbfeliger Gett unfer Angenlied hutet und mit bem eifernen Schlaf uns 11. wie ben Promethens feffelt, um uns zu züchtigen, weil wir Menschen gebildet, und daß die prophetis ichen Traume ber lette Reft von Thatigfeit find, bie und selbst ein Gott nicht rauben fann; ober wir selber weben aus eigner Reigung, aus einem Triebe, wie ihn die Ratur in die Raupe gelegt, bas bunfle Gespinft um uns, um in geheimnisvoller Schopfungenacht bie schönen Psycheschwingen zu entfalten; sepen wir gezwungen, uns über den Mangel an Wirklichfeit mit Traumen zu trosten, oder reißt uns ein inwohnender Genius über die Schranken auch ber schönsten Wirklichkeit in noch höhere Regionen der Ideale fort, immerhin mussen wir jener wuchernden Literatur, jener abenteuerlichen Papierwelt eine bobe Bebeutung für den Charafter der Ration und Dieser Beit zuerfennen.

- In den ausgesprochnen Ansichten aber, davon

die eine den Grund der deutschen Vielschreiberei in ber Thatenlosigkeit, die andre in der sinnigen Natur des Volkes findet, und die wir beide, als wohl begrundet, leicht vereinigen konnen, liegen zugleich bie großen Schatten = nud Lichtseiten unsrer Literatur angebeutet. Allerdings ist des regen Lebens wurdige That von uns gewichen, denn der Glaube begeistert nicht mehr, und der Eigenwille liegt in Banden, und man sollte fast wähnen, das ganze Volk sey nach Walhalla hinüber geschlummert und schmause bort in Frieden, denn man hort bei uns fast nichts mehr, als das Geräusch der Messer und Gabeln. Kraft, die ewig jung der Verderbniß trott, hat sich erkaufen lassen fur ben niebern Dienst bes materiellen Lebens, und man ruhrt die Hande nur noch, um zu essen. Da, wo nun Bucher statt der Thaten glans zen, wo der Glaube geirrt, der Willen abgespannt, die Kraft entnervt, die Thatenlosigkeit beschönigt, die Zeit ertodtet wird mit Buchstaben, wo bie großen Erinnerungen und Hoffnungen des Wolfs statt lebendiger Herzen nur todtes Papier finden, da werden wir die Schattenseite der Literatur erkennen mussen. Wo sie bas frische Leben hemmt und an feine Stelle sich brangt, ba ist sie negativ und feinde selig in ihrem Wesen.

Doch Worte gibt es, die selber Thaten sind. Alle Erinnerungen und Ideale des Lebens knupfen sich an jene zweite Welt des Wissens und des Dichstens, die von des Geistes ewiger That erzeugt, ges läntert und verklärt wird. Und in dieser Welt sind wir Deutsche vorzugsweise heimisch. Die Natur gab und überwiegenden Tiessun, eine herrschende Reisgung, und in den eignen Geist zu versenken, und den unermesslichen Reichthum desselben aufzuschließen. Indem wir diesem nationellen Hang und überlassen, offenbaren wir die wahre Größe unster Eigenthümslichteit und erfüllen das Geses der Natur, das Gesschich, zu dem wir vor andern Völkern berusen sind. Die Literatur aber, der Abbruck jenes geistigen Lesbens, wird eben darum hier ihre glänzende Lichtseite zeigen. Hier wirft sie positiv, schöpferisch und ses gensreich. Das Licht der Ideen, die von Deutschsland ausgegangen, wird die Welt erleuchten.

Mur hate man sich vor bem Irrthum, die Hulle, welche der Geist annehmen muß, um sich zu offenbasren, das Wort, das den Geist in sich aufnimmt, aber auch zugleich begräbt, für höher zu achten, als den ewigen, lebendigen Springquell des Geistes selbst. Das Wort, das todte, unveränderliche, ist nur die Hulle des Geistes, abgeworfen an einem somigen Tage, gleich der bunten Haut, welche die alte und doch ewig junge Weltschlange mit seder Verwandstung hinter sich läßt. Aber man verwechselt nur zu oft das todte Wort mit dem lebendigen Geist. Nichts ist gewöhnlicher, als der Irrthum, ein Wort höher zu achten, besonders ein gedrucktes, als den freien Cedansen, und Bücher höher zu achten, als Merssschen. Dann wird der lebendige Springbrunnen vorschen.

stopft durch die Wassermasse selbst, die in ihn zurücks sturzt. Der Geist erschlafft unter den Buchern, die doch selbst nur seiner Kraft ihr Dasenn verdanken. lernt Worte auswendig und fühlt sich der Mühe überhoben, selbst zu denken. Nichts schadet so sehr der eignen Geistesanstrengung, als die Bequemlichkeit, von dem Gewinn einer fremden zu zehren, und durch nichts wird die Faulheit und der Dunkel der Menschen so sehr unterstützt, als durch die Bücher. Mit der Kraft aber geht die Freiheit des Geistes verloren. Man fann nicht leichter aus den freien Menschen dumme Schafherden machen, als indem man sie zu Lesern macht. Daher war es schon dem feinen Platon zweifelhaft, ob die Erfindung der Schrift die Menschen sonderlich gebessert hatte, und es wird nicht übel angebracht seyn, die benkwurdigen Worte dieses liebenswurdigen Weisen - hieher zu setzen:

"Ich habe gehört, zu Raukratis in Egypten sey einer von den dortigen alten Göttern gewesen, dem auch der Vogel, welcher Ibis heißt, geheiligt war, er selbst aber, der Gott, habe Theuth geheißen. Dieser habe zuerst Zahl und Rechnung erfunden, dann die Meßkunst und die Sternkunde, ferner das Brets und Würfelspiel, und so auch die Buchstas ben. Als König von ganz Egypten habe damals Thamus geherrscht in der großen Stadt des obern Landes, welche die Hellenen das egyptische Thebe nennen, den Gott selbst aber Ammon. Zu dem sey

Theuth gegangen; habe ihm seine Kunste gewiesen, und begehrt, sie mochten ben andern Egyptern mit= getheilt werden. Jener fragte, was doch eine jede für Ruten gewähte, und je nachdem ihm, mas Theuth darüber vorbrachte, richtig ober unrichtig dunkte, tadelte er oder lobte. Bieles nun foll Thamus dem Theuth über jede Kunst bafür und dawider gesagt haben, welches weitläuftig ware, alles anzu= führen. Als er aber an die Buchstaben gekommen, habe Theuth gesagt: Diese Kunst, o König, wird die Egypter weiser machen und gedächtnißreicher. Denn als ein Mittel fur ben Verstand und bas Gebachtniß ist fie erfunden. Jener aber habe erwiedert: D funstreichster Theuth, Einer weis, mas zu ben Künsten gehört, an's Licht zu gebären, ein Anderer zu beurtheilen, wie viel Schaden und Vortheil sie denen bringen, die sie gebrauchen werden. So haft auch du jett, als Bater der Buchstaben, aus Liebe das Gegentheil beffen gesagt, was sie bewirken. Denn. bicse Erfindung wird den lernenden Seelen vielmehr Vergeffenheit einfloßen aus Vernachläßigung des Ge= bachtniffes, weil sie im Vertrauen auf die Schrift Eh nur von außen, vermittelft fremder Zeichen, nicht aber innerlich, sich selbst und unmittelbar erinnern werden. Nicht also für das Gedächtniß, sondern nur für die Erinnerung hast Du ein Mittel erfun= ben, und von der Weisheit bringst du beinen Lebr= lingen nur ben Schein bei, nicht bie Sache felbit. Denn indem sie nur Bieles gehört haben ohne Unterricht, werden sie sich auch viels wissend zu senn dünken, da sie doch unwissend größtentheils sind, und schwer zu beshandeln, nachdem sie dünkelweise gewors den statt weise.» (Platon's Phaidros, 274.)

Diese Worte mögen und bei den nachfolgenden Betrachtungen eingedenk bleiben und und als eine leise, warnende Stimme immer in den Ohren klingen, wenn wir, wie es zu geschehen pflegt, von den Herre lichkeiten der Literatur geblendet, das Leben darüber vergessen sollten. Mit Recht haben die praktischen Menschen die Bücher nie recht leiden können, weil sie den Sinn vom frischen, thätigen Leben hinweg in eine nichtige Welt des Scheins verlocken. Tieser aber haben mit Platon die Herzenslundigen und die sechten Denker jederzeit den Buchstaben vom lebendigen Gesühl und Gedanken unterschieden, und die Literatur, die Welt der Worte, nicht nur der Welt der Thaten, sondern auch der innern, stillen Welt der Seple untergeordnet.

Auf unendliche Weise steht das Wort dem Leben entgegen, wenn es auch nur aus ihm hervorgeht Es ist das erstarrte Leben, sein Leichnam oder Schatzten. Es ist unveränderlich, unbeweglich; von einen Wort läßt sich kein Jota rauben, sagt der Dichter, es ist an die ewigen Sterne befestigt, und der Geist aus dem es geboren ist, hat keinen Antheil mehr daran. Das Wort hat Dauer, das Leben Wechselbas Wort ist fertig, das Leben bildet sich.

Darum hat ein Leben, das sich den Büchern hins gibt, allerdings etwas Todtes, Mumienhaftes, Trogslodytenmäßiges. Wehe dem Geiste, der sich an ein Buch verkauft, der auf ein Wort schwört; die Quelle des Lebens in ihm selber ist versiegt. In diesem Tode, mitten im Leben, aber liegt eine damonische Gewalt verborgen', es ist das Gorgonenhaupt, das uns versteinert. Ihre Wirkungen sind unermeßlich in der Weltgeschichte, oft hat ein Wort von Marsmor Jahrhunderte versteinert, und spät erst kam ein neuer Prometheus und beseelte die erstarrten Genes rationen wieder mit lebendigem Fener.

Im Leben aber, wenn es sich selbst begreift, liegt ber Zauber, der des Wortes Meister wird. Wenn es sich nicht zu bewachen weiß, fällt es unter die Gewalt des Wortes; wenn es auf sich selbst ver= traut, hat es auch ben Talisman gewonnen, mit dem es das damonische Wort bewältigt. Was nun für jeden Menschen gilt, sobald er ein Buch in die hand nimmt, soll für uns gelten, indem wir die neue Literatur in ihrem ganzen Umfang betrachten wollen. Wir werden vom Leben ausgehen, um be= ståndig barauf zurückzukommen; an diesem Ariadenfaden hoffen wir in dem Labyrinth der Literatur uns zurecht zu finden. Indem wir uns im frischen Gefühl des Lebens über die todte Welt der Literatur stellen, wird sie uns alle Geheimnisse aufschließen mussen, ohne uns in den Zauberschlaf zu wiegen. Nur der Lebendige kann wie Dante die Schattenwelt

burchwandern. Wir werden manchen deutschen Prosesssor darin sinden, der in bleiernem Rock mit rucks wärts gedrehtem Halse nach dem grünen Leben zusrücklickt, und nimmer aus der grauen Theorie hers auskann; wir werden den Sisphus den Stein der Weisen bergan schleppen und den Tantalus nach den Apfeln am Baum des Erkenntnisses hungern sehn, wir werden alle sinden, die in den Worten suchten, was allein das Leben gewährt.

Von diesem freien Standpunkte aus wollen wir die Literatur zunächst in ihrer Wechselwirkung mit dem Leben, sodann als ein Kunstwerf betrachten. Sie ist ein Produkt des Lebens, das wieder auf das= selbe zurückwirft. Vom Leben selbst geschliffen wird sie ein Spiegel desselben, von ihm als Arznei und als Gift gebraucht, heilt oder todtet sie es. In dem unermeßlichen Umfang ihrer todten Worter aber ist sie ein einziges und zwar das reichste Kunstwerk nachst dem Leben selbst. Wenn es schwierig ist, in diesem Reichthum sich zurecht zu finden, so ist es doch noch schwieriger, sich von ihm nicht völlig verblenden zu lassen. Viele sehen in der Literatur zugleich den rein= sten Spiegel des Lebens, wenn er gleich nur der umfassendste ist; viele betrachten sie als das hochste Produkt des Lebens, nur weil es die langste Dauer verspricht. Sie stellen die Ruinen, die von der Weisheit aller übrig sind, über das wohnliche Haus unfrer eignen Weisheit, und das Bild aller Thater über die eigne That. Bald sind sie zu träg, und

wollen nur die Früchte eines fremden Denkens und Handelns genießen, die aber der Trägheit beständig wie dem Tantalus entsliehen; bald fürchten sie, den Alten nicht mehr gleichen zu können und machen sich träg aus Resignation.

Allerdings spiegelt die Literatur das Leben nicht nur umfassender, sondern auch reiner, als irgend ein andres Denkmal, weil kein andres Darstellungsmittel den Umfang und die Tiefe der Sprache darbietet. Doch hat die Sprache Grenzen, und nur das leben keine. Den Abgrund des Lebens hat noch kein Buch geschlossen. Es sind nur Saiten, die in ench angeschlagen werden, wenn ihr ein Buch leset, die uns endliche Harmonie, die in eurem wie in aller Leben schlummert, hat noch kein Buch ganz ergriffen. Darum hoffet nimmer in jenen Notenbuchern den Schlussel zu allen Tonen des Lebens zu finden, und begrabt euch nicht zu sehr in ben Schulstuben, laßt euch vielmehr gerne und oft vom frischen Lebenswinde die innere Wolsharse frei und naturlich, sanft und sturmisch bewegen.

Die Literatur sey immer nur ein Mittel unsres Lebens, nie der Zweck, dem allein wir es zum Opfer brächten. Wohl ist es herrlich, an der Erinnerung des vergangenen Lebens das gegenwärtige zu spies geln und zu bilden, auf die Mitwelt durch das Wort zu wirken und der Nachwelt ein Gedächtniß unsres Lebens zu überliefern, wenn es des Gedächtnisses werth gewesen; boch keiner gebe seinen Geist dem Buchstaben gefangen.

Die frühern Geschlechter erkannten die große Bedeutung der Literatur noch nicht, da sie, zu sehr dem Genuß ober der That des Augenblicks hingegeben, sich mehr in der Wirklichkeit der Welt verloren, als sich im Spiegel berselben suchten. Die neuere Zeit ist beinah ins Extrem des Gegentheils gerathen, und der Mensch stiehlt sich gleichsam aus seiner Gegen= wart heraus, um sich-in eine fremde Welt zu verse= Ben, und übertaubt sich mit den Wundern, die seine Reugier um ihn versammelt. Damals lebte man mehr, '! jest will man mehr bas Leben erkennen. Die Literatur hat ein Interesse auf sich gezogen und eine Wirksamfeit erlangt, die den fruhern Zeiten unbekannt war. Die Erfindung der Buchdruckerkunst hat ihr eine materielle Basis gegeben, von welcher aus sie ihre großen Operationen entwickeln konnte. Seitbem ist sie eine europäische Macht geworden, theils herr= schend über alle, theils dienend allen. Sie hat der Geister sich bemächtigt durch das Wort, das Leben beherrscht burch das Bild des Lebens, aber zugleich jedem Streben des Zeitalters ein gefälliges Werkzeug dargeboten. In ihr goldnes Buch hat jeder sein Votum eingetragen. Sie ist ein Schild der Gereche tigkeit und Tugend, ein Tempel der Weisheit, ein Paradies der Unschuld, ein Wonnebecher der Liebe, eine Himmelsleiter dem Dichter, aber auch eine grim= mige Waffe bem Parteigeist', ein Spielzeug ber Tandelei, ein Reizmittel der Üppigkeit, ein Sorgenstuhl der Trägheit, ein Triebrad der Plauderei, eine Mode der Eitelkeit und eine Waare dem Wucher gewesen, und hat allen großen und kleinen, schädlichen und nütlichen, edlen und gemeinen Interessen der Zeit als Magd gedient.

Daburch hat sie aber an Mannigfaltigkeit und Masse ins Ungeheure zugenommen, daß der Einzelne, der zum erstenmal in die Bücherwelt gerath, sich in ein Chaos versetzt findet. Stets beschäftigt, alles andre zu begreifen, hat sie sich selbst noch nicht begriffen. Sie ist ein Kopf mit vielen tausend Zuns gen, die alle wider einander reden. Ein unermeßlis cher Baum beschattet sie das lebende Geschlecht, doch aller Bluthen Auge sieht nach außen und die weits verbreiteten Afte stehn von einander ab. Überall erblicken wir Wissenschaften und Kunste, bie einander ausschließen, wiewohl ein Boben sie nahrt, eine Sonne sie reift und ihre Früchte gemeinsam uns bereichern. Überall sehn wir Parteien, die einander durch den= selben Gegensatz zu vernichten trachten, wodurch sie sich wechselseitig erzeugen und aufrecht halten. Geist, der ein Fremdling in diese Literatur eintritt, weiß sich nicht zurecht zu finden in der Fulle, und nicht zu sondern, was in untergeordnete Sphären zerfällt. Er begnügt sich mit dem Kleinen, weil er das Große nicht kennt, mit der Einseitigkeit, weil er die andre Seite nicht sieht; und mehr noch als die Mannigfaltigkeit von Buchern die Übersicht er-

schwert, verwirren die herrschenden Parteien d Urtheil selbst und erzeugen neben der Unkenntniß je leichtsinnige Verachtung des Unbekannten oder Hal begriffenen, die in der neuesten Zeit namentlich verberblich um sich gegriffen. Endlich behauptet de Augenblick sein Recht, das Neue, die Mode; de Strom der Literatur erscheint in seinen Windunger jeden Augenblick nur als ein beengter See, und die weite Bücherwelt brangt sich dem gewöhnlichen Leser in einen kleinen Horizont zusammen. Allen gilt zwar alles, boch immer nur das Eine für die Einen und vieles nur für den Augenblick. Go bietet unfre Lites ratur das bunteste Chaos von Geistern, Meinungen und Sprachen dar. Sie steigt von den Sonnengipfeln des Genies zum tiefsten Schlamm der Gemeinheit hinunter. Bald ist sie weise bis zum mystischen Tiefsinn, bald stumpfsinnig, oder gedenhaft thoricht. Bald ist sie fein bis zur Unverständlichkeit, bald roh wie Kelsen. Ein Gleichmaß der Ansichten; der Gesinnung, des Verstandes und der Sprache ist nirgends wahrzunehmen. Jede Ansicht, jede Natur, jedes Talent macht sich geltend, unbekümmert um den Rich= ter, benn es ist kein Gefet vorhanden und die Geister leben in wilder Anarchie. Aus allen Instrumenten und Tonen wird das wunderbare Concert der Lites ratur unaufhörlich fortgespielt, und es ist nicht mög= lich Harmonie darin zu finden, wenn man mitten in dem karmen steht. Schwingt man fich jedoch auf den höhern Standpunkt über der Zeit, so hört man, wie

in halben Jahrhunderten die Fugen wechseln, die Dissonanzen ihre Losung sinden. Es gibt irgendwo eine Stelle, wo man die labyrinthischen Gänge zum schönen Ganzen verschlungen sieht. In dieser Mannigsaltigkeit verbirgt sich die geheime Harmonie eines unsendlichen Kunstwerks, das zu ermessen ein ästhetischer Trieb uns nicht ruhen läßt. Aus ein em Leben hervorgegangen, ist diese Literatur selbst ein einiges Ganze.

Der üppigen Begetation des Gudens gegenüber erzeugt der Norden eine unermegliche Bücherwelt. Dort gefällt sich bie Ratur, hier ber Geist in einem ewig wechselnden Spiel der wunderbarsten Schopfuns gen. Wie nun der Botanifer jene Pflanzenwelt zu überblicken, anzuordnen und ihr geheimes Geset sich zu enträthseln trachtet, so mag der Literator ein gleis ches an der Bucherwelt versuchen. Das Bedürfniß nach einem Überblick ist immer bringenber geworden, je mehr uns die Bucher von allen Seiten über den Ropf zu wachsen drohen. Man hat deßhalb schon långst jene periodische Literatur zugerüstet, die als administrative Behörde die anarchischen Elemente der schreibenden Welt bemeistern soll; diese numerirenden, classificirenden, conscribirenden, judicirenden Bureaux sind aber selbst von der Anarchie ergriffen und in das allgemeine Chaos unaufhaltsam fortgerissen worden. Sie mochten gern wie der Hundsstern frei über dem blühenden Sommer schweben, weil sie aber selbst aus der Tiefe stammen, sind sie noch von dem wilden Triebe der Vegetation beherrscht, und kleben

Bu allen Zeiten offenbarten fle eine überschwi Rraft und Rulle bes Geistes, die aus bem hervorbrach und auf die Außerlichkeiten wen tete. Zu allen Zeiten waren die Deutschen ir tischen Leben unbehülflicher als andre Ratione einheimischer in ber innern Welt, und alle i tionellen Zugenden und Laster tonnen auf biese teit, Sinnigkeit, Beschaulichkeit zurückgeführt 1 Sie ist es, die uns jest vorzugsweise zu eine rarischen Volk macht, und zugleich unsrer Li ein eigenthumliches Gepräge aufdrückt. ten andrer Nationen sind praftischer, weil ihr praktischer ist, die unsrigen haben einen Anstri Übernatürlichkeit oder Unnatürlichkeit, etwas C mäßiges, Fremdes, das nicht recht in die We sen will, weil wir immer nur die wunderlicht unfres Innern im Auge haben. Wir sind phe scher, als andre Volker, nicht nur weil unsre tasse ins Ungeheure von der Wirklichkeit aussch sondern auch weil wir unsre Träume für wahr Wie die Einbildungsfraft schweift unser Gefü von der albernen Familiensentimentalität bi Überschwenglichkeit pietistischer Sekten. Am wi aber schweift der Verstand hinaus ins Blau wir sind als Speculanten und Systemmacher 1 Indem wir aber unsre Theorie verschrien. gends einigermaßen zu realissren wissen, als Literatur, so geben wir ber Welt ber Wor unverhaltnismäßiges Übergewicht über

parteilichkeit bedingen sich aber wechselseitig. Man Fann schwerlich die Geister in allen ihren so mannigs fach verschiednen Richtungen beobachten, ohne jeder eine gewisse Nothwendigkeit zuzugestehen, ohne in bem Gegensat, aus welchem sie entsprungen sind, die Pole alles Lebens zu erkennen. Man kann aber auch nicht unparteiisch über den Parteien stehn, ohne den Kampf unter einem epischen Gesichtspunkt aufzufassen und sein großes Gemalbe zu überschauen. Im Gewühl des Lebens selbst, gegenüber so mannigfachen und dringenden Interessen und unwillfürlich bavon ergriffen, mogen wir zu einer Partei stehen; auf der Hohe der Literatur aber kann nur ein freier unparteiischer Blick in alle Parteiansichten befriedigen. Das Leben ergreift uns als sein Geschöpf, die Masse als ihr Glied, wir konnen uns von der Gemeinschaft mit der Gesellschaft, mit der Örtlichs feit und Zeit nicht lossagen und muffen, eine Welle bes lebendigen Stroms, ihn tragend und von ihm getragen, das Loos aller Sterblichen theilen; dich im Innern bes Geistes gibt es eine freie Stelle, wo aller Kampf befriedigt, aller Gegensatz versöhnt wers ben mag, und bie Literatur vergonnt es, biesen festen Stern der Menschenbrust in einem geistigen Universum zu verewigen.

Indem wir die Literatur ihrem ganzen Umfang nach in Wechselwirkung mit dem Leben begriffen sehn, unterscheiden wir auf dreifache Weise die Einwirkungen, welche Natur, Geschichte und geistige Bildung

auf die Literatur außern. Die Natur bedingt ihr eine ortliche, nationelle und individuelle Eigenthumlichkeit, sie wirkt auf die Charaktere, wie auf die Sprache, und ruft die mannigfaltigen Tone hervor, in welchen das Volk den Urlaut des Geschlechts, das Individuum den Urlaut des Volks modificirt. Wie aber die Natur auf die Schöpfer der Literatur einen tiefen Einfluß behauptet, so die Geschichte auf die Gegenstände und den außern Verkehr derselben. Die Interessen des handelnden Lebens kommen in der Literatur zur Sprache. Jeder neue Geist wird von dem Strome der Parteien ergriffen und muß Partei halten oder machen. Endlich durfen wir, so innig auch Natur, Geschichte, Geist in einer Gesammtwirfung sich durchdringen, doch die eigenthums lichen Entwicklungen jeder bestimmten Wissenschaft oder Kunst und ihren Einfluß auf die Literatur von den Einflussen sowohl nationeller und individueller Charaftere, als des herrschenden Zeitgeistes unter-Rjeiden. Von eigenthumlichen Naturen oder vom Geist der Zeit ergriffen, erleidet jede Wissenschaft und Kunst mannigfache Modificationen, doch schreitet sie conse= quent durch die Menschen und Jahrhunderte fort und wird nie einem Mann ober einer Nation ober einem Zeitalter allein unterthan, von keinem ganz ergrundet und vollendet. Wir betrachten bemnach zuerst die allgemeinen naturlichen und historischen Bedingungen unfrer Literatur, sodann insbesondre jedes ihrer Fächer.

### Mationalität.

Die Literatur ist in der neuesten Zeit so fehr bie glänzenbste Erscheinung unfrer Nationalität gewors den, daß wir diese eher aus jener erklaren konnen, als umgekehrt. Es ist uns beinahe nichts übrig geblieben, wodurch wir unser Daseyn bemerklich mas chen, als eben Bucher. Wie die Griechen zulest durch nichts mehr ausgezeichnet waren, als durch Wissenschaften und Künste, so haben auch wir nichts mehr, was uns wurdig machte, den deutschen Namen fortzuführen. Leben wir nicht als einige Nation wirklich nur in Buchern? versammelt sich das heilige Reich noch irgend anderswo als auf der Leipziger Messe? Indeß scheint eben darum die geheime Wahl verwandtschaft mit den Buchern der tiefste Zug unf res Nationalcharafters; wir wollen sie die Sinnigfeit nennen.

Schon in den ältesten Zeiten waren die Deutschen eine phantastische-Nation, im Mittelalter wurden sie mystisch, jest leben sie ganz im Verstande.

Bu allen Zeiten offenbarten sie eine überschwens Kraft und Fulle des Geistes, die aus dem Ir hervorbrach und auf die Außerlichkeiten wenig tete. Zu allen Zeiten waren die Deutschen im tischen Leben unbehülflicher als andre Rationen, einheimischer in der innern Welt; und alle ihr tionellen Tugenden und Laster konnen auf diese I feit, Sinnigkeit, Beschaulichkeit zuruckgeführt we Sie ist es, die uns jest vorzugsweise zu einem rarischen Volk macht, und zugleich unsrer Lite ein eigenthumliches Gepräge aufdrückt. Die S ten andrer Nationen sind praktischer, weil ihr! praktischer ist, die unsrigen haben einen Anstrich Übernaturlichkeit oder Unnaturlichkeit, etwas Ge mäßiges, Fremdes, das nicht recht in die Welt sen will, weil wir immer nur die wunderliche unsres Innern im Auge haben. Wir sind phan scher, als andre Volker, nicht nur weil unsre J tasse ins Ungeheure von der Wirklichkeit ausschr sondern auch weil wir unsre Traume für wahr he Wie die Einbildungsfraft schweift unser Gefühl der albernen Familiensentimentalität Überschwenglichkeit pietistischer Sekten. Am wei aber schweift der Verstand hinaus ins Blaue wir sind als Speculanten und Systemmacher il verschrien. Indem wir aber unsre Theorien gends einigermaßen zu realistren wissen, ale is Literatur, so geben wir der Welt der Worts unverhaltnismäßiges Übergewicht über

felbst und man nenut uns mit Recht Budermurmer, Pebanten.

Dies ift indeß nur die Schattenseite, über bie wir und allerdinge nicht tauschen wollen. Ihr gegenüber behauptet unfer finniges literarisches Treiben auch eine lichte Geite, Die von ben Fremben weit weniger gewurdigt wirb. Wir ftreben nach allfeitis ger Bilbung bes Beiftes und bringen berfelben nicht umfonft unfre Thatfraft und unfern Nationalftolg gum Opfer. Die Erfenntniffe, Die wir gewinnen, burften bem menfeblichen Befchlecht leicht heilfamer fenn, als noch einige fogenannte große Thaten, und bie Luft, bon ben Fremben gu lernen, burfte und mehr Chre maden, als ein Gieg über biefelben. In unfe rem Nationalcharafter liegt ein gang eigener Bug gur humanitat, Wir wollen alle menschlichen Dinge recht im Mittelpunft ergreifen und in ber unendlichen Mannigfaltigfeit bes Lebens bas Rathfel ber verborgnen Einheit tofen. Darum faffen wir bas große Bert ber Erkenntnif von allen Geiten an; bie Ratur verleiht und Ginn fur alles und unfer Beift sammelt aus ber größten Weite Die Gegenftanbe feiner Wiße begierbe und bringt in bie innerfte Tiefe aller Myftes rien ber Matur, bes lebens, ber Geele. Es gibt feine Nation von fo univerfellem Beift ale bie beutiche, und mas bem Individuum nicht gelingt, wird in ber Mannigfaltigfeit berfelben erreicht. Un bie Maffe find bie gablreichen Organe vertheilt, burch welche bie Erkenntnig allen vermittelt wird.

Die deutsche Sinnigkeit war immer mit großen Mannigfaltigkeit eigenthumlicher Ge bluthen gepaart. Der innere Reichthum schier nur in dem Maß entfalten zu können, als keine Norm gebunden war. Mehr als in irger ner-andern Nation hat die Ratur in der unser unerschöpfliche Fulle eigenthumlicher Geister c schlossen. In keiner Nation gibt es so verschi Systeme, Gesinnungen, Reigungen und Talen verschiedene Manieren und Style, zu benfen u dichten, zu reden und zu schreiben. Man sieht mangelt diesen Geistern an aller Norm und Dr sie sind wild aufgewachsen hier und dort, versch von Natur und Bildung und ihr Zusammenfli der Literatur gibt eine baroke Mischung. Sie in einer Sprache, wie sie unter einem himmel 1 aber jeder bringt einen eigenthumlichen Accent Die Natur waltet vor, wie streng auch die I plin einzelner Schulen die sogenannte Barbarei rotten mochte. Die Natur wuchert über die Ga meffer hinaus. Der Deutsche besitzt wenig gesi Geschmeidigkeit, doch um so stärker ist seine In dualität und sie will frei sich anßern bis zum E siun und bis zur Karrifatur. Das Genie bricht 1 alle Damme und auch bei dem Gemeinen schlägt Mutterwig vor. Wenn man die Literatur ar Bolfer überschaut, so bemerkt man mehr ober r ger Rormalität, oder franzosische Gartenfunst, die deutsche ist ein Wald, eine Wiese voll w

Gewächse. Jeder Geist ist eine Blume, eigenthum sz./2 lich an Gestalt, Farbe, Duft. Nur die niedrigsten kommen in ganzen Gattungen vor, und nur die höche sten vereinigen in sich die Bildungen vieler andern; in einigen wird ein großer Theil der Nation gleiche sam personisieirt, und in seltnen Genien scheint die Menschheit selbst ihr großes Auge aufzuschlagen, Genien, die auf der Höhe des Geschlechts stehn und das Geses offenbaren, das in den Massen schlummert.

Der Benind wird immer nur geboren, und bie reichen Driginalitaten in ber beutschen Beifterwelt find unmittelbare Wirfungen ber Ratur. Mittelbar mag bie große Berichiebenheit ber beutschen Stamme. Stande, Bilbungeftufen, burch bie Erziehung und bas geben auf bie Schriftsteller wirfen, aber biefe Berfchiebenheit ift felbst nur eine Folge ber Bolfenatur. Diefe hat unter allen Berhaltniffen bie Dormalitat unmöglich gemacht. Unter allen Bolfern bot bas beutsche von jeher bie reichste Mannigfaltigfeit, Gliederung und Abstufung bar, wie angerlich, fo geistig. Diese Mannigfaltigfeit ift burch bie ewig junge Naturfraft von unten her aus bem Bolt beftåndig genahrt worden und hat fich nie einer von oben ber gebotenen Regelmäßigfeit gefügt. Det ihr ift ! jugleich alles herrliche, mas ben beutschen Beift ausjeichnet, von unten frei und wilb hervorgemachfen.

Nur eins ist der Masse unsrer Schriftsteller gemeinsam, die wenige Ruchsicht auf bas praktische Leben, das Überwiegen der innern Beschaulichkeit. Doch

Deutsche Literatur. I.

der haben den reichsten Wechsel von Segenden und Temperaturen. Alle Versuche, den deutschen Schrifts stellern einen Normalsprachgebrauch aufzudrängen, sind schmählich gescheitert, weil sie der Natur widerstrebe ten. Jeder Autor schreibt, wie er mag. Jeder kann von sich mit Sothe sagen: «ich singe, wie der Vogel singt, der auf den Zweigen lebt.»

Es ist gewiß ein nationeller Zug, daß unfre Gelehrten und Dichter sogar noch keine durchgreifende Rechtschreibung haben, und daß uns dies so selten aussällt. Wie viele Wörter werden nicht bald so, bald anders geschrieben, wie viele Willfür herrscht in den zusammengesetzten Wörtern! und wer tadelt es, als hin und wieder die Grammatiker, von denen sich die Autoren so wenig belehren lassen, als die Künstler von den Ästhetikern.

Die grammatische Mannigsaltigseit erscheint abe nur unbedeutend gegen die rhetorische und poetische gegen den unendlichen Reichthum in Styl und Monier, worin und kein Volk auf Erden gleich komm Es mag dahingestellt seyn, ob keine andre Sprasso viel Physiognomik zuläßt, gewiß aber ist, daß keiner so viel Physiognomik wirklich ausgedrückt m Diese ungebundene Weise der Außerung ist und so manchem andern Zug unsrer Natur aus den o Wäldern angestammt, und auf ihr beruht die streie Herrlichkeit unsrer Poesse. Ie besser der versationston, desto elender die Dichter, wie in reich. Je schlechter der Canzleistyl, desto orig

chen, Romer, Englander ober Frangofen im Ange gehabt, felbst miffen mag. Wenn fich nun aber auch Diefe Raivetat ber beutschen Schriften ftreng nachweisen lagt, so barf man boch bamit ja nicht bie fogenannte beutsche Ehrlichteit verwechfeln. Allerdings herrscht noch eine große Gutmuthigkeit und Redliche feit unter ben Mutoren, und fie ließe fich fcon aus bem eifernen, wenn auch oft fruchtlofen Fleiße, und aus ber Beitlauftigfeit, aus bem fichtbaren Beftreben nach beutlicher Belehrung erfennen, wenn man auch ben vielen Berficherungen von Ehrlichfeit und Liebe mit Recht mistrauen burfte. Aber eben biefe fentimentalen Schwure zeigen nur gu beutlich , baß wir ben Ctanb ber Unschuld bereits verlaffen haben. Seit man fo viel von biefer beutschen Bieberfeit rebet, ift fie außerst verbachtig geworben, ungefahr wie die beutsche Freiheit immer zweifelhafter wird, je mehr man ihren Ramen im Munbe führt.

Die dentsche Sprache ist der vollkommne Aussbruck des deutschen Charakters. Sie ist dem Geist in allen Tiesen und in dem weitesten Umfang gefolgt. Sie entspricht vollkommen der Mannigfaltigkeit der Geister und hat jedem den eigenthümlichen Ton gewährt, der ihn schärfer auszeichnet, als irgend eine andre Sprache vermöchte. Die Sprache selbst gewinnt durch diese Mannigfaltigkeit des Gebrauchs. Das bunte Wesen und die Vielgestaltigkeit ist ihr eigen und steht ihr schön. Ein Blumenseld ist edler als ein einsaches Grasseld und gerade die schönsten kans

der haben den reichsten Wechsel von Gegenden Temperaturen. Alle Versuche, den deutschen Schistellern einen Normalsprachgebrauch aufzudrängen, schmählich gescheitert, weil sie der Natur widerstiten. Jeder Autor schreibt, wie er mag. Jeder kon sich mit Göthe sagen: «ich singe, wie der Vissungt, der auf den Zweigen lebt.»

Es ist gewiß ein nationeller Zug, daß unsre lehrten und Dichter sogar noch keine durchgreise Rechtschreibung haben, und daß und dies so se aussällt. Wie viele Wörter werden nicht bald bald anders geschrieben, wie viele Willfür herr in den zusammengesetzten Wörtern! und wer ta es, als hin und wieder die Grammatiker, von di sich die Autoren so wenig belehren lassen, als Künstler von den Asthetikern.

Die grammatische Mannigfaltigkeit erscheint innr unbedeutend gegen die rhetorische und poetisgegen den unendlichen Reichthum in Styl und snier, worin und kein Volk auf Erden gleich kon Es mag dahingestellt seyn, ob keine andre Spr so viel Physiognomik zuläßt, gewiß aber ist, das keiner so viel Physiognomik wirklich ausgedrückt ne Diese ungebundene Weise der Außerung ist und so manchem andern Zug unsrer Natur aus den gestäldern angestammt, und auf ihr beruht die gesteile Herrlichkeit unsrer Poesse. Je besser der spreich, Je schlechter der Canzleistyl, desto origin

vied Dichter, wie in Deutschland. Jeder neue Abelung wird vor einem neuen Gothe, Schiller, Tieck zu Spott werden. Titanen brauchen keine Fechtschule, weil sie doch jede Parade durchschlagen. Den grossen Dichter und Deuker halt sein Genie, den gemeisnen seine angeborne Natur, alle der gänzliche Mansgel einer Regel, eines gesetzgebenden Geschwacks und eines richtenden Publikums von dem Zwang einer attischen ober parisischen Censur entsernt.

3m Gangen hat bie beutsche Sprache im Forte fcbritt ber Beit auf ber einen Seite gewonnen, auf ber anbern verloren. Die Reinheit, eine Menge Stammworter, einen bewundrungewurdigen Reiche thum bon feinen und wohllautenden Bregungen hat fie feit einem halben Jahrtaufend verloren. Dagegen' hat fie von bem, mas ihr ubrig geblieben, einen besto beffern Gebrand, gemacht. In ber jest armern und flanglosern Sprache ift unenblich viel gebacht und gebichtet worben, bas und bie verlornen Cante vermiffen lagt. Ausgezeichnete Meifter haben aber auch Diefe nene bochbeutsche Sprache burch Birtuofftat bes Gebrauchs ju einer eigenthumlichen Schonbeit zu bilben gewußt, und man hat angefangen, fie fogar aufe Reue aus bem Schat ber Borgeit gu fdmuden. Es gehort nicht zu ben geringften Berbienften ber Romantifer, baß fie bie bentiche Gprache wieber auf ben alten Ton gestimmt haben, fo weit es ihre gegenwärtige Justrumentation vertragen fann-

Diese lebendige, organische Wiedergeburt ber 1 nen alten Sprache, burch welche die fremden Schn rozergewächse verdrängt werden, ist das schönste Zei niß von der angebornen Kraft unsrer Nationalit in Gegensatz gegen die affectirte Kraft, womit w es ben Fremben gleich zu thun gestrebt haben. Die organische Entwicklung ber beutschen Ursprache stel zugleich die mechanischen Versuche der Puriste ganzlich in den Schatten. Nichts ist fläglicher, a jener Purismus eines Campe und Anderer, weld die aus der Philosophie verschwundne Atomenleh noch einmal in ber Grammatik aufzufrischen und t atomistischen beutschen Sylben nach einer Coharen die nicht im Organismus beutscher Sprachbildun sondern nur in ber Analogie bes fremden Worts lag, zusammenzuschmieben versuchten, die und Wort aus Sylben machten, wie Boß aus Wortern ei Sprache machte, die weber beutsch, noch griechis war, und die man erst wieber in's Griechische übe fegen mußte, um sie zu verstehen.

Der Purismus ist löblich, wenn er uns dense ben Begriff, der ein fremdes Wort ausdrückt, ebso umfassend und verständlich durch ein deutsches au drücken lehrt, sederzeit aber zu verwerfen, wenn de fremde Wort umfassender oder verständlicher ist, od wenn es einen unsrer Sprache gänzlich fremden Bgriff bezeichnet; denn Mittheilung der Begriffe i der erste Zweck der Sprache, Deutlichkeit der Wöter das Mittel dazu. Wenn wir nur unsre Begrif

durch einen fremden vermehren, so laßt uns immer das fremde Wort dazu nehmen. Das Denken soll nicht verarmen, damit die Sprache mit Reinheit prahlen konne.

Benn ber falfche Purismus zu verwerfen ift, fo ist doch ber mabre, wie ihn schon Luther fraftig gehandhabt, hochft verbienftlich. Allerbinge gibt es neben ben fremben Worten, bie wir als bas Rleid frember und neuer Begriffe ehren muffen, noch eine Menge anbrer, bie fich ftatt eben fo guter, und besfalls für und befferer, benticher Worter eingeschlichen haben, die gang befannte alte Begriffe ausbruden, und nur aus einer lacherlichen Eitelfeit ober Reuerungefucht von und gebraucht werben. Der Gelehrte will zeigen, bag er in alten Gprachen bewandert ift, ber Reifende, bag er frembe Bungen gehort hat, bas ubrige Bolt, bag es mit weifen und erfahrnen Denfchen ober Buchern befannt ift, ober bie Bornehmeren wollen ihre hoberen Begriffe auch in einer fremben Sprache von ber Denfungsart bes Pobels geschieben wiffen, und ber Pobel thut vornehm, indem er ihnen die fremden laute nachafft. Go ungefahr ift die beutsche Sprachmengerei entstanden, fofern fie nicht nothwendig mit fremden Begriffen auch frembe Borter borgen mußte, und so ift fie burchaus verwerflich, ein Schandfled ber Ration und ihrer Literatur. Mochten bie Puriften und fur immer bavon befreien tonnen. Jebes Jahrhundert befreit uns wenigstens von ber Thorheit ber vorhergehenben. Rlopftod bemerkt sehr richtig: «Zu Karls V. Zeiten n spanische Worte ein, vermuthlich aus I für den schönen kaiserlichen Gedanken, das sche Sprache eine Pferdesprache sen, und die Deutschen etwas sanster wiehern mod es diesen Worten ergangen ist, wissen wir, daraus zugleich, wie es künftig allen heu Einmischungen ergehen werde, so arg när dann einer kommen und erzählen muß, au der Sprache wäre damals, zu unsrer Ze auch wieder eingemischt worden; aber die das nun einmal schlechterdings nicht könnte, hätte auch damals wieder Übelkei nicht.»

## Einfluß der Schulgelehrsamkeit.

Wenden wir und zu den historischen Bedingungen der heutigen Entwicklung unsrer Literatur, so muß und zuerst auffallen, daß alle literarische Bildung ursprünglich an die Kirche geknüpft war. Die fen Einfluß hat fich die Literatur auch bis auf ben heutigen Tag, noch nicht völlig entzogen. Bon ber Priesterkaste kam die Literatur an die Gelehrtenzunft, und aller Schulzwang in unsern Schriften schreibt sich daher. Das Interesse der Zunft und die Disciplin der Bildungsaustalten haben bas Geprage ber Bergangenheit immer noch jedem neuen Jahrhundert aufgedrückt, wie wohl es sich allmählig immer mehr verwischt. Kolgen davon find kastenmäßige Ausschließlichkeit, Vornehmigkeit, Unduldfamkeit, Pedanterie alter Gewohnung, Stubenweisheit und Entfernung von ber Ratur. Doch hat es auch seine schone und achtbare Seite. Indem alles literarische Leben von der geist lichen, später gelehrten Kaste ausging, nahm es alle Tugenden und Gebrechen bes Zunftgeistes in sich

auf, und noch sett brangt fich ein verknochertes Standesinteresse der Literatur auf; noch jest beberrschen Priester die Theologie, bevogten Fakultaten. zunftmäßig die weltlichen Wiffenschaften. Der freie Sinn, die starke Natur der Deutschen hat sich zwar seit der Wiederauflebung der Wissenschaften unaufhorlich gegen den Kastengeist aufgelehnt, und wir bemerten einen beständigen Kampf origineller Ropfe gegen die Schulen, eine beständige Wiedergeburt der weltalten Fehde zwischen Priestern und Propheten. Auch haben die Lettern immer das Feld behauptet, die deutsche Natur hat ihre freie Außerung, ihre immer reichere und hohere Entfaltung gegen jedes Stabilitätsprincip durchgefochten, und jeder einseitigen Erstarrung ist, wie früher durch die Rirchentrennung, so spåter burch ben mannichfaltigen Wissensstreit der Gelehrten und durch die Geschmacks fehden der Dichter immer vorgebeugt worden. Immer neue Parteien haben das von den andern verworfne Element bei sich gepflegt und ausgebildet, wodurch denn beinahe allen ihr Recht geworden. Indes hat, wie in der Politik, so in der Literatur, der Beist der alten gewohnten Herrschaft, wo er besiegt worden, immer in den Siegern selbst fortgewirkt. Der negative Punkt hat sich sofort in einen positis ven umgesett. Die Propheten sind wieder Priester geworden, haben das Princip der Autorität und Stabilität in sich aufgenommen und unter andern Glaubensformeln das alte Monopol angesprochen und.

gegen alle Neuerungen wieder geltend zu machen gestucht. Was gestern heterodor gewesen, ist heute wies der orthodox geworden. Was gestern als Individualität eines großen Mannes aufgetreten, wird heute wieder zur despotischen Manier einer Schule. Der Grund dieser Erscheinung muß aber nicht allein in den Fortwirfungen des Mittelalters, sondern auch im Sharafter des Volks selbst gesucht werden. Der Deutsche glüht für die Erkenntnis der Wahrheit, und will sie anerkannt wissen. Es ist dieselbe Besgeisterung, die ihn zum Beharren und zum Reformiren antreibt.

Unftreitig ift vieles Gute an ben Bunftgeift gefnupft. Die Treue, mit welcher bie Schatze ber Tradition bewahrt werben; bie Burbe, bie ber Autoritat gerettet wird; bie Begeisterung und Pietat, mit welchem man bas Geheiligte, Erprobte ober Geglaubte verehrt; alle jene Tugenben, welche bie Unhanglichfeit an bas Alte ju begleiten pflegen, muffen in ihrem gangen Werth anerkannt werben, wenn wir fie bem Leichtfinn vieler Meurer gegenüberftellen, ber fo oft alle moralische Autorität, alle historische Tra-Dition, und mit ber alten Schule auch bie alte Erfahrung über ben Saufen wirft. Das Rrante jenes Bunftgeistes aber ift bas Princip ber Stabilitat, bas Stillestehen, wo ewiger Fortschritt ift, bie Bornirtheit, die Schranten ftatuirt, mo feine find. Sieraus fliegt mit Nothwendigfeit einerfeits ein hierardifches Suftem, Raftengwang, Parteifucht, Profelytenmacherei, Reperriecherei und Repotismus, andrerscits ein erstarrtes, beschränktes Wissen mit ewig in
sich selbst rückehrenden, endlos sich wiederholenden,
in monstrose Weitläuftigkeit entartenden Formen.
Diesen Sünden des veralteten Zunftgeistes tritt dann
mit voller Würde die lebendige Kraft der Renerer
gegenüber, welche das Wissen aus den engen Schranken der Schule, die Charaktere selbst aus dem uniformen Zwange der Kaste befreien, und eben darum
auch alle sene steisen Formen von der lebenskräftis
gen, frisch sich regenden Natur abstreisen, gesept
auch, sie verstelen nach dem Siege in die alten Fehler zurück.

Die Beziehung aller Wissenschaften auf die Resligion brachte einen gewissen priesterlichen salbungs vollen Ton in die Gelehrsamkeit, der in den Fakulstäten uoch beibehalten wird, und selbst die Raturaslisten ansteckt. Unsre Schriftsteller orakeln gar zu gern und suchen einen gewissen Nimbus um sich zu verbreiten, und den Leser zu mystisieiren, wie der Geistliche den Laien, der Schulmeister seine Schüler. In Eugland und Frankreich besündet sich der Autor gleichsam als Redner auf der Tribune, und gibt sein Botum ab, als in einer Gesellschaft gleicher und gebildeter Menschen. In Deutschland predigt er und schulmeistert.

Das zurückgezogene monchische Leben der Gelehre ten hat ohne Zweifel den Hang zu tiefsinnigen Betrachtungen, gelehrten Brubeleien und ausschweifenben Phantasien beforbert, woraus beun auch ber Mangel au praftischem Ginn und Lebensfreude fich erflaren lagt. Roch jest leben Die meiften Gelehre ten und Schriftsteller wie Troglodnten in ihren Bis derhohlen und verlieren mit bem Anblick ber Ratur zugleich ben Ginn fur biefelbe, und bie Rraft, fie gu genießen. Das Leben wird ihnen ein Traum, und nur ber Traum ift ihr Leben. Db ber Schieferbeder vom Dadi, ober Rapoleon vom Thron gefallen, fie fagen: fo fo, ei ci! und fteden bie Rafe wieder in bie Bucher. Wie aber Früchte, bie man in einem fenchten Reller aufbewahrt, vom Schinunel verberbt werben, fo bie Beiftedfruchte von ber gelehrten Stubenluft. Der Bater theilt feinen geiftigen Rinbern nicht nur feine geiftigen, fonbern auch feine phyfifchen Rrantheiten mit. Dan fann ben Buchern nicht nur die Berftodtheit, Berglofigfeit ober Spoodonbrie, fonbern auch die Bicht, Die Gelbsucht, ja bie Baglichteit ihrer Berfaffer aufehn.

Das schulgemäße Treiben hat zu gelehrter Pebanterie geführt. Die gesunde unmittelbare Anschauung hat einer hypochondrischen Resterion Play gemacht. Man schreibt Bucher aus Buchern, statt sie aus der Natur zu entlehnen. Man stellt die Dinge nicht mehr einfach dar, sondern framt dabei den Schatz seiner Kenntnisse aus. Man weicht von dem ursprünglichen Zwecke der Wissenschaften ab und

macht nur die Mittel jum Zweck. Über den gelehrs ten Hulfsmitteln vergißt man die Resultate. Mansieht kaum einen Theologen oder Juristen, nur theologische, juridische Philologen. Alle historischen Wissenschaften werden durch die philologisch-critische Gelehrsamkeit ungeniesbar gemacht. Man fragt nicht nach dem Inhalt, nur nach ber Schale. Man uns tersucht die Richtigkeit, nicht die Wichtigkeit der Ci-Man freut sich tinbisch, wenn man biplomatisch erwiesen hat, daß dieser oder jener Ansspruch wirklich gethan worden ist, ohne sich darum zu befummern, ob er auch innere Wahrheit hat und ob überhaupt etwas baran liegt. Man häuft mit unsäglis chem Fleiße Rachrichten, unter benen man mit eben so vieler Muhe wieder das Wenige zusammensuchen muß, was der Erinnerung werth ist. Man verschwendet ein jahrelanges Studium, um die richtige Lesart eines alten Dichters ausfindig zu machen, ber oft beffer ganzlich stillgeschwiegen hatte. Selbst die neuere Poesse wird unter ber Last ber Gelehrsamkeit erdruckt. Die Sprache bes naturlichen Gefühls und der lebendigen Anschauung wird nur zu oft verdrängt durch gelehrte Reflexionen, Anspielungen und Citate. Es gibt keinen Zweig ber Literatur, auf welchen bie Stubengelehrsamkeit nicht einen nachtheiligen Gin-Auf übte.

In der eigentlichen Schulweisheit, namentlich in den sogenannten Brodwissenschaften herrscht ein De

chanismus, vulgo Schlendriau, der in den alten Gleisen völlig seetenlos sich fortbewegt. Die Unis versitäten sind Fabrikanstalten für Bücher und Büschermacher geworden. Man weicht von gewissen Forsmeln der Schule nicht ab, und jede neue Generation macht ihre Exerciticn darnach. Aber die unsprüngsliche Wahrheit wird verdunkelt durch die unendlichen Commentare. Die Sache, auf die es eigentlich anskommt, verschwindet endlich unter der Last von Cistaten, die sie beweisen sollen. Das Leben entslicht unter dem anatomischen Messer. Das Wichtigste wird langweilig, das Ehrwürdigste trivial. Der Geist läßt sich nicht auf die Compendien spannen, und die Natur greift mächtig durch die Paragraphen, die sie einzuschließen wagen.

Durch die Polemit wird der modernde gelehrte Sumpf aufgerührt, und es verbreiten sich die mesphytischen Dämpse. Nirgends zeigt sich die Unnatur der Stubengelehrten auffallender, als in ihren polesmischen Schriften. Hier bewährt sich das gute alte Sprichwort: je gelehrter desto verkehrter. Auf der einen Seite sind sie so überschwenglich weise, daß es einem gesunden Berstande schwer wird, den labyring thischen Sängen ihrer Logik zu folgen. Auf der andern Seite sind sie in den gemeinsten Dingen so unwissend, daß ein Bauer sie belehren könnte. Bald sind sie so zart, scherzen attisch und machen Anspieslungen, die einem alexandrinischen Bibliothefar zur

Ehre gereichen würden, daß bem ehrlichen Dentschen bumm dabei zu Muthe wird. Bald bedienen sie sich der abgefeintesten Ränke oder der gröbsten Ausfälle, deren sich felbst der Pobel schämen würde.

Vuch was in der deutschen Sprache verdorden wurde, kommt größtentheils auf Rechnung der Schulsgelehrten. Daß sie mit fremden Begriffen fremds Terminologien annahmen, war natürlich; in ihrer Bornehmigkeit affectirten sie aber auch eine heilige Unverständlichkeit, um sich den Laien desto ehre würdiger zu machen, oder sie waren zu träg, undwurden zu weuig genöthigt, der Popularität eine Opfer zu bringen. Die Fakultätsmenschen können sich so deutsch ausdrücken, daß kein Ungeweihter sie versteht, und die Philosophen verstehen sich oft selber nicht.

Die wahre Bildung ist immer Sache des Boltes, die Schutgelehrsamkeit Sache eines Standes,
einer Kaste. Die Gelehrsamkeit bewogtet aber bei
uns noch die Bildung, die Kaste noch das Bolt.
Dieß ist ein Misverhältniß, das sich mit Nothwer
digkeit ausheben muß. Die gekehrte Bornehmigkist nur ein Bettelstolz, der zu Schanden werd
wird. Soll unste Weisheit wirksam werden, so nu
see zuerst allgemein faßlich son, und das kann
mur, wenn sie aus dem Zwange der Schulgelehrs
keit sich befreit. Man sürchtet sich gewöhnlich
der Popularität, weil man sie mit Gemeinheit

wechselt. Es gibt aber auch in Bezug auf Literatur nur so lange einen Pobel, als es eine bevorrechtete Kaste gibt. Ein wohlhäbiger, gebildeter Mittelstand kann der Pedanterei und Anmaßung der letztern in dem Maaße entbehren, als er von der Gemeinheit des erstern sich entfernt.

## Einfluß der fremden Literatur.

Der befannte Nachahmungstrieb ber 3 schen herrscht auch vorzüglich in ihrer Liter Man schätzt sich glucklich und wirft es sich zu vor, ben Fremden nachzuhinken und zu stottern. streitet sich seit mehr als tausend Jahren über Phanomen in unserm Nationalcharafter, wie eine Reigung bes Herzens, welche bie Moral zu bieten scheint. Schon in den Zeiten der Romei es zwei Parteien in Deutschland, Nachahmer Puristen. Berächtlich sind die Affen, die immei nach fremben rothen Lappen springen, verächtlic Entarteten, die sich schämen, Deutsche zu senn. Vorurtheil, daß die beutsche Natur eine Art B haftigkeit und Rusticität sen, die schlechterdings fremden Tanzmeisters bedürfe, hat sich nur be chen erzeugen und erhalten konnen, die wirklich plebegisch geboren waren. Kächerlich aber sin Thoren, die ein Urdeutschthum von allen fre Schlacken reinigen, und um die deutschen Gr

ein moralisches Mauthspftent einrichten, ja der Sonne selbst gebieten möchten, nur über Deutschland zu leuchten.

Die Cultur ist so gemeinsam, wie das Licht, und ihr segendreicher Einfluß verbreitet sich unter elimatischen Modisicationen doch allwärts auf dem Erbenrund. Nirgends sind unübersteigliche Grenzen gezogen. Der Handel verbindet alle Länder und verbreitet die materiellen Produkte derselben. Die Literatur soll auf gleiche Weise die geistigen Schäße der Völker ausstrenen. Iedes Land soll von dem and dern annehmen, was seine Natur verträgt und was ihm Gedeihen bringt, und auch in den Geist eines Volkes darf verpflanzt werden, was er verträgt und was ihn ebler entwickelt.

Wenn es manches gibt, was nur eine Nation besißen kann, und wodurch sie eben eigenthümlich wird, so gibt es viel höhere Güter, die keinem andsschließlich zukommen, und Eigenthum des gesammten menschlichen Geschlechts sind. Die Erscheinung des Christenthums allein straft den Puristeneiser. Wir müßten eigentlich die ganze Geschichte zurückschrausden, um und von fremden Einslüssen zu reinigen, da unsre ganze neuere Vildung auf der romanischen des Mittelalters bernht. Wir müßten nacht in die Wälsder lausen, wenn wir und von allem dem entkleiden wollten, was wir von Fremden angenommen. Abgesschn aber von dem nothwendigen, in der Natur des gründeten und in der Geschichte uralten, wechselseis

tigen Unterricht der Volker, zeichnet uns Deutsche vorzugsweise eine außerordentliche Vorliebe für das Fremde und ein seltnes Geschick der Nachahmung aus, die eben deshalb auch zu Übertreibungen und unnatürlichen Vergessen des eignen Werthes sühren. —

Die tiefste Quelle jener Reigung ist die humanitat des deutschen Charafters. Wir sind durchaus Cosmopoliten. Unfre Nationalität ift, keine haben zu wollen, sondern gegen die nationelle Besonderheit etwas allgemein gultiges Menschliches geltend zu machen. Wir haben ein beständiges Bedürfnig, in uns das Ideal eines philosophischen Normalvolts zu realisiren. Wir wollen die Bildung aller Rationen, alle Bluthen bes menschlichen Geistes uns aneignen. Diefe Reigung ist stärker, als unfer Nationalstolz, so lange wir nicht eben in ihr unsern Rationalstolz fuchen. Auch andre Bolfer wollen ein Normalvolt fenn, und ohne diesen Glauben gab es gar keinen Nationalstolz, aber sie wollen keineswegs sich verläugnen, sondern wur allen andern ihr Gepräge auf drucken. Auch andre Volker schäpen das Fremde, aber sie werfen sich selbst dagegen nicht weg. Doch hat auch die Entäußerung ihr Gutes und ihren naturlichen Grund. Der Liebe ist immer eine farte Selbstverläugnung eigenthumlich. Dem Interesse für das Fremde, der Liebe, aus welcher alle Bildung entspringt, schadet nichts mehr als der Egoismus, der Cultur nichts mehr als der Nationaldunkel. Eine gewisse Resignatinn ist nothwendig, wenn wir vollstommen für das Fremde empfänglich werden sollen. Untersuchen wir die Hindernisse, welche bei so vielen Bölkern die Fortschritte der Gultur aufgehalten haben, so werden wir sie weniger in der Rohheit derselben, als in der Selbstzufriedenheit und in den Borurtheilen ihres Nationalstolzes sinden. Immer aber sind se die edelsten Bölker zugleich die tolerantesten gewesen, und die niedrigsten immer die eitelsten.

- Es ist indeß nicht nur jene philosophische Richtung unfere Charaftere, bie Bilbungefabigfeit und Wißbegier , ber Entwicklungstrieb und bas ibeale Streben, fonbern auch eine poetifche Richtung, ein romantischer Sang, ber und bas Frembe lieben macht. Eine poetische Illuffon fdmebt verschonernd um alles Fremde und nimmt unfre Phantafie gefangen. Bas nur fremb ift, erwectt eine romantische Stimmung in und, felbft wenn es schlechter ift, als was wir langit felber haben. Darum nehmen wir fo vieles von Fremben an, was und feineswege in unfrer Entwicklung weiter bringt, und die Ginbildung macht erft eine Reigung verberblich, die ber Berftanb billigen ning, indem er fie ermäßigt. Wenn bie Ginbilbung einmal übertreibt, fo begehn wir immer zwei Rebler jugleich, ben ber blinden, fflavischen Singebung an bas Frembe und ben einer blinben Berfennung unfrer felbft. Wir befiten bie poetifche Babe, und zu muftificiren, und gleichsam in bramatifche Personen zu verwandeln und einer fremden Mufion

hinzugeben. Biele Gelehrte benfen fich fo ins Griechische, viele Romantiker so ins Mittelalter, viele Politiker so ins Französische, viele Theologen so in die Bibel hinein, daß sie von allem, mas um fie vorgeht, nichts mehr zu wissen scheinen. Dieser Zustand hat einige Ahnlichkeit mit Wahnsinn und führt oft zu Wahnsinn. Den auf diese Weise Besessenen kommt die ungemeine Bildungsfähigkeit ber deutschen Gesinnung und Sprache zu Hulfe. Sie wissen in der Literatur die fremde Sprache trefflich zu erfünsteln, und treiben den eigenthumlichen Geist der deutschen Sprache aus, um fremde Gogen einzuführen. Sie spotten über alle, die es ihnen nicht nachthun, und erzurnen sich, wenn irgend die Natur sich der Kunft nicht fügen will. Dergleichen Ertreme reiben sich aber an einander selber auf. Gab' es außer uns nur noch Ein Volk, so wurden wir uns wahrscheinlich ganz in dasselbe hineinstudieren, bis nichts mehr von uns übrig bliebe. Da es aber viele gibt, die wir alle nach einander nachahmen, und da sie mit einander in Widerspruch stehn, so wird das Gleichgewicht immer wieder hergestellt. So hat die superfeine Convenienz ber Gallomanie an dem derben humor ber Anglomanie, die regelrechte Gratomanie an dem aus. schweisenden Drientalismus, der flache Liberalismus an der mystischen Romantik sich aufreiben mussen, und diese wieder an jenen. Die verschiednen Perioden unsrer Nachahmungswuth hängen nicht allein von ber außern Erscheinung fremder Vortrefflichkeiten, sons

bern auch von subjectiven Bestimmungegrunden ab. Diefelben Mufter ftehn immermahrend und zugleich por unfern Angen, und boch intereffiren wir und abwechselnd nur fur bie einen und find fur bie anbern blind. Dies hangt von bem innern Entwicklungsgang . unfrer Ratur und von bem außern großen Gange der Geschichte ab. Wir intereffiren und immer für basjenige Frembe, mas gerabe mit unfrer Bilbungsftufe und Stimmung am meiften harmonirt. Alls uns fer Berftand aus ben engen Glaubensbanden frei gu werden begann, murben die verständigen, aufgeflars ten Alten unfre Mufter. 2018 bas ganglich vernachlaffigte ober mighandelte Wefahl gegen bie Tprannei einer feichten Verftandigfeit, eines flachen Liberalismus fich emporte, mußte bas Mittelalter wieber gum Mufter bienen. Alle ber Deutsche zum Gefühl feiner Plumpheit gelangte, gab er fich bem leichtfußigen Frangmann in bie Lehre. 2018 er in feinem tragen politischen Schlafe Traume befam, brangten fich ihm Die Bilber Englands und Amerifas ober ber alten Republiken auf. Alls er bie Unbequemlichkeit und Unnatur feiner altfrankischen Gewohnheiten endlich fühlte, mußte ber Juftinkt ihn zur griechischen Leichtigkeit, ja jur Madtheit jurudführen. Alls er burch Schidfal und Ungeschied in Armuth versunten mar, mußte die materielle Wohlfahrt der Britten ihm ein Mufter merben.

Gleich thörichten Kindern aber zerbrechen wir bas Spielzeug ober werfen bas Schulbuch in den

Winfel, wenn wir es nicht mehr gern haben ober brauchen. Niemand ist so sklavisch ergeben und nie mand so undankbar, als wir. Niemand weiß den eignen Werth so grundlich zu verkennen, und nie mand die eigne Schuld so leichtsinnig andern zuzw schreiben, als wir. Wir hielten vor fünfzig Jahren die Franzosen für eine Art von Halbgottern, vor zehn Jahren für halbe Teufel. Wir waren brutal genug, vor ihnen zu friechen, und noch brutaler, fie zu verachten. An die Stelle ber Dummkopfe, welche ben Säuglingen schon französische Ammen, ja ben Muttern frangofische Ginquartirung gaben, traten andre Dummköpfe, welche mit schthischer Dummbreis Rigfeit die edlen Bluthen französischer Geselligfeit nie dertraten. Deutsche Politiker nahmen eine erbauliche Miene an und predigten gegen den gallischen Untidrift, und einer ober ber andre einfaltige Geschichte schreiber suchte sogar sich und andre zu belügen, daß die Franzosen von unedlen assatischen Racen abstammten und die Ehre nicht verdienten, Europäer zu heis Ben. Mit gleicher Barbarei verwerfen die Parteien je die Abgötterei der andern. Die Classischen schim pfen gegen das Mittelalter und ben Orient. Romantiker krenzigen sich noch zuweilen vor den als ten Beiden.

Ratürlich außert sich die Borliebe für fremde **L**teratur zunächst in Übersetzungen. Bekanntlich wird in Deutschland ungeheuer viel, ja völlig fabrikmäßig übersetzt. Wenn je nnter dreißig Werken det

besten deutschen Autors eines im Auslande schleckt übersept wird, so werden dagegen die sammtlicken Werke jedes nur irgend erheblichen englischen oder französischen Schriftstellers in Deutschland doppelt und dreisach übersept, ja man thut ihnen die Ehre an, noch eignes Fabrikat unter ihrem Namen drucken zu lassen, wie dem Walter Scott. Ohnstreitig sind Ruhm und Vortheil auf unstrer Seite. Sollten uns auch viele Tugenden der Fremden mangeln, so theisten wir mit ihnen doch auch nicht jene vornehme Bornirtheit, die das Fremde achselzuckend ignoriert. Es macht uns Ehre, von den großen Britten zu wissen; den Britten macht es keine Ehre, von den großen Deutschen nichts zu wissen.

Übersetzungen sind gewiß besser als Nachahmunsgen, und wer und einen fremden Dichter übersetzt, hat sicher mehr gethan, als der ihn nur in eigenen Dichtungen copirt. Aus demselben Grunde taugen auch die freien Ubersetzungen weniger als die treuen. Man versteht aber unter der Treue so viel, daß es unmöglich ist, sie ganz zu erreichen. Eine Übersetzung kann niemals in allen Stücken treu sehn, um es in dem einen zu sehn, muß sie das andere ausopfern. Daher theilen sich auch die Übersetzer in zwei Klassen. Die einen opfern den Inhalt der Form oder den Gesdanken dem Wort, den Sinn dem Klange, die ans dern umgekehrt diesen jenem auf. Die einen wollen die Schönheit und den Wohlklang des fremden Ause, drucks, die andern nur die Klarheit und Verständs

Weise eine so harmonische Bildung zu gewinnen chen, als die Griechen zu ihrer Zeit auf ihre We sie gewonnen. Lächerlich aber machen wir uns, we wir die griechischen Formen nachkünsteln, ohne bi Geist und das Leben, aus welchen sie hervorginger Wir sollten unsre geselligen Verhältnisse nach unsre Eigenthümlichkeit so fein ausbilden, wie die Franza sen es nach der ihrigen thun. Affen aber sind wir, wenn wir französische Floskeln und Bücklinge nachtolpeln. Wir sollten frei und mannlich zu denken und zu handeln suchen, wie Engländer und Amerikaner, aber nicht von einer Nachäffung ihrer außerlie chen Institutionen das Heil erwarten. Wir sollten die Tüchtigkeit und den tiefen Geist des Mittelalters uns erneuern, aber nicht die alte Tracht und Sprache fummerlich affectiren.

Die formellen Nachahmungen gleichen den Moden und haben dasselbe Schicksal. Eine kurze Zeit gelten sie ausschließlich und man heißt ein Sonderling, wenn man sie nicht mitmacht. Hinterher erscheinen sie alle Seschmack. Auch in Rom galt einst der griechische Geschmack. Wer aber wird anstehn, die Kraft und des Ernst der Römer in ihren eigenthümlichen Geisches den Ernst der Feinheit in ihren griechischen Copien kange schon erscheinen uns die Franzosen in ihren antisen Tragsdien nur komisch, aber wieviel wir und der als musterhaft anerkannten Bosischen Copien wie als musterhaft anerkannten Bosischen Copien nicht

gemeine Rothbehelf find bie Tautologien. Wenn bas Flidwort nur einen abulichen Ginn hat, fo meint ber Uberfeger, er habe genug gethan, fofern nur gugleich bas Metrum und ber Reim gut ins Dhr fallen. Aber Tautologien find ihm burchaus nicht erlaubt. Er foll nicht ein ahnliches, sondern bas einzig richs tige Wort gebranchen; verlangt es ber Reim ober bas Metrum anders, fo ift es bamit nicht entschulbigt, benn nicht ber Reim, sonbern ber Ginn ift bie Sauptfache. Bon bem gerügten Ubelftanbe ichreibt fich die ungemeine Berfchiedenheit von Überfetjungen ein und beffelben Autors ber, und wieder die ungemeine Gleichheit ber verschiedensten Autoren, wenn fie einer übersett hat. Bon Dante, Taffo, Petrarca, Camoens befigen wir Uberfetungen, Die weit von einander abweichen, wo fast jeber Bers anders construirt und gereimt ift; und umgefehrt febn fich Somer, Sessod, Theofrit, Afchylos, Aristophanes, Birgil, Borag, Dvid, Chafespeare ic. in ben Bogifchen Uberfegungen fo ahnlich, wie ein Ei bem andern. In beiben Kallen wird ber Charafter bes Driginals verfälscht, wenn auch ber Worttkang noch so fünstlich copirt ift.

Nach ahmungen entstehen unvermeiblich aus der Anerkenntniß fremder Vortrefflichkeiten. Warum sollten wir das nicht nachahmen, was nützlich oder schon und edel ist? Wir begehn aber insgemein den Fehler, statt der Sachen nur Formen nachahmen zu wollen. Wir sollten für unsre Zeit und nach unsrer

Weise eine so harmonische Bildung zu gewinnen suchen, als die Griechen zu ihrer Zeit auf ihre Weise sie gewonnen. Lächerlich aber machen wir und, wenn. wir die griechischen Formen nachfunsteln, ohne ben Geist und das Leben, aus welchen sie hervorgingen. Wir sollten unsre geselligen Verhältnisse nach unsrer Eigenthumlichkeit so fein ausbilden, wie die Franzosen es nach der ihrigen thun. Affen aber sind wir, wenn wir französische Floskeln und Bucklinge nachtolpeln. Wir sollten frei und mannlich zu benken und zu handeln suchen, wie Englander und Amerita ner, aber nicht von einer Nachaffung ihrer außerlie chen Institutionen das Heil erwarten. Wir sollten die Tüchtigkeit und den tiefen Geist des Mittelalters uns erneuern, aber nicht die alte Tracht und Sprache fummerlich affectiren.

Die formellen Rachahmungen gleichen den Moden und haben dasselbe Schicksal. Eine kurze Zeit gelten sie ausschließlich und man heißt ein Sonderling, wenn man sie nicht mitmacht. Hinterher erscheinen sie alle lächerlich. Auch in Rom galt einst der griechische Geschmack. Wer aber wird anstehn, die Kraft und den Ernst der Römer in ihren eigenthümlichen Geisteswerken unendlich höher zu schäßen, als die Affectation attischer Feinheit in ihren griechischen Copien P Lange schon erscheinen uns die Franzosen in ihren antiken Tragodien nur komisch, aber wieviel wir und darauf einbilden, geschickter zu copiren, so sind doch die als musterhaft anerkannten Bosischen Copien nicht

minder lächerlich. Wir haben längst dem wackern Cervantes Recht gegeben, doch liefern viele unsrer Romantiker hinreichenden Stoff zu einem neuen Don Quirotte, und Fouque hat deren eine Menge gesschrieben, ohne est selbst zu wissen.

Die Erfahrung fo vieler wechselnden Moben, bie fich immer felbst in Biberspruch fegen und vernichten, icheint nicht ohne gute Rolgen geblieben gu fenn. Go viele Parteient noch herrichen, beginnt man bod, ihre Bermittlung gir berfuchen. Rachbem wir ber Reihe nach alle gebilbete Rationen fennen gelernt, bewundert und nachgeahnt haben, Romer, Griechen, Frangofen, Englander, Staliener, Spanier, find wir jest auf einen Augenblick wieber nach Saufe guruchgefehrt und befinnen und. Bir bemerken, bag mir immer von ber erften Befanntichaft zu übertriebner Bewundrung einer fremben Ration, und zu vollig Stlavischer Rachahmung berfelben rasch fortgeschritten, bann aber bes Ertrems bald überbrußig geworben find, worauf eine neue ruhige Betrachtung und bie fenigen Borguge ber Fremden hervorgehoben und uns angeeignet hat, bie nadjahmungewurdig find und auch nachgeahmt werden fonnen. Wir unterscheiden alls mablich die herrliche Gabe, und in den Geift andrer Rationen und Zeiten zu verfegen, Die bichterifche Kähigkeit, jede frembe Illusion anzunehmen, von ber praftischen Nachafferei. In jener finden alle Gegenfage neben einander Plat, in biefer beben fie emanber auf. Die Phantasie mag und in einem Angenblick nach Griechenland, im andern nach kondon verfetzen, doch wir selber bleiben in Deutschland sten.
Wir hatten im Ungestüm des Enthusiasmus den Fehler begangen, unsre Eigenthümlichkeit zu beseitigen,
um mit Haut und Haar in die fremde hinüberspringen zu wollen. Wir bemerken jetzt, daß wir mit allem offnen Sinn für das Fremde doch zugleich eine
eigenthümliche Auffassungsweise für dasselbe mitbringen, meist eine innerliche, phantastische, tiefsinnige,
und indem wir diese walten lassen, verschmilzt erst siedie Vorzüge der Fremden mit unfrer Nationalität.

## Der literarische Berfehr.

Denft man an die Beit gurud, ba jebes Buch nur in wenigen Sanbichriften eriftirte, fo begreift man, welch unermegliches Ubergewicht bie heutige Literatur burch bie Maschinerie bes Drude und burch ben Buchhandel gewonnen hat. Wenn darans ein Segen für alle Zeiten erwachsen ift, wenn wir Deuts iche und ber Erfindung emig werben ruhmen fonnen, fo foll und bies boch auch gegen einige Rachtheile nicht blind machen, Die bas leichte Berbreiten ber Schriften mit fich führt. Es erstickt namlich die we= nigen guten Schriften unter ber laft ber ichlechten, und ba bas Druden ein handwert ift, so geht es auf Rahrung aus, ob ber Beift babei gewinnen mag, ober nicht. Der Autor muß Bucher fchaffen, nicht immer bamit bie Welt etwas Treffliches lefe, fonbern bamit ber Druder bruden, ber Berleger vertaufen tonne.

Wiewohl die Deutschen Erfinder bes Drucks find, werden sie boch von den Englandern in der

Kunst, sowohl schnell als schon zu drucken, bei weis tem übertroffen. Nirgends herrscht' so viel Erägheit und Nachlässigkeit, auch im Bücherdrucken, als in Deutschland. Nirgends findet man so schlechtes Papier, so stumpfe Lettern, so viele Druckfehler. Dies rührt zum Theil daher, daß das Publikum es nicht fo genau nimmt, und in der That, wer zusieht, wie die meisten Leser mit Buchern umzugehen pflegen, gibt ihnen nicht gerne eine englische Ausgabe in die Hand. Der Hauptgrund, warum unfre Bucher so selten mit außrer Pracht und Elegang ansgestattet find, liegt aber wohl in der deutschen Kleinframerei. Kast alle unste Buchhändler treiben nur Kramhandet für den Hausbedarf bes Bürgers. Die hohe Noblesse versorgt sich aus Paris und London. Die wenigen großen Buchhändler in Deutschland liefern zuweilen auch ein typographisches Prachtwerk, aber meist zu ihrem Schaden. Loschpapier findet bessern Absatz.

Was den Buchhaudel betrifft, so leidet er an zwei Hauptübeln, dem Geldwucher und dem Modegeschmack. Die meisten Buchhandler sind nur Kaufelente und suchen nur mit den Büchern Geld zu gewinnen, gleichviel, ob diese Bücher gut oder schlecht, heilsam oder verderblich sind. Nur wenige haben sich in der Geschichte einen Ramen und im Vaterlande warmen Dank erworben durch uneigennützige Beforederung des Guten, Wahren und Schönen, wo est der Ausmunterung und Unterstützung bedurfte. Der Buchhändler hat, wenn est ihm an Mitteln nicht ges

bricht, einen ichonen Wirfungefreis. Er fann bem guten Schriftsteller in Die Sande, bem fcblechten ent= gegenarbeiten. Er fann burch bie Bahl feiner Berlagsartifel bie Bilbung und ben Geschmack gewissermaßen beherrichen, und auf bas Publifum einen Ginfluß uben, wie ihn im Kleinen jede Theaterbireftion burch ihr gutes ober schlechtes Repertorium ubt. Er hat ben eblen, feinen Stand boch ehrenben Beruf, ein Macen ju fenn. Er fann burch feine Unterftubung manchem Benie einen freien Boben ges ben, wo es fich entwickeln fann; er fann bas Berborgne ober Berfannte an bas Licht giehn, und nicht felten verbanfen wir ihm erft, mas und am Beifen, am Dichter erhebt, und entzudt. Er fann endlich, vermoge feiner Stellnug, Die Literatur im Gangen überblicken, und bie Lucken bemerken, ben Gehriftftellern beilfame Winte geben, Wege bereiten, bie mannigfaltigen Rrafte ber gelehrten und fchonen Beis fter ummertlich lenten. Aber um Diefen chrenvollen, großen Beruf ju erfullen, bebarf ber Buchhanbler nicht nur eines flaren Ropfes, eines eblen Willens, fonbern auch ber ofonomischen Mittel; Diese Dinge finden fich fehr felten vereinigt. Bebenfen wir ferner, bag auch ber beste Buchbandler immer theils bom Publifum und feiner Mobeluft, theits von ben Schriftstellern abhangig ift, fo tounen wir von ben Budhanblern allein bas Beil ber Literatur freilich nicht ermaeten.

Die Mehrzahl der Buchhändler sind nur Kramer, benen es größtentheils einerlei ist, ob sie mit Korn oder mit Wahrheit, mit Zucker ober mit Romanen, mit Pfeffer ober mit Satyren handeln, wenn sie nur Geld verdienen. Der Buchhandler ift entweder Fabrifant oder Speditenr oder beides zugleich. Die Bucher sind seine Waare. Sein Zweck ist Gewinn, das Mittel bazu nicht absolute, sondern relative Gute der Waare, und diese richtet sich nach dem Bedürfniß ber Käufer. Was die meisten Kaus fer findet, ist für den Buchhandler gute Waare, wenn es auch ein Schandfleck der Literatur ware. Was keinen Käufer findet, ist schlechte Waare, und waren es Offenbarungen aus allen sieben himmeln. Soll ein Buch Käufer finden, so muß es dem bekannten Geschmack bes Publicums angemessen seyn, oder seinen Neigungen und Schwächen schmeicheln und eine neue Mode erzeugen konnen. Deswegen begünstigen die Verleger das Triviale und das Abenteuerliche. Soll das Publicum wissen, daß das Bach seinem Geschmack entspricht, so muß der Titel es ans locken. Deswegen ist dem Verleger ein guter Titel mehr werth, als ein gutes Buch, ober dieses nur durch jenen, und es entsteht ein Wetteifer unter ben Buchhandlern, die schmeichelhaftesten Titel auszuhes den. Woher nimmt aber ber Verleger solche Waare, die er für gut erkennt? Sie wächst nicht so häufig wild, als er dadurch reich werden konnte. Sie muß also burch Kunst erzeugt werben. Es wird also statt

der seltnen Aspenweide die überall aussührbare Stallssätterung der Antoren eingesihrt. Der Verleger unsterhält sie, und sie liefern ihm Milch, Butter, Käse, Haut und Knochen. Und ist wohl se ein Verleger verlegen um solche Leibeigene? Es brängen sich ihm mehr zu seinem Gnadentisch, als er verlangt. Je mehr fabricirt wird, desto schlechter, je schlechter, besto leichter, je leichter, desto mehr keute werden geschickt bazu.

Bom Rachbruck fann bier nicht viel gefagt werden, ba er auf ben Gehalt der Literatur burchs and feinen Einfluß ubt. Indeg will ich boch bei biefer Belegenheit ein wenig meine Berwunderung ausbruden, marum über biefen famofen Rachbrud bei und noch immer fo verschiedne Meinungen berricben. Er wird nicht nur von ben Rachbruckern felbft, ober vom Publicum, das dabei gewinnt, fondern auch von scharffinnigen Juriften vertheidigt und von mandien Regierungen geduldet, verworfen aber nur von ben betheiligten Alutoren und Berlegern und von rechtlich Denfenden, fen es auch, bag fie rechtlich nur baditen, benn viele ber Urt find mir befannt, die ben Radibrud verwerfen, bas Radigebruckte aber faufen. In biefem Wiberftreit bes außern Bortheils mit bem innern Berdammungsurtheil bes Bewiffens liegt ber Grund, warum ber Rachbruck trot alles Moralifirens immer fortbesteht, und trot aller Pris pilegien boch immer verbammt wird. Last ihn immer bestehen, wenn die menschliche Ratur, Die nach außern Vortheilen trachtet, sich nicht bezwingen läßt. Diebe wird es enig geben, oder die Traume der Idealisten von allgemeiner Weltverbesserung, mußten in Erfüllung gehn. Verdenkt es also den Nachdrus dern nicht, wenn sie ben Autor und rechtmäßigen Verleger bestehlen, aber fraft sie, wenn ihr selbst recht thun wollt. Berbenkt es auch bem Publicum nicht, wenn es die nachgedruckten Werke kauft, da es so oft von den rechtmäßigen Verlegern übervortheilt wird, und wenn es nur zwischen zwei Schrauben die Wahl hat, diejenige wählt, die es am wenigsten schraubt; bebt ben einen Betrug auf, indem ihr den andern unterdrückt, denn wenn jedes Buch so wohlfeil verkauft wird, als der Nachdruck desselben, so wird der Nachdrucker bald seine Bude schlie-Ben muffen. Mit einem Wort, gewährt den Menschen ihren Vortheil auf rechtlichem Wege, damit sie den sträflichen nicht einschlagen durfen, und straft sie dann, wenn sie es bennoch thun. Sophisten aber find, die den Nachbruck als etwas Rechtliches in Schutz nehmen, ihn nicht aus dem Vortheil, den er mit sich führt, sondern aus dem Recht, auf dem er gegründet sen, herleiten und entschuldigen. Allerdings ist der Streit über das geistige Eigenthum zwischen Verleger und Autor, wenn es an einem bestimmten Contraft gebricht, nicht immer leicht zuentscheiden, allerdings sind die Autoren oder ihre Erben in den meisten Fällen von den Buchhandlern, übervortheilt worden, und diese Lettern haben allein

die Früchte einer Arbeit genossen, die dem Arbeiter zustanden, und es ware zu wünschen, daß darüber unzweideutige Gesetze gegeben wurden, das geistige Eigenthum kann aber immer nur entweder dem Autor, ober durch Vertrag dem Verleger zustehn, und muß es so lange, als dieser rechtmäßige Besitzer ober sein rechtmäßiger Erbe lebt, es kann erft bann Gemeingut werben, wie jedes andre Gut, wenn der lette Erbe stirbt. Rein Dritter kann ohne Gewalt oder Diebstahl dieses geistigen Eigenthums sich be-. machtigen, so lange ber rechtmäßige Besitzer lebt. Ober wer follte benn bas Recht haben, diefe Gewalt, diesen Diebstahl zu begehen? wenn einer, bann auch jeder, und doch werden die Wenigsten damit zufrieden senn, daß der Nachbrucker behaupten darf: ich bediene mich eines Rechts, das euch auch zusteht, dessen ihr euch nicht bedient, weßhalb ihr zwar thorichter send, als ich, aber keineswegs rechtlicher! Sie werden vielmehr ben Nachbrucker als das ansehn, was er ist, als einen Dieb, und sich schämen, mit ihm ein Recht zu theilen, deffen Anwendung eine Sunde und Schande ist. Ihr aber, die ihr den Geist eines großen Schriftstellers als Nationaleigenthum betrachtet und für die Mittheilung desselben unbedingte Freiheif verlangt, die ihr zu klügeln pflegt, ob, wenn der Nachdruck verboten senn soll, nicht auch Auswendiglernen und Abschreiben verbos ten werden mußte, bedenkt doch, ob ihr euer Auswendiggelerntes und eure Abschriften auch verkaufen würdet, wie der Nachbrucker seyn Buch, ob der Unsterschied nicht eben in diesem Verkauf liegt, und ob ihr nicht zusrieden seyn könnt, daß euch jener große Geist an Tugenden und Kenntnissen bereichert hat, und daß es wahrhaft demokratischer Übermuth wäre, auch noch die zeiklichen Vortheile theilen zu wollen, die seine Werke denen bringen mögen, denen er sie freiwillig überlassen hat. Seyd zufrieden, daß dieser Geist nicht blos über ein Eigenthum zu gebieten hatte, das daare Zinsen trägt, und das er nur eisnem oder wenigen schenken konnte, sondern daß er auch noch ein Höheres besaß, welches der Seele wuschert, und das er euch allen großmuthig geschenkt hat.

Das Genie schafft gute, der Geldwuch er viele Bucher. Die Buchhändler tragen aber nicht allein die Schuld davon. Sie fordern die schlechten Autoren nicht ofter auf, als sie von diesen aufgefordert werden. Der Schein flagt die Buchhändler an und rechtsertigt sie; es sind eben Kausseute. Je mehr die Weinung, und nicht mit Unrecht, verbreitet ist, daß der Buchhändler den Gewinn, der Autor die Ehre davon trage, desto leichter kann der Autor seine eigne Habsucht verbergen. Ich mag die vielen Satyren gegen das Dichten und Schreiben ums liebe Brod nicht mit einer neuen vermehren; Jedermann weiß, daß viele hundert Federn in Deutschland seil sind. Die einen dienen um ein ärmliches Tagelohn, die andern verkausen sich an den Meistbietenden. Da

man seichte und schlechte Bucher am liebsten liest, und diese sich am leichtesten und schnellsten sabriciren lassen, ist ein edler Wetteiser zwischen Verlegern und Verfassern entstanden. Bald sehn wir einen unternehmenden Buchhändler ein halbes Dupend Hungersteider besolden, die ihm Romane, Übersehungen, Schulbücher und praktische Auweisungen versertigen müssen; bald einen unternehmenden Autor ein halbes Dupend Buchhändler in Vewegung sepen, denen er sich wie ein Zuchtstier abwechselnd in die Pacht gibt.

Der Grund ber beutschen Schreibluft liegt zwar allerbinge tiefer, boch tragt bie Unarchie bes außern Irterarifden Berfehre unstreitig fehr viel bei, ben Budgerpobel zur Berrichaft zu bringen. Wo alle fochen, wird fchlecht gefocht; wo alle schreiben, wird Schlecht geschrieben. Daß aber auch bie schlechteften Bucher gebruckt und gelefen werben, hat feinen Grund nur in ben außern Berhaltniffen bes Buchhandels und bes Publifums. Bare bas Publicum gebilbet genug, fo murben bie Buchhanbler nur gute Bucher absetzen, mithin auch nur folche brucken laffen, fo murben bie fchlechten Schriftsteller wie Pilze vertrocknen. Schlechte Bucher entfteben nur, wenn bie Buchhandler wollen, und biefe wollen nur, wenn bas Publicum bamit zufrieden ift. Allerdings find bie Buchhandler fehr oft gewiffenlofe Soflinge, bie ben herrn, beffen Brob fie effen, ober bas Dublicum, noch schlechter machen, aber wenn fie einen tuchtigen herrn hatten, fo murben fie felbft beffer fenn muffen.

Wer einmal für bas Gelb schreibt, hat schon alle Scham aufgegeben, ber Eine, weil er muß, aus Verzweiflung; der Andre mit Bedacht, wie ein Pos fenreißer, um besto mehr Zuschauer anzulocken. Die gewöhnlichen Sunden dieser Buchermacher sind: Ehrlossakeit, die keine Mittel scheut, um Aufsehen zu erregen, oder wenigstens Absatz zu bekommen; brutaler Hohn gegen die redlichen Autoren, denen sie in's Handwerk pfuschen, Schmeichelei der bosen und verborgnen Neigungen, und Beschönigungen des Lasters, theils um ein ergiebiges Feld zu bearbeiten, bas bie bessern Autoren ihnen übrig gelassen, theils um ihre Leser zu ihren Mitschuldigen zu machen; Heucheleix wenn es gilt, ber Frommigfeit ober Ehrlichkeit einen Blutpfennig abzubringen; schamlose Dieberei und Flickerei aus bessern Werken, wenn dieselben Glück gemacht haben; endlich die alles umfassende, alles durchdringende Trivialität, die abgeschmackte Brühe, in der alles gekocht wird.

Schon bald nach Ersindung des Drucks übersschwemmte die Polemik der Confessionen Deuschland mit theologischen Schriften. Als man endlich wieder etwas lustiger wurde, kam die Belletristik in. Flor. Da man die zahlreichen Vortheile, welche die Schriftsstellerei dem Eigennut und dem Ehrgeitz gewährt, genau erkannt hatte, drängte sich alles zur Autorsschaft, und selbst, die geschwiegen haben würden, sashen sich durch Freunde, Schüler, Angrisse und schlechte Bücher zur Abkassung ihrer eignen gedrungen. Ends

lich erkannten die Buchhändler, welchen Gewinn sie vom Publikum ziehen könnten, wenn sie demselben alles Interessante aus denr bisher von der Zunst verschloßnen Reiche des Wissens mittheilten, das Heilige profanirten, das Gute der Fremden nationalisseten, und alsbald legten sie Fabriken an und besoldeten ihre Büchermacher sür alle Stände, Geschlechter und Alter, für das Bolk, die Ingend, die Damen, und vorzugsweise für alle, die an Masse die zahlreichsten, die Bücher auch in Masse bezahlen konnten.

Der Ginflug biefes Verhaltniffes auf ben Wehalt ber Literatur ift verschiebenartig und hat wieber feine gute und bofe Seite. Es ift allerdings ein Schones Beichen ber Beit, bag bie geiftige Cultur allgemein beforbert, daß jedem alles Wiffen juganglich gemacht wirb. Indeß ift eben fo gewiß, bag bas ursprüngliche Licht ber Aufklarung in so manninfach graduirten Farben gebrodjen fid, verdunfelt, daß, was fur bie Daffe gewonnen wird, vom Gehalt abgeht. Der Simmel ftreut bie Gaben bes Genius nicht allzu verschwenderisch aus. Biele find berufen, aber wenige nur find andermahlt, von hundert beut fden Schriftstellern faum einer. Das nun bie Geiftlofen febreiben, ift wie fie felbit, und fein Werf verlaugnet feinen Schöpfer. Die guten Bucher werben von beir fchlechten nur allzu feicht verbrangt, nub ba Die Maffe bie Unftrengung fcbent, fo vergift fie bei bem feichten Autor, ben fie verftebt, gern ben tiefen.

Wer einmal für das Geld schreibt, hat schon alle Scham aufgegeben, der Eine, weil er muß, aus Berzweiflung; der Andre mit Bedacht, wie ein Posfenreißer, um desto mehr Zuschauer anzulocken. Die gewöhnlichen Sunden dieser Buchermacher sind: Ehrlosigkeit, die keine Mittel schent, um Aufsehen zu erregen, oder wenigstens Absatz zu bekommen; brutaler Hohn gegen die redlichen Autoren, denen fie in's Handwerk pfuschen, Schmeichelei der bosen und verborgnen Neigungen, und Beschönigungen des Lasters, theils um ein ergiebiges Feld zu bearbeiten, bas bie bessern Autoren ihnen übrig gelassen, theils um ihre Lefer zu ihren Mitschuldigen zu machen; Heucheleix wenn es gilt, der Frommigfeit oder Ehrlichfeit einen Blutpfennig abzudringen; schamlose Dieberei und Flickerei aus bessern Werken, wenn dieselben Gluck gemacht haben; endlich die alles umfassende, alles durchdringende Erivialität, die abgeschmackte Bruhe, in der alles gekocht wird.

Schon bald nach Ersindung des Drucks übersschwemmte die Polemik der Confessionen Deuschland mit theologischen Schriften. Als man endlich wieder etwas lustiger wurde, kam die Belletristik in. Flor. Da man die zahlreichen Vortheile, welche die Schriftsstellerei dem Eigennut und dem Ehrgeitz gewährt, genau erkannt hatte, drängte sich alles zur Autorsschaft, und selbst, die geschwiegen haben würden, sashen sich durch Freunde, Schüler, Angrisse und schlechte Bücher zur Abkassung ihrer eignen gedrungen. Ends

lich erkannten die Buchhändler, welchen Gewinn sie vom Publikum ziehen könnten, wenn sie demselben alles Interessante aus dem bisher von der Zunft verschloßnen Reiche des Wissens mittheilten, das Heilige profanirten, das Gute der Fremden nationalissten, und alsbald legten sie Fabriken an und besoldeten ihre Büchermachen sinr alle Stände, Gesschlechter und Alter, für das Bolk, die Jugend, die Damen, und vorzugsweise für alle, die an Masse die zahlreichsten, die Bücher auch in Masse bezahlen konnten.

Der Einfluß bieses Verhaltnisses auf ben Ge halt der Literatur ist verschiedenartig und hat wieder seine gute und bose Seite. Es ist allerdings ein schönes Zeichen ber Zvit, daß die geistige Cultur alls gemein befordert, daß jedem alles Wissen zugänglich gemacht wird. Indes ist eben so gewiß, daß bas ursprüngliche Licht ber Aufklärung in so mannigfach graduirten Farben gebrochen sich verdunkelt, daß, was für die Masse gewonnen wird, vom Gehalt abgeht. Der Himmel streut die Gaben bes Genius nicht allzu verschwenderisch aus. Viele sind berufen, aber wenige nur sind auserwählt, von hundert deut schen Schriftstellern kaum einer. Was nun die Geisttosen schreiben, ist wie fie felbst, und fein Werk verläugnet seinen Schöpfer. Die guten Bücher werden von den schlechten nur allzu leicht verbrängt, und da die Masse die Anstrengung scheut, so vergißt sie bei Dem seichten Autor, den sie versteht, gern den tiefen, der ihr schwierig erscheint. Sie hegt eine gewisse Ehrfurcht vor dem Gedruckten, und sieht sie nur ihre Gemeinplate gebruckt, so erkennt sie den besfern Bis chern den hohern Rang nicht mehr zu. Daß in Deutschland so viel Erbarmliches gesuhrieben wird, hat einen gewissermaßen physischen Grund. Die Genies wachsen bekanntlich nicht wälderweise, sondern einzeln und felten. Die vielen taufend beutschen Bis cher werben nicht von lauter Genies, sonbern vom Haufen geschrieben. Ich will indeß die Ehre einer so ansehnlichen Menge beutscher Manner nicht bers absetzen. Man kann der beste, ja der weiseste Mensch feyn, und boch kein gutes Buch zu Stande bringen. Mancher vortreffliche Mann erscheint und erst ein wenig einfältig, wenn er für ben Druck schreibt, wie umgekehrt mancher erst dann beseelt zu werden scheint. wenn er die Feber in die Hand nimmt.

Wir haben viele schlechte Bücher, wie in Revolutionen viele schlechte Menschen an die Spize kommen. Sie sind für einen Augenblick allmächtig, im
nächsten fallen sie in ihr Nichts zurück. Seufzt der
Fromme, der Pobek lacht. Jürnt ein Prophet, der
Haufe wagt es, ihn zu verachten. Alle Bemühungen,
die Wahrheit, die Gerechtigkeit und den guten Ges
schmack zu vertheidigen, scheitern an der Unverschämtsheit der Modeschriftsteller. Wo recht viele Schlechte
zusammen kommen, entsteht ein esprit de corps, der
so heroisch ist, als gälte es das Heiligste. Man
kann darüber reden, aber man soll sich nicht einbils

ben, ed andern zu tonnen. Man fann nur wie Tas citus die schlechte Gegenwart fculbern, ohne fich ans jumagen, fie beffern zu wollen. Man barf nur bie Beit abwarten. Schlechte Bucher haben ihre Jahreszeit, wie das Ungeziefer. Sie kommen in Schwarmen, und find vernichtet, ehe man es bentt. Do ift die theologische Polemit bes fiebzehuten Jahrhunderts geblieben? wo ift ber Gefdmad bes achtzehnten, wo ift Gobicheb hingefommen ? Wie viele taufend schlechte Bucher find ben Beg alles Papiers gegangen, ober mobern in Bibliothefen! Die unfrigen halten nicht einmal fo lange wieber, weil bas Papier felber ichlecht ift, wie ber Inhalt. Die Moben wechseln gwar nur, und Thorheit und Gemeinheit wiffen fich unter neuer Gestalt immer wieber geltenb ju machen; boch bie alten Gunder befommen ficher ihren Lohn. Die Gegenwart bulbet feinen Richter, aber bie Wergangenheit findet immer ben gerechteften. Gelbst unfre Thoren fennen und verachten bie alten, ohne ju ahnen, baß es ihnen nicht beffer geben wird. Bermoge eines gludlichen Inftintes ber menschlichen Ratur, nehmen wir und aus bem literarischen Erbe ber Bergangenheit immer nur bas Beste, ober wee nigstene bas Wichtigste heraus. Unter brei guten Schriftstellern erhalt wenigstens einer erft in ber Butunft feine Apotheofe, und unter hundert ichleche ten, bie in ber Gegenwart glangen, bringt immer nur einer fein bofes Beispiel auf bie Nachwelt.

Es gibt schlechte Principien, die sich in der Literatur aussprechen, und jede Partei halt die entgegengesetzte für schlecht. Aber sede hat die Besugniß, Ach auszusprechen, und das schlechteste Princip kann noch auf geniale Weise und zum Glanze ber Literatur vertheitigt werden. Ein ganzer Teufet ist noch immer interessanter, als ein halber, matter, trivias ler Engel. Nicht schlechte Principien, sondern schlechte. Rrafte sind Schuld am Berderben der Literatur wie des Lebens. Die Mittelmäßigkeit, die Geistlosigkeit, die Schwäcke, die Furcht vor dem Genie, der Haß gegen die Größe, die Unverschämtheit und die Anmaßung des literarischen Pobels und die stillschweigende oder prahlerische Demagogie gegen die Aristotratie der großen Geister, furz die Gemeinheit Ver Schriftsteller ist die Erbsunde ber Literatur. Unbemerkt haben die Menschen die Grundsätze ersett und an ihre Stelle sich geschoben, wie in der französischen Revolution. Statt der feindfeligen Principien verschiedner Parteien kampfen die Edlen und Schlechten von allen Parteien. Es gibt wonig gute Bucher, aber von jeder Partei, und ungählige schlechte wieber von jeder. Während die Massen um ihre Grunds satse und Meinungen zanken, erheben sich die wenis gen wahrhaft Gebildeten immer mir gegen die Gemeinheit der Massen. Sie ehren sebe Kraft, selbst die feindliche; nur die Halbheit, Falschheit, Ohnmacht ist ihr unversöhnlicher Feind.

Die Umstände tragen vieles bei, daß eine so große Menge unberufener Autoren auftritt. Die Runft ist profanirt worden. Man glaubt feiner Meisterschaft mehr zu bedürfen. Jeder achtet sich für eben so befugt, zu schreiben, als zu reben. Die Gelehrsamkeit der Kaste ist so ins Absurde gerathen, daß die gesunde Vernunft der Laien eine Revolution das gegen erheben und einen leichten Sieg davon tragen konnte. Ploglich brachen ans der Hefe bes Laienvolks Publicisten und Romanschreiber, als andre Marseiller und Septembriseurs, unter die alten gelehrten Perufen, und auch die Poissarden fehlten nicht. Wie hatten die Weiber, bei denen der gesunde Menschenverstand immer wie an der Wurzel halt, ihre Gentimens und naturlichen Erfahrungen nicht geltend machen sollen, wie hatten sie nicht mit ihren Talenten glanzen wollen, da die Bahn des Ruhms ihnen offen stund. So sehn wir jett eine narrische Armee von Weibern und Kindern das Ballhaus zur literarischen Nationalversammlung machen, und dem beutschen Publitum Gefete geben.

Der Gelehrte schreibt, weil er weiser zu seyn glaubt, als andre, und weil er die Schriftstellerei zu seinen Rechten und Pflichten zählt. Die Profanen schreiben, weil sie sich für gescheiter und gesünder achten, als die Gelehrten, und weil sie, indem sie und zur Natur zurücksichren wollen, zunächst ihre eigne für die rechte halten. Endlich ist es ein immer wiederkehrender Wahn der Einsältigen, der Eitlen

und der Jugend, daß, was für sie selbst neu ist, auch für die ganze Welt neu seyn müsse. Es entsteshen täglich neue wissenschaftliche Bücher, worin auch nicht ein neuer Gedanke für die Welt ist, so neu auch alle dem Autor gewesen seyn mögen. Vor den Gedichten aber ist fast keine Rettung mehr. Wenn ein Jüngling liebt, meint er, die ganze Welt liebe zum erstenmal. Er macht Verse und wähnt, niemand habe dergleichen noch gehört.

Die Schreibwuth der Naturalisten hat diesenige der Gelehrten keineswegs verdrängt, sondern nur noch lebhafter angefacht. Die Universitäten machen es sich zur Pflicht, zu schreiben, was die Presse vermag, und gelehrte Bücher bilden die Stusen, auf welchen der Candidat in höhere Ümter schreitet. Wie kümmerlich fristet sich manches gelehrte Journal, aber es gilt die Ehre der Universität, und das ganze akademische Volk wird besteuert. Wie sauer wird es manchem Neuling, ein Buch zusammenzuschreiben, aber es gilt die Ehre und das Amt, und Noth bricht anch den eisernen Schädel. Die Arbeiten sind aber auch darnach, und man sieht ihnen alle die Mühe an, deren sie nicht werth sind.

Man beschäftigt sich je mehr und mehr, popus lär zu schreiben, der größern Masse des Publikums alles Nüpliche und Belehrende mitzutheilen, was von Fremden oder durch die Gelehrsamkeit gewonnen wird. Selbst die strengsten Wissenschaften werden so zubes reitet, daß auch der Ungebildete einen Geschmack das von bekommt. Es erscheinen: Mythologien für Dasmen, populäre Borlesungen über die Astronomie, Haussapotheker und Selbstärzte, Weltgeschichten für die Jugend, die Weltweisheit in einer Ruß, und die Theologie in acht Bänden oder Stunden der Andacht und dergleichen. Wie zu des Heilands Geburt hält man einen allgemeinen Kindermarkt, und alle Buchhändlerbuden hängen voll Schriften sür die (elegante) Welt, das Bolk, die (gebildeten) Stände, die Dasmen, die (beutschen) Franen, das (reisere) Alter, die (zartere, liebe) Jugend, Söhne und Töchter edler Herkunft, Bürger und Landmann, für Jedersmann, für allerlei Leser, kurz für so viele, als der Buchhändler zusammen trommelu kann.

Un und für sich ist das Bestreben, faßlich zu schreiben und die ungebildete Mitwelt zu belehren, eben so lobenswürdig, als die gelehrte Vornehmigkeit, die mit ihrer Hieroglyphensprache prahlt, und stolz darauf ist, daß der große Hause sie nicht versteht, verworfen werden nuß. Auch die wenige Strenge, mit welcher wissenschaftliche Gegenstände im populären Vortrag abgehandelt zu werden pslegen und der fade Ton, der sich dabei einschleicht, läßt sich zum Theil durch das Publikum entschuldigen, nach dessen Fassungsfrästen der Autor sich richten nuß, wenn er gehört und verstanden werden will. Indeß läßt sich nicht verkennen, daß es doch nur wieder die vielen unberusenen Autoren sind, die auch hier das meiste verderben. Auch der seichteste Kopf maßt sich an,

fürs Volk zu schreiben, mährend er sich schämen murbe, für die Gelehrten zu schreiben. Das Volk halt jeder für gut genug, ein Auditorium abzugeben, und für schlecht genug, um ihm auch das Albernste vorzutragen. Nichts erscheint so leicht, als für das Volk zu schreiben, denn je weniger man Runst anwendet, desto eher wird man verstanden; je mehr man sich gehn läßt, je gemeiner und alltäglicher man schreibt, desto. mehr harmonirt man mit der Masse der Leser. Je tiefer man zu der Beschränftheit, Brutalität, den Borurtheilen und ben unwürdigen Reigungen der Menge hinabsteigt, desto mehr schmeichelt man ihr, und wird von ihr geschmeichelt. Für bas Boff schlecht zu schreis ben, ist daher den schlechten Schriftstellern leicht und ersprießlich, daher es auch bis zum Frevel getrieben wird. Für das Volk aber gut zu schreiben, ist sicher etwas sehr Schwieriges und barum geschieht es so selten. Will man die Masse besfern und veredeln, so lauft man Gefahr ihr zu mißfallen. Will man fie über höhere Dinge belehren, so ist es höchst schwise rig, den rechten Ton zu treffen. Man hat entweder zu einseitig ben Gegenstand vor Augen, und spricht darüber zu gelehrt und unverständlich, ober man beruchsichtigt eben so einseitig die Menge und entweiht den Gegenstand durch einen allzu trivialen, oft burlesken-Vortrag. Die Schriftsteller fehlen hierin to oft, als die Prediger.

Indem Autoren und Buchhändler unter einander wetteifern, eine möglichst große Popularität ihrer

eigenen geistigen Produkte oder doch ihrer Bearbeistung fremder zu erzielen, wetteifert wieder das Pusblikum mit beiden, diese popularen Sachen zu kausfen und zu verschlingen. Das Popularmachen geschieht hauptsächlich auf drei Wegen, durch Zeitschriften, wohlseile Ausgaben und Auszüge oder Handbücher.

Die periodische Literatur ist theils bloßen Anzeigen, theils Auszügen und einzelnen Meis stesprodukten gewidmet. In beiden Fällen ist Popus larität ihr erstes und lettes Ziel. Alle Zeitschriften sind Wirthshäuser, die nur der Gaste wegen da sind. Der anzeigende und rezensirende Theil derselben hat sich bei der ungeheuern Zunahme der Bücher selbst so unentbehrlich zu machen gewußt, daß er für eine bedeutende Menschenmenge wirklich an die Stelle der Werke selbst tritt. Man liest statt ber Bucher nur beren Rezensionen. Mehrere hundert Zeitschriften für alle literarischen Fächer cirkuliren täglich in Deutsch= land, werden täglich von Millionen Lesern gelesen; und die Mehrzahl beutscher Leser liest mehr Zeitun= gen als selbstständige Werke. Wer nicht ein Gelehrter .von Kach ist, nimmt kaum etwas anders Gedrucktes in die Hand, als auf Museen und in Lesecirkeln die neusten Blatter. Go zerblattert sich die deutsche Literatur, indem sie popular wird. kann die vielen in jedem Fach jährlich neu erscheis nenden Werke nicht alle lesen, aber man will doch wissen was darin steht, also lechzt man nach Rezens fionen und Auszügen.

Deutsche Literatur. I.

Bedeutendere Werke des In und Auslandes, die man ganz zu haben wunscht, erscheinen in wohle feilen, in beispiellos mohlfeilen Ausgaben. Diese neue Erscheinung im Buchhandel ist gewiß von großer Bedeutung. Sie vollendet erst die segensreiche Wirfung, die in der Erfindung der Buchdruckerfunst vorbereitet wurde, benn es ist nicht genug, daß die besten Schriftwerke auf die leichteste Weise verviels fältigt werden können, bas Publikum muß auch in den Stand gesetzt werden, sich dieselben auf die leichteste Weise anzuschaffen. Was hilft es den armeren Leser, daß vorzügliche Werke vorhanden sind, wenn sie nicht zum Besit berselben gelangen konnen? Offenbar gewinnt das Publifum durch die Wohlfeilheit der besten Geistesprodukte, und auch die Buchhandler konnen dabei nur gewinnen. Der einzige Rachtheil, den diese wohlfeilen Ausgaben mit sich bringen, besteht barin, daß nicht immer die besten Werke, sondern auch mitunter die schlechtesten, wenn sie nur Mode sind, dadurch eine schädliche Verbreitung erlangen, und daß die Erscheinung guter neuer Werke durch die Menge der ältern erschwert wird. Der Buchhandler sieht bei seinen wohlfeilen Ausgaben ans erkannter Werke einen sichern Bortheil voraus, bei neuern Werken aber nur ein Risico, da die Leser und Käufer ber lezten sich in bem Maß verringern mussen, als die der erstern sich vermehren. Es steht zu erwarten, daß die wohlfeile Herausgabe der anerkannten Bücher in ein formliches System gebracht

werden wird, und daß dann neue Werke immer schwieriger durchdringen werden.

Man hat auch häusig dem Prekzwang Schuld gegeben, daß er viele schlechte Bücher veranlasse, und zum Theil mit Recht. Im Schatten bleibt manche Blume verschlossen, aber die Pilze schießen üppig auf. Indeß erstreckt sich der Prekzwang doch nur auf gewisse der Literatur, und in andern, die kein Censor beschneidet, wird nicht weniger gesündigt. Man kann nur sagen, daß der Prekzwang den Geist der Nation überhaupt verdumpst, indem er einzelne Außerungen desselben unterdrückt, wie der ganze Körper krank wird, weun ein Glied gelähmt ist.

Die Gewalt, welche die Schrift über die Meisnungen übt, und der Einfluß der Meinung auf die Handlungen machen die Literatur zu einem wichtigen Gegenstaude der Politik. Sofern jeder Staat ein unbezweifeltes Recht seiner Existenz anspricht und somit, nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht der Selbsterhaltung sich zuerkennt, muß er nothwendig dafür sorgen, daß die Literatur keine Meinungen verbreite, welche jener Existenz gefährlich werden können, und dies sucht er vermittelst der Censur zu erreichen. Ob aber jener Zweck, den das Staatserecht heiligt, dem allgemeinen Menschenrechte nicht widerspreche, ob er deßhalb erreicht werden könne, und ob jenes Mittel, die Censur, das rechte Mittel sey, das sind andre Fragen.

Der Mensch hat ein ursprüngliches Recht der Mittheilung und es entsteht ein nicht unbilliger Zweifel, ob ein Staat, welcher bieses Recht nicht garantirt, vollkommen zu nennen sep, und ob ein unvolls kommner Staat eine ewige Eristenz ansprechen konne. Aus der Mittheilung entspringt alle Cultur, und die Cultur ist der hochste Zweck der Menschheit. Berbies tet ein Staat die Mittheilung, so hemmt er die Cultur. Hätte ber erste Staat ursprünglich zugleich das Recht und die Kraft gehabt, die Mittheilungen seis ner Burger zu verbieten, so murde alle Cultur unmöglich gewesen senn und wir wurden noch auf der ersten Stufe stehn. Wir haben aber schon eine Menge Stufen zurückgelegt, und wodurch? Entweder badurch, daß der Staat jene Mittheilungen nicht gehemmt hat, oder dadurch, daß das Menschenrecht über das Staatsrecht gesiegt, und in Revolutionen die strengen Staaten vertilgt und freiere neu geschafe fen hat.

Überlassen wir es also der Theorie, auf dopspelte Weise einerseits das Menschenrecht, andrerseits das Staatsrecht, und dort die Rothwendigkeit der Preßfreiheit, hier die der Censur zu vertheidigen, lassen wir die Philosophen und Staatsmanner über beides streiten und halten wir und lediglich an die Erfahrung. Sie lehrt und, daß der Sieg immer an die Kraft gebunden ist, daß einmal die freisinnigsten und gebildetsten Nationen mit allen noch so gegründ deten Deklamationen für die Preßfreiheit durch einen

politischen Machtspruch jum Schweigen gebracht worben find, und bag ein andermal auch die ftrengfte Aufficht und Rraftanftrengung ber politischen Bewalten bie Werbreitung opponirender Meinungen nicht hat verhindern tonnen. Die Erfahrung lehrt ferner, baß bie Preffreiheit nach Umftanben einmal zu mabrer Bilbung, ein andermal zu zügellofer Ansschweis fung, ber Prefimang einmal jur wahreit Beruhigung ber Biller, ein andermal zu allen Graueln bes Despotismus geführt hat. Biehn wir aus allen Erfahrungen bas Refultat, fo ergibt fich, bag es niemals eine vollfommtene Freiheit ber Meinungen und Dittheilungen gegeben hat, bag immer eine herrschende Partei gewesen ift, welche bie Meinungen ber unterbrudten Partei bevogtet hat, bag bagegen bie Pars teien, namentlich bie Anhanger bes Menschenrechts und die Anhanger bes Staaterechte, beständig in ber Berrichaft gewechselt haben, woburch alle Meis nungen gur Sprache gefommen find, und daß in biefem Wechfel bie Gultur unaufhaltfant fortgeschritten ift. Das Staatsrecht war immer fart genug, ben Ausschweifungen ber Freiheit einen Damn ju fegen, und bas Menschenrecht immer fart genug , ein Berfteinern im Staate zu verhuten.

Was die Censur und raubt, ist weniger zu bes dauern, als was sie und bringt. Daß sie die Wahre heit zuweilen unterbrückt, ist schlimmt, aber noch schlimmer, daß sie Unwahrheit und Halbbeit hervorstuft. Sie hat ohne Zweisel einigen Antheil an der

sten Phantasterie, die das praktische Leben flieht, und noch mehr an ben schielenden Urtheilen, die namentlich in der politischen Literatur überall vernommen werden. Das Schwärmen ist uns erlaubt, vorzüglich in einer unverständlichen philosophischen Sprache, aber auf die praktische Anwendung unsrer Theorie dürfen wir nicht denken, auch wenn wir wollten. Mancher, der die Wahrheit sagen will, hullt sie absichtlich in Nebel ein, durch die ein gewöhnlicher Cenfor, aber auch das gewöhnliche Publikum nicht hindurchsieht. Auf der andern Seite besteißigen sich die Praftifer bes nüchternsten empirischen Schlendrians und hüten sich wohl, auf die bessere Theorie Rucksicht zu nehmen, und die Faulheit wird durch eine politische Rücksicht beschönigt. Endlich gibt es eine Menge Schriftsteller, die dicht unter der politischen Schneelinie nur zu einem fruppelhaften Wachsthum kommen, die, ohne persid zu seyn, doch auch nicht: ehrlich sind, ohne zu lügen, doch auch die Wahrheit nicht zu verkündigen wagen und in einer erbärmlis chen Halbheit es zugleich dem Zeitgeist und der Cens fur recht machen wollen. Ihr Element ist überhaupt die Halbheit, und sie fühlen sich in einer Zeit, wie die unsrige, so recht zu Hause. So sehr sie sich auch in Tiraden gegen die Gensur erschöpfen, ist sie ihnen doch so bequem, als den Ultras. Sie setzen: sich alts klug auf den Stuhl und geben ihr Drakel von sich. mit dem Finger auf der Nase ein geheinmißvolles Silentium gebietend, wenn es an eine Wahrheit

fommt, jedes Etwas als zu viel abweisend und ses des Nichts als wenigstens Etwas beschönigend. Leute, die in einer etwas bewegten Zeit nicht den Mund aufthun würden, plandern sich, jest satt. Jest erhos len sie sich von ihrem langen Schweigen. Jest, dens ken sie, kommen wir an die Reihe. Sie verhehlen freilich auch nicht, wenn man ihnen mit Ernst auf den Leib rückt, daß sie ein wenig seicht schreiben, aber sie flüstern uns psissig zu, das geschehe mit Abs sicht, man müsse leise auftreten, nur wenig zu vers stehn geben, im Hinterhalt da stecke noch viel.

Die Censur, selbst wenn sie mit der größten Inrannei gepaart ist, kann boch den tiefen Athemzug des Lebens, die geistige Respiration nicht hemmen. Wenn man einem Bogel auch den Schnabel sest zu bindet und die Flügel bricht, so kann er noch durch die offnen Knochen athmen und leben.

Die Wahrheit kommt nicht abhanden, wenn man auch nicht auf jeder Straße drüber fallen kann. Sie wurzelt desto kester im Gemüthe, se weniger man sie von sich geben und sich an ihr heiser schreien kann. Man legt gewöhnlich ein zu großes Gewicht auf das, was die Censur zu schreiben verbietet. Eine einzelne lokale Wahrheit, die man verschweigen muß, wiegt jene Summen von Wahrheiten nicht auf, die jedem bekannt sind. Eine Nation, der man den Preszwang auferlegt; ist gewöhnlich gebildet genug, um denken zu können, was sie nicht sagen dark. Eine Mittheis lung mehr oder weniger würde keinen großen Unters

schied machen. Diejenigen also thun wohl, welche die Preßfreiheit weniger als etwas blos Rüßliches oder Schädliches, und mehr als eine Ehrensache bestrachten. Der Nußen oder Schaden ist bei einer gesbildeten Nation gewiß von geringer Bedeutung, die Ehre aber, welche die Preßfreiheit, und die Schande, welche der Preßzwang mit sich führt, sie sind es vor allem, die und jene Institute wichtig machen müssen. Ich halte es für eine große Schande, wenn ein deutsicher Schriftsteller unvernünstige Dinge in die Welt hinein schreibt, aber für eine noch größere, wenn er es nicht thun dar s.

Der Mensch hat von jeher seinen Gebanken gewisse Schranken vorgezogen, dieselben aber immer wieder übersprungen. Gerade indem er ängstlich an den Schranken umbergeirrt, ift er in wilde verzweis felte Phantasien gefallen und hat das Argste sich unterfangen; indem er aber die Schranken niedergeris sen und allmählig weiter gekommen, hat er auch jene Irrthumer und wilden Ausbrucke hinter fich gelaffen. wie Träume und Unarten der Jugend. Go verhält es sich auch mit der Literatur, dem Spiegel des menschlichen Denkens. An den Schranken, die ihr Staat und Rirche ziehn, wird fie angstlich und toe bend umherirren und allerlei Ausschweifungen begehn. Man gonne ihr eine dauernde Preffreiheit, so wird sie sich von felbst beschwichtigen; man nehme ihr ben Zuchtmeister, so wird sie die Unarten von felber lassen.

Die Censur erscheint sehr oft bem Autor lacherlich, indem sie die unschuldigsten Stellen eines Werfes durchstreicht, und noch ofter ber ganzen Lesewelt, indem fie nicht nur einzelne Stellen, sondern gange Werte passiren lagt, die, wenn nicht unmittelbar, doch besto sicherer auf mittelbare Weise, den Geist forbern, gegen ben alle Censur gerichtet ift. Die Censur ift eines von den Instituten, welche die Salb= heit erfunden hat und die ihres Zweckes auf die Dauer beständig verfehlen muffen. Wollte fie consequent verfahren und ihrem 3wede genügen, so mußte sie ge= radezu die ganze Literatur ausrotten, benn mas sie in neuen Werten ausstreicht, lesen wir in alten, was sie billigt, läßt uns auf das schließen, was sie nicht billigt, und je strenger sie nut eine Ansicht ber Dinge geltend machen will, deste schärfer wird burch den Gegensat die andre hervorgehoben.

## Religion.

Der religissen Literatur gebührt der alte geheistigte Vorrang. Die göttlichen Dinge werden billig über alle menschlichen gesetzt. Dem heiligen Gegensstande bleibt seine Würde, selbst wenn er unwürdiger behandelt erschiene, als das Profane. Sollten wir mehr Geist für die weltlichen Wissenschaften und Künste auswenden, als für die Religion, so bliebe die letztere nichtsdestoweniger der höchste Gegenstandgeistiger Bestrebungen.

Religion ist der den Menschen eingepflanzte Trieb, ein höchstes Wesen anzuerkennen. Die Idee des höchsten Wesens an sich ist die eine und gleiche in allen Menschen, himmlischen Ursprungs und unabhängig von irdischen Modisicationen. Die Art und Weise sedoch, wie die Menschen diese Idee in sich erkennen, ausbilden und darstellen, ist so verschieden, wie die Menschen selbst, und fällt unter die Bedingung alles Irdischen, ist einem Gegensat und einer Entwicklung unterworfen. Die einige Idee hebt die Mannigfaltigkeit der Ansichten, diese Mannigfaltige keit hebt die Einheit der Idee nicht auf. Die Reliz gion hat das Eigenthümliche, das sie Kraft der in ihr liegenden Idee immer eine ausschließliche, Kraft der irdischen Bedingung immer eine einseitige Ansicht des höchsten Wesens enthält.

Die allen Menschen angeborne Anerkennung eines hochsten Wesens nennen wir den Glauben. Mensch glaubt an das hochste Wefen, an Gott, und die Idee desselben liegt allen noch so verschiednen Ansichten zu Grunde, der Glaube geht der Art, wie man glaubt, unmittelbar voraus. Diefer Glauben an Gott liegt allen religiöfen Unsichten zu Grunde, die Ansichten aber sind verschieben, je nach dem menschlichen Vermögen und beren Ansbildung. Wir dürfen alle menschlichen Vermögen, in welchen der Glaube sich aussprechen kann, als sinnliche, gemuthliche und geistige bezeichnen. Der sinnliche Gläubige sieht Gott in der Sonne oder in der ganzen Natur, oder schafft sich ein kunstliches Bild von ihm, und dient ihm in sinnlichen Handlungen. Der Gemuthliche empfindet Gott in ben Gefühlen der Ehrfurcht, Liebe, des Danks, ber Furcht. Der Geistige benkt Gott und abstrahirt sich aus dem Begriff des hoch= sten Wesens die-hochsten Gesetze der Natur und des Lebens. Diese Ansichten erscheinen wieder nach dem Maak der menschlichen Ausbildung mehr oder wenis ger vermischt, und die Mystik in der Bluthe des 🧀 Mittelalters erkannte eine vollkommene organische

Offenbarung des höchsten Wesens zugleich an die Sinnen, das Herz und den Verstand.

Eine Religion ist sinnlich, wenn sie an die Offenbarung Gottes in ber Sinnenwelt glaubt, und dieselbe entweder in Pantheismus der Natur, oder in der geistigen Verklarung der Natur zur Runft im Bilberdienst erkennt. Eine Religion ift verständig, wenn sie eine Offenbarung Gottes im Verstand sich construirt, und das gottliche Gesetz logisch abwägt. Eine Religion ift gemuthlich, wenn sie eine Offenbarung Gottes in ben Gefühlen annimmt, eine uns mittelbare innre Erleuchtung, eine unsichtbare und unbegreifliche Ausgießung bes heiligen Geistes. Eine Religion ist aber mystisch, wenn se alle diese Offenbarungen vereinigt und mit allen Organen ihre Gesammtwirkung aufnimmt. In dieser mystischen Die fenbarung erscheint die Idee am umfassendsten; ob auch am reinsten, hängt von der Ausbildung ab, der auch die Mystif unterworfen ist. Die sinnliche Religion erkennt das Göttliche nur in sinnlichen Borstellungen, die verständige nur in Begriffen, die ge= muthliche nur iu Gefühlen. In der lebendigen Durch= dringung von sinnlicher Vorstellung, Begriff und Ges fühl zeigt sich die ganze umfassende Idee. Die Bilder Gottes, die Beschreibungen Gottes, die Gefühle Gottes sind nur Bestrebungen, zur Idee Gottes zu gelangen. Nur ber hat die Idee Gottes, der ihn zugleich schaut, denkt und empfindet. Die Idee wird in breifacher Emanation zum bildlichen Symbol, zur

Rerstandesbesinition und zum Gesühl des Herzens, nie zu einem allein, sondern zu einem in allem, und allem in einem. Jede Religion strebt uach diesem nunstischen Glauben, und geht entweder in der Einsseitigkeit unter, oder gelangt von der einen Offenbarung durch Vermittlung mit den andern zur höchsten. Un diese Stufenleiter sind alle historischen Religiosnen gefnüpft.

In ber bochften Bluthe bes Mittelalters mar bas Chriftenthum eine Zeitlang muftifch. Die Befcbichte scheint bamale bis zu einem Wendepunft gebieben gu fenn, und ben erften großen Aft ihres Echauspiels murbig beschloffen zu haben. Bis bahin brangten alle Rrafte gur Ginheit; von ba beginnt wieder bie Entzweiung. Gin neues, boberes, vielge-Staltigeres Leben bluht aus ben Ruinen jener großen Borgeit, und jum zweitenmal in weiterem Rreife fdwingt die Geschichte fich um. In ber Erinnerung der Bergangenheit liegt aber bie Soffnung ber Butunft aufgeschloffen, und wir lefen ihr Berhangnig in ben prophetischen Buchern ber Weschichte. Gelbft bie Ratur belehrt une, bag bie zweite Schopfung bas Gefet ber erftern nur in bobern Entfaltungen bes Lebens wiederholt. Go werben wir auch in biefem zweiten Belttage ben geheimnifvollen Bug aller getrennten Rrafte nach einer hobern moftischen Emis gung nicht verfennen. In ihm liegt bas Rathfel ber Erennung felbit aufgeschloffen. Reine andere Bebeus tung hat biefe Trennung ale in ber Ibee ber Bers

Vereinigung. Von jener frühern Einheit aber, von jener ersten Gestaltung einer mystischen Religion im Mittelalter mussen wir auf doppelte Weise anerkens nen, daß sie die Idee weit vollkommner offenbart hat, als es eine sinnliche, gemuthliche oder verständige Religion vermag, daß sie aber zugleich einer noch niedern' Stufe der menschlichen Entwicklung angehört. Jenes erhebt sie über unsre neuern vereinzelten Bestrebungen, dieses sett das meiste, was wir als vereinzeltes davon hervorheben mögen, unter dieselben herab. Die neuere Entwicklung hat vieles ausgebildet, was in sener Zeit noch roh erscheint, aber nur in einzelnen Richtungen, die Idee hat sie noch nicht wiedergeboren und barauf beruht die geheime Scheu ober Achtung vor dem Mittelalter, die den Gegner wie den Vertheidiger unwillfürlich ergreifen, mag er sich auch, wenigstens im Verstande, noch so erhaben über jene Zeit fühlen. Wenn jetzt ber tiefe Sinn für Natur und Kunst an eine feelenlose Mechanit. und Technik gewiesen ist, ergreift uns wehmuthig die Erinnerung an eine Zeit, da der Glaube noch das außere Zeichen beseelte, da das Göttliche noch auf mystische Weise mit dem Wunder der Schönheit in ber Natur und Kunst verbunden war. Wir sehen die Werke sener heiligen Kunst mit staunender Bewunderung und fühlen, daß wir zu schwach find, ähnliches hervorzubringen, weil die Idee uns fehlt. Wir haben bas tiefe Bedürfniß, bas heilige auch in -Natur und Kunft zu suchen, aber der Verstand spie-

gelt uns vor, daß wir es nimmer finden konnen, und lenkt unsre bildende Kraft auf das Richtige. Dieser Verstand selbst entbehrt jener hohern Weihe bes Glaus bens und sucht in ängstlicher Hast ihn aus sich sels ber zu erzeugen als Überzeugung, wie das Facit einer Rednung, und läßt, was er gewonnen, immer wieder fahren und fucht weiter, was er niemals finden wird. Da benkt er mit geheimer Angst und nicht ohne Neid an eine Zeit zurück, ba der Glaube noch den Begriff beseelte, da bas Göttliche noch auf nenstische Weise verbunden war mit den Gebanken, und eine heilige Ruhe und Zuversicht in den Denkenden wohnte. Das Gefühl endlich, das jest bis zur Verzweiflung sich verirrt, möchte zurückslüchten in eine Zeit, da es der Glaube noch beseelte, da das Göttliche noch auf mystische Weise sich ihm offen= barte und ein inniges starkes Band des Vertrauens um die Seelen schlang, und das gläubige Gemuth zu Entschließungen und Thaten begeisterte, welche das Bluthenalter des menschlichen Geschlechts bezeichnen. Allen aber muß die Einheit alles Lebens im Glauben, wie sene Zeit es offenbart, das hochste Wunder dunken. Bild, Gedanke, Gefühl durchdrans gen sich überall. Was das Auge sah, empfand das Herz; was das Ohr vernahm, klang in den tiefen Seelen an. Und bes Gedankens tuhnsten und seinsten Getriebe waren wie Gold durchglüht vom Feuer religiöser Begeisterung. So war in engorganischer Verbindung eine Kraft mit der andern verschlungen.

Das Göttliche, bas bem Sinne als Wesenheit etzschien, offenbarte sich dem Verstande zugleich als Nothwendigkeit und dem Gemuth als Liebe. Gott war etwas wirkliches, etwas nicht allein, aber auch sinnliches. Das System des Cultus, der Heiligen und Wunder erweiterte sich dis zum Pantheismus. Man untersuchte jedoch zugleich die innere logische Consequenz des Göttlichen. Endlich war die pietiskische Gluth des Herzensglandens damals noch aufs innigste mit dem äußern Gultus und mit der Scholastif vermählt. Sinn, Verstand und Gefühl durchdragen sich auf mystische Weise in der Idee, und das ganze System war unskischer Idealismus, Urzeinheit der Ideen Wesenheit, Nothwendigkeit und Liebe in der Idee Gottes.

Vermöge des inwohnenden Pflegmas zog aber der Sinn die Menschen abwärts und löste das schöne Band auf. Einseitig in grobe Sinnlichkeit entartend, stieß der Katholicismus Verstand und Gemuth von sich, und es geschah der ungeheure Riß wie in den Geistern, so in der Geschichte der Völker. Mit der Einheit war auch die Idee entwichen und das mysstische Wunder. Dennoch sollen wir diesen Wandel nicht beklagen, noch in thörichter Selbstverläugnung die höhere Bedeutung der neuen Entwicklung verkennen. Die Idee ist an keine Zeit gebunden, und wir werden sie auf einer höhern Stuse wiedergewinnen. Auf jener Stuse war sie noch unvollkommen entwis

ckelt, deswegen ging nicht die Idee, aber die unvollskommene Realisirung derselben unter.

Der erste Blick in die Geschichte des Christensthums belehrt und, daß es in den frühern Jahrhunsderten mehr den Verstand im Gegensatz gezen die heidnische Philosophie, und das Gesühl im Gegenssatz gegen den sinnlichen Göpendienst der Heiden in Anspruch nahm, daß aber, als das Christenthum den vollständigen Sieg ersochten hatte, die Sinnlichkeit sie wieder heradzog, daß die sinnliche Anschauung des Göttlichen in Wündern, und die sinnliche Andestung in einem ceremonissen Gottesdienst wieder das Übergewicht erhielt, im Worgenlande durch Muhasmed, im Abendlande durch die Päpste.

Welcher Katholik, welcher dichterische Geist auch eine sinnliche Offenbarung des Göttlichen zu glauben sich gedrungen fühlt, wird doch nicht läugnen, daß die Religion des Mittelalters in eine allzugrobe Sinnlichkeit ausgeartet, daß die gistliche Idee unter der Last sinnlicher Bilder und Zeichen gleichsam erzdrückt und verschüttet, daß das Wunder gemein gesmacht worden ist, und daß die Sinnlichkeit eine Herrschaft sich angemaßt, unter welcher der denkende Verstand und das innige Gefühl einen Zwang erlitzten, gegen den sie nothwendig sich empören mußten. Die herrschende Kirche mißtraute dem Verstand und die inhumanen Mittel sind bekannt, durch welche sie denselben zu tödten bemüht war. Sie mißtraute dem Gefühl und suchte dasselbe durch äußere Werke zu

übertauben. Wer die Gebete gahlen mußte, konnte nicht mehr beten. Was Wunder also, daß der Verstand mit seinem alles durchdringenden Blit endlich den stolzen Bau jener Kirche zerriß. Als er aber einmal zur Herrschaft gekommen, war es eben so nas turlich, daß er seinerseits in einseitige Übertreibung versiel. Er mißtraute jener Sinnlichkeit, der er einst erlegen war, und verdammte mit den außern Zeichen auch die Offenbarung Gottes in der Schönheit, ja viele seiner Verfechter wählten die Häßlichkeit mit Vorliebe, um nur jenem Einfluß ber Goonheit zu begegnen. Das Gefühl aber konnte nicht aufkommen gegen die kriegerische Besonnenheit jener Verständis gen, die in ihm zwar keinen Feind, doch einen zweideutigen Nachbar erkannten, bei welchem ber Feind leicht Posto fassen könnte, die ihm daher die Fesseln ves Wortes anlegten, wie der Katholicismus ihm einst die der Werkthätigkeit aufgedrungen.

Da flüchtete das mißhandelte Herz, die Gottstrunkenheit andächtiger Seelen in die verfolgten Setzten des Pietismus. Aber auch sie sind in einer schrossen Einseitigkeit befangen, worin sie besonders die Verfolgung fortwährend erhält. Sie sind gleichssam ertrunken und aufgeköst in Gefühlen und könsnen weder die Wirklichkeit des Göttlichen, wie die Katholiken, noch das Gesetz des Göttlichen, wie die Protestanten, erfassen. Sie schwimmen im Nebelhassten und Formlosen. Sie schwimmen im Nebelhassten und Formlosen. Sie mißtrauen der Sinnlichkeit, weil sie hieselbe für eine Fessel halten, weil sie vom

festen Boben der Erde in ein unsichtbares Reich der Seligkeit verzückt zu werden streben. Sie mißtrauen dem Verstande, weil er überalk Schranken erkennt, und das Überschwengliche schlechterbings nicht dulbet.

Dies ist das große Schisma der Gemeinden in unster Zeit. So hat die Idee sich wieder in Borstellung, Begriff und Gefühl zersetzt, die nun in hoherer Entwicklung ihre Vereinigung suchen mussen.

Im gegenwärtigen Augenblicke stehn die Parteien auf dem Friedensfuß: Wenn auf der einen Seite die Polemik ber gelehrten Theologen, ohne große Theilnahme des Volkes, fortwuthet, geschehen auf der andern Annaherungen und Übergänge. Der friedliche Zustand ruhrt zum Theil noch von der Ermattung der frühern Kämpfe her, zum Theil von dem Vorwalten weltlicher Reigungen und Bestrebungen, bei benen die Religion vernachlässigt wird. Im vorigen Jahrhundert zogen uns die Wissenschaften und Kunste, in diesem zieht die Politik uns von der Betrachtung des Religionsstreites ab. Ist seit zehn Jahren wieder mehr von dem lettern die Rebe gewesen, so ist doch der Zeitgeist keineswegs vorzugsweise für diese Angelegenheit gestimmt. Erst spätere Zeiten werden die Rathsel losen, die in unsern reli= gidsen Verwickelungen liegen. Die theologische Literatur ist der Spiegel des ganzen innern Lebens der Confessionen, und wir werden hier die wichtigsten Partien baraus betrachten.

Nirgends zeigt sich der Einfluß früherer Berhaltnisse auf unsern heutigen Zustand so auffallend, als in unsrem Kirchwesen. Alles, was wir davon erblicken, trägt das Gepräge ber Vergangenheit, und welcher Vergangenheit? eines Kriegszustandes, ber damit endete, daß beide Parteien in schlachtfertiger Stellung versteinerten. Wir sehen an den gewaltis gen Riesen hinauf, die immerfort mitten auf unserm belebten Martte stehen, und schauern ein wenig über die Größe, oder über die Wuth, oder über bas Tobte der mächtigen Gestalten. Es ist in der That eine gang einzige Lage, in der wir und in kirchlicher Din-Acht befinden. Möchte ein verschiedner Glaube im merhin an getrennte Stamme ober wenigstens Stanbe sich vertheilen, möchte der Haufen auf rohere, die Gebildeten auf feinere Weise glauben und beten, fo ware das nichts besonders, aber daß ein und biefelbe Nation mit gleicher Naturanlage, gleichen Schickse len, gleicher Bildung und auf demselben engen Boden zusammengedrängt, sich in so durchaus verschiedne Rirchen, ohne Rucksicht auf Stand und Bilbung, ich will nicht sagen getrennt hat, sondern nur getrennt erhält, ist wahrlich, so sehr wir und baran gewöhnt haben, boch immer außerordentlich. Die Ursache bies ser Erscheinungen aber, daß fich dieser Zustand er halt und und nicht durchaus mißbehagt, liegt eben in jener Gewohnheit, die sich allmählich einfinden mußte, nachdem beibe Parteien weber siegen, noch fallen, noch länger fechten konnten. Sie liegt aber

ferner in dem Umstande, daß die kirchlichen Fragen von wissenschaftlichen, den omischen und politischen ein wenig beseitigt worden sind, und man sich nicht ausschließlich mehr für die Kirchensache interessiren mag. Mitten im Frieden aber zeigt man sich von Zeit zu Zeit die Waffen und macht brohende Bewegungen, die immer wieder von wichtigen politischen Bewegungen verschlungen werden. Man darf behaupten, unfre Zeit sey so sehr von politischem Interesse beherrscht, daß die religiösen Bewegungen, die sich zeigen, nur aus den politischen gefolgert werden fonnen, daß sie sogar funstlich durch diese erzeugt werden. Die einzige unabhängige, rein religibse Bewegung, die durch den Druck politischer Berhaltnisse zwar genährt, aber auf teine Weise von der Politik organisirt wird, ist die pietistische, und auch aus dies fem Grund- mnß man dem Pietismus mehr reelle Rraft zuschreiben, als ben verbrauchten Maschinerien andrer Parteien.

Die ganze Geschichte des Christenthums, ja sosgar des Heibenthums, und vielleicht auch des künfstigen Christenthums hat in Deutschland und in der Literatur ihre Repräsentanten. In der katholischen Kirche stehen sich noch immer die bischösliche und papistische Partei gegenüber, und von Zeit zu Zeit kommen noch bald Mystiker, bald Dominikaner, bald Reformatoren zum Vorschein. Die Protestanten respräsentiren theils die ältern Christen, theils die künfstigen, und bei ihnen erblicken wir nicht nur alle

Waffen, die jemals zu ben verschiedensten Zeiten und von den verschiedensten Seiten her gegen den Ratholicismus sich gerichtet, sondern, sofern ihre Lehren positiv sind, enthalt sie auch die Reime kunftiger Entwickelungen. Die nun auf die Zukunft sehn, finden im gegenwärtigen Protestantismus noch mannigfache Gebrechen und somit herrschen in dieser Partei sehr entgegengesetzte Meinungen. Endlich hat sich das Beis benthum wie in den Überlieferungen der fatholischen Rirche, so im Libertinismus einiger Protestanten ebenfalls eine Stimme erhalten. Darf man sich also über die ungeheure Mannigfaltigkeit von Meinungen und Urtheilen, die über Religion obwalten, noch verwurbern? Die Stimmen vergangner Jahrtausende mischen sich immerfort mit den heutigen, und will man sie alle verstehen, muß man sich in allen Zeiten umsehen. Rein Zeitalter war so roh, daß es nicht in dem unfern einen Reprasentanten aufzuweisen hatte, und man darf wohl auch sagen, keines wird so ebel senn, bem nicht wenigstens eine erhabne Ahnung bes heutigen entspräche. Den Fuß im Abgrund und Sumpf ragt dies Geschlecht mit dem Haupt in ferne Sonnenhöhen.

Die Meinungen könnten friedlich neben einander bestehen, aber sie kämpfen, weil jede allein gelten will. Es gibt kein Bolk, das so heterogene Elemente in sich vereinigte, dessen mannigkach modificirte Rosturanlagen und Charaktere so sehr aller Normalität widerstrebten, als das deutsche, und doch suchen wir allem eine Norm aufzuzwingen, überall denken wir

guerft an Normalguftanbe, Normalmenfchen und mol-Ien auch bann ben unermeglichen Reichthum verschies bener Entwickelungen nicht beachten, wenn fie bem Mormalifiren entschieden in ben Weg treten. Gelbft bie Naturwiffenschaft geht von Normalmenschen aus, und beachtet alles, was ber Gattung gemeinsam ift, nur nicht, was bie Individuen unterscheidet. Wir haben noch feine Theorie ber Beruche in ben Pflangen und noch feine ber Temperamente in ben Menfchen. Go geht man in ber Politit immer von einem Normalzustand aus und will alle Menschen nach einem Mage meffen. Go will man auch in ber Religion feine Dannigfaltigfeit bulben, und wie fehr Diese allenthalben sich fund gibt, in wie verschiebene Glaubensweisen bie Deutschen fich trennen, will boch jeber bie feinige zur alleingultigen machen.

Die Frage nach der außern Kirchenverfassung ist eigentlich ganz unabhängig von der nach
dem innern Lehrbegriff, und es ist beinah schon jeder
mögliche Lehrbegriff bei jeder möglichen Berfassung
bestanden. Es hat ein katholisches Presbyterium, eine
katholische Episcopalkirche ohne Papst gegeben und
der Katholicismus ist der weltlichen Macht, hier dem
Geset, dort dem Monarchen unterthan worden, wie
der Protestantismus. Es hat aber auch ganz artige
protestantische Papste, Bischofe, Bannbullen und Kes
perrichter gegeben. Nicht die Art und Weise wie
man Gott anbetet, nicht die Religion, sondern die
Menschen und irdischen Berhältnisse machen hier die

Underungen. Die Religion wird hier ganz in die Politik hineingezogen, die Kirche ganz zum geselligen Institut, allen Tugenden und Lastern der Gesellschaft Preis gegeben.

Es kann nur zweierlei Grundformen der außern Kirchenversassung geben, die Hierarchie oder die poslitische Kirche, d. h. die Kirche ist entweder von der weltlichen Macht unabhängig, oder abhängig. Die Hierarchie ist entweder Regiment der Priester oder des Volks, im ersten Fall ist sie priesterliche Monarschie, oder Papstthum, Aristofratie oder Episcopalstirche, Demofratie oder Presbyterium, im lettern Fall ist sie geistliche Demofratie der Laien selbst, mit Ausschluß der Priester. Die politische Kirche steht unter dem weltlichen Regenten, er sey König oder Consul, Mensch oder Geset, was für sie einerlei ist. Wichtiger aber ist der Unterschied, nach welchem sie entweder die ausschließliche oder nur die geduldete Kirche ist.

In Deutschkand herrscht gegenwärtig die politische Kirche und zwar die monarchische, und zwar die nur geduldete. Wie die Protestanten durch ihr altes Kirchengeset, so sind die Katholiken durch die Conscordate und die Sektirer durch Schutzbewilligungen und alle insgesammt durch die herrschende Richtung des Zeitgeistes der weltlichen Macht unterworfen und diese ist die monarchische. Da aber alle einmal vorshandene Confessionen bei einander geduldet werdenzisch keine die herrschende. Wie auch hier das Papsteit keine die herrschende.

thum, bort das Episcopat, bort das Presbyterium, bort die pictistische Glaubensdemokratie mit schwaschen Rräften Raum zu gewinnen sucht, wie auch noch, wo eine Religionspartei überwiegt, die Ausschließe lichkeit sich zu erhalten tracktet, sie werden alle nies bergehalten durch die weltliche Macht und durch eine allgemeine europäische Politik, für welche die kirchlischen Interessen nicht mehr Zwecke sind, sondern nur Mittel.

Was über die politischen Verhältnisse der Kirschen hin und her gestritten wird, trägt den Charafter der Schwäche. Man verfährt von allen Seiten säus berlich und der Widerstand der Hierarchie ist so solsten oder so sanst, als die Gewaltstreiche der Politises sind. Man will vor allen Dingen Frieden; es scheint, man besinde sich in der Nacht und wolle den Morgen abwarten, um sich ins Gesicht sehn zu könsnen. Die Herrschaft der Politis über die Kirche bestient sich hauptsächlich nur der stillen Gewalt des Zeitgeistes, um sich ohne Standal zu besestigen. Da der Zeitgeist für sie ist, so ist sie auch unabwendbar, welches auch ihr Necht sehn möchte; wäre der Zeitsgeist gegen sie, wie im Mittelalter, so würde sie eben so unterliegen.

Bei allem, was man für ober wiber ben Ratholicismus fagt, kommt es vorzüglich barauf an, wie man sich bas Wesen besselben eigentlich benkt. Die meisten sehn barin einen tobten Buchstaben, nur bie wenigsten eine lebendige Seele. Seine Bertheis diger selbst legen dem System von Satzungen und Vorschriften die Kraft bei, die ihn trägt und erhält, und seine Gegner zielen auf nichts anders, wenn fie mit Buchstaben gegen ben Buchstaben anziehn, und eine Satung durch die andre, eine Auslegung durch die andre zu vernichten trachten. Das Wesen bes Katholicismus ist aber in keinem Buche zu suchen. Er ist auf keinen Buchstaben, sondern auf die Menschen gebaut; verbrennt alle seine Bucher, und eswird Katholiken geben nach wie vor. Diese Bucher thun so wenig als der Name zur Sache. Namen ist Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsgluth. 3mar entspricht der Katholicismus auch jetzt noch porzugse weise der sinnlichen Richtung, allein es liegt doch in ihm noch die Ahnung jener Mystif des Mittelalters, und sie ist es, die ihm die Herzen des Volks erhalt. Noch liegt in ihm die Richtung nach organischer, ben ganzen Menschen umfassenden Erkenntniß und Anbetung Gottes. Noch haben die Sinne, bas Gemuth, der Verstand und das thätige Leben gleichen Antheil an der Religion des Katholiken. Nur in diesem Sinne ist die katholische eine allgemeine Kirche, denn nur jene organische Erkenntniß bietet gleich der Erde dem himmlischen Licht alle Seiten dar und ist deßfalls die einzige, die auf Allgemeinheit Anspruch machen kann. Was hier als Idee ausgesprochen ist, liegt wenige stens als dunkel geahndetes Bedürfniß in der Seele des ungebildeten Katholiken und er findet es auch auf robe Beife in feiner Rirche befriedigt. Er ficht feinen Gott, er fühlt fich von feinem Dafenn mit andachtiger Leibenschaft ergriffen, er benti ihn und er handelt fur ihn. Darum genügt dem roben Denschen die fatholische Religion, wie feine andre, und auch ber gebilbetfte murbe fich bamit begnugen, er wurde feine andre mehr fennen, wenn bei ihm nicht einseitig ein Organ vorherrschte ober mit hintanfes Bung bes andern ausgebilbet mare, wenn bie Beit fo weit vorgerudt mare, um fo viel umfaffen gu fonnen, als ber vollendete Ratholicismus an Bilbung verlangt. Die Ibee Gott mit allen Organen zu vernehmen und anzubeten, im Gegenfat gegen alle aubern Religionen, in benen nur bas eine Organ vorwaltet, ift außerft einfach, aber bie Realiffrung eis ner ihr entsprechenben Rirdje überfteigt bas Bermogen ber Befch'. hter, bie bis jest gelebt haben und leben. Ich wiederhole alfo, nur die Befriedigung jenes Bedurfniffes, wie fie ber gemeine Ratholit auf robe Beife in seiner Rirche findet, ift bie erhaltenbe Rraft, ift bas Befen bes Ratholicismus, und bie Bucher, bie bas Bolf nicht einmal tennt, find nur einseitige Ausfluffe jener Rraft fur bie Gelehrten und gegen Die Geauer, und allen Gebrechen ber Biffenschaft unterworfen. Wer fie angreift, hat leichte Muhe, trifft aber ben mahren Ratholicismus nicht barin an. Alle Miggriffe, ja alle Schandlichfeiten berer, welche Die Boltestimme als echte Gottesftimme Pfaffen neunt, haben ber erhabenen Ibee nichts von ihrer Burbe rauben konnen, wenn man es nur verfteht, bie Gache von den Menfchen zu unterfcheiben.

Der Ratholicismus ift machtiger außer, als in ber Literatur. Er verschmaht bie Untersuchung, ce genügt ihm an ber Trabition, und er muß fich fogar ber Gunbfluth von Schriften entgegensegen, welche Diese Tradition in ben Schatten ftellen tonnten. Bon jeher war Trabition und Schrift im Biberfpruch. Als Omar Alexandrien erobert, ließ er bie ungeheure Bibliothet biefer Stadt, barin alle Schape bes 2Biffens jener Zeit aufbewahrt lagen, verbrennen, und gab ben Grund bafur an: fteht in biefen Buchern, was im Roran fteht, fo bedürfen wir ihrer nicht, benn wir haben ben Roran ichon, fieht aber etwas andres barin, fo muffen fie vertilgt werben, benn Gott ift Gott, und Duhamed ift fein Prophet, und ber Koran ift fein Wort, was barüber it, bas ift vom Ubel. In ahnlicher Weise bachten jene Donche, welche bie Buchbruderfunst als bie schwarze Runft bezeichneten, und in ber That ist ein Omarfener wirksamer und consequenter als ein catalogus librorum prohibitorum, mahrend ber Grundfat beiber nur ein und berfelbe ift.

Indeß hat der Katholicismus, wie die Geschichte lehrt, sich in sich selbst schon oft verwandelt, und den Zeiten und ihren Bedürfnissen nachgegeben. Selbst die Strenge jenes Grundsates gehört keineswegs seiner Idee, sondern nur einer Zeitentwicklung an, und sollte die Freiheit des Wissens auch nicht mit

ber Tyrannei der Kirche, einem Geschöpf der Zeisten, übereinstimmen können, so kann sie es doch mit der ewigen Idee des Glaubens. In diesem Sink haben neuere Natholiken, unter andern Görres, auf der einen Seite den strengsten Glauben, auf der ans dern das freieste Wissen angesprochen und durch die That gezeigt, wie beides im Natholicismus bestehen könne.

Die fich aber auch nicht zu biefer Sohe ber Unficht erheben tonnten, haben boch ber Zeit in ihren Entwicklungen folgen muffen, und bas verschmahte Wort felbst ergriffen, um Die gefährliche Daffe ents weber unschädlicher für ihre Partei zu machen, ober fie in ihrer gangent Scharfe gegen die Begner ju tehren. In Diefer Weise fah man, trog bem Gefchrei ber Monde, Die Gelehrsamkeit ber Jesuiten, wie trot bem Geschrei ber Janitscharen, bas europaische Rriegswesen unter ben Turfen entstehn. Man burfte eine Armatur nicht verschmaben, Die ben Feind fo maditig machte und opferte Gitten und Maximen auf, um bas Dasenn zu retten. Die fatholische Literatur hat bemaufolge einen beträchtlichen Umfang erreicht, und umfaßt wenigstens halb fo viele Werte als bie protestantische. Auch nimmt fie, wie Die Deftatas loge beweifen, mit jedem Gemefter gu.

Der Katholicismus hat die Nachtheile einer Des fensive zu wohl kennen gelernt, daß er nicht die Ofs fensive, es koste, was es wolle, wieder ergreifen sollte. Und die Gegner haben ihm dasur eben so

viele Bloßen gegeben, als er fehr geschickte Vorfechter gefunden hat. An eine Contrereformation ist zwar noch nicht zu beufen, doch unverkennbar ist die vorschreitende Bewegung der katholischen Partei. Indeß ist diese Partei über das, was sie eigentlich will, so wenig einverstanden, als vielleicht irgend eine andre deutsche Partei, weit weniger als es die Gegner ihnen wider ihr Verdienst zutrauen. Die conses quentesten werfen sich unbedingt dem Papst in die Arme; unter diesen scheinen wirklich einige sich befriedigen zu wollen, wenn auch Alexander VI. wieder aufstünde, andre dagegen hoffen wenigstens immer auf den besten heiligen Vater. Keineswegs sind aber alle Verfechter des Katholicismus Ultramontanisten, und diese gemäßigte Partei ist noch immer von dem Geist jener bessern Bischofe beseelt, die zwischen Jefuiten und Reformatoren, wie zwischen Berg und Gironde in der Mitte gern allgemeinen Frieden er= halten mochten. Die Manner dieser Partei widers setzen sich der Tyrannei des romischen Stuhls und dem Eindringen jesuitischer Soldlinge desselben, hals ten sich zu Fürsten und Volk, befördern Moral und Unterricht, und wurden sich sehr leicht mit einer ges wissen protestantischen Partei, welche sich im Sinn der anglikanischen Kirche dem Katholicismus nähert, verständigen, wenn die politischen Verhältnisse und zum Theil die Blindheit protestantischer Zelsten nicht undurchdringliche Scheidewände zwischen sie zogen. Außer biefen verdient allerdings die Partei der poes

tischen Ratholifen ermahnt zu werben, weil fie einen großen Ginfluß auf die gebildeten und hochsten Clafe fen uben. Diefe Partei weiß entweder nicht, mas fie will, ober fie will uur bie Doeffe bes Mittelal= tere wieder haben, und kennt in ber Regel bie polis tischen Berhaltniffe ju wenig, unt fich in biefent Ginn ju intereffiren. Gie wird baber nur ein Mittel für bie 3mede einer andern Partei, vorzäglich ber Pas piften, weil in bem poetifchen Bilbe, bas fie fich ent= worfen haben, ber Papft nothwendig ben Mittelpuntt einnehmen muß. Es ift ein großer Tehler ber Protestanten, ber aber für ihre Chrlichfeit zu fpreden Scheint, bag fie bie Entzweinng ihrer Gegner nicht benuten, fonbern vielmehr burds ihren Sag und Wiberstand beren Ginigfeit so viel als moglich beforbern. Mas wollen bie, die ihr immer verwechs felt? Die Ginen wollen munischränfte Despotie bes Papftes, die Andern eine allgemeine friedliche Rirche, Die Dritten eine religiofe Runft. Dieg find fehr ver-Schiedene Dinge.

Das Papstthum ist freilich burch seine eigne Schuld in argen Verfall und noch größern Mißeres bit gerathen. Welche Demuthigung hat es erfahren mussen, und wie hat es sich burch eigne Laster lange Zeit geschändet und gegen sich selbst gewüthet. Es ist also nicht zu verwundern, daß die Papisten einersseits an ihre alte Idee und an die alte Achtung vor derzelben appelliren, andrerseits an die Gegenwart

sich halten, auf ihre Ruinen sich verschanzen und vers zweifelte Ausfälle thun.

Wir mussen die Idealisten des Ultramonto nismus von den Materialisten besselben trennen. Jenen ist es um die Idee, diesen nur um die materielle Eristenz zu thun. Jene sind baher freng gegen die Mißbrauche der Kirche selbst, weil sie die Idee- entweihen, diese dagegen geben diese Mißbrauche keineswegs zu, sondern erklaren sie für so heilig, als die Idee selbst. Der Papst steht demzufolge, wie die Bourbonen zwischen Ideologen und Praktikern, von denen die Einen für das Mittelalter predigen, die Andern für die Gegenwart handeln. Man kann die Einen auch Romantiter, die Andern Jesuiten nennen, und muß sie wohl von einander unterscheiben. Jene sind unabhängige Geister, diese Sclaven. Jene trennen sehr genan Idee und Erscheinung, diese halten sich nur an die lettre. Jene vertheidigen für den Papst die Idee der alten Kirche, gegen ihn zugleich die Freiheit des Wissens; diese bekimmern sich wenig um die Idee, wenn sie nur das freie Wissen unterbruden können, damit man die Erscheinung bes ser glaube. Rurz, jene find die Helden einer ewigen Idee, diese die Kopffechter einer vergänglichen Erscheinung. Die Gegner des Katholicismus übersehn dieses Verhältniß fast immer und bezeichnen anch die Ideologen, wie z. B. Gorres, mit dem Edelnamen Jesuit. Es sind gerade die Unfreiesten unter ben Protestanten, welche die Freiheit der katholischen

Ibealiften nicht einzusehn vermögen. Leute, bie nach Freiheit feufgen, weil fie im eignen Beift ewig gefesselt find, erfeunen auch die Freiheit im anbern nicht, oder febn im Spiegel ihrer Berfehrtheit feben in bemfelben Daag fur unfreier an, als er freier ift. Go hat eine gange Banbe unfreier Geelen fich vereinigt, ben genialen Gorres, beffen Berte ein Triumph geistiger Freiheit find, gleichsam burch Dftracismus and bem beutschen Sternenhimmel herauszuwerfen. Die Unficht, von ber fie ausgehn, ift ficher die unfreiefte, bie es geben fann. Gie fchreiben einem Glauben, in feiner blogen formellen Außes rung alle Macht über ben Menschen zu, ba umgefehrt vielmehr ber Mensch bie Macht über ben Glauben ubt. Gie mahnen, bag, fo gut wie fie felbft mit bem Siegel bes Protestantismus gestempelt, fofort aus Schafen gebilbete und freie Menschen geworben maren, auch auf ber anbern Geite jeber Menich, burch bas Siegel bes Ratholicismus gestempelt, nothwendig ein Barbar und unfrei werden muffe, und fie haben feine Ahnung bavou, bag ber Ratholicismus im Beift eines genfalen Menschen eine eben fo wurdige Gestalt annehmen tonne, ale ber Protestantismus in bem ihrigen allerbings in eine unwurdige farrifirt wirb.

Es gibt über alle Berberbnisse bes Katholicies mus weit erhaben, noch fraftige, reine Naturen, ries senhafte Genien, in benen die Idee wiedergeboren wird, benen der Mysticismus des Mittelalters or-

ganisch inwohnt, wie er ganzen Generationen der Vergangenheit ingewohnt. Unstreitig, hat es zu allen Zeiten Charaftere gegeben, die als Reprasentanten einer andern kunftigen over vergangenen Zeit betrachs tet werden muffen. Wie im Mittelalter selbst Arnold von Brescia, Petrarea und andre Vorboten der neuen Zeit, und von protestantischer gepublikanischem Geist burchdrungen gewesen, so hat unsre Zeit wieder ihre Repräsentanten des Mittelalters, die nicht auf eine außere Weise durch Liebhaberei an jene Vergangen= heit geknüpft, sondern innerlich von ihrem Wefen befeelt, organisch mit ihr verwachsen sind. Sie leben, denken und empfinden nur im Sinn des Mittelalters, alles tritt ihnen unter diesen Gesichtspunkt, und wenn sie zugleich die Bildung der neuern Zeit in sich aufgenommen, so hulbigt biefelbe doch der mittelals terlichen Ibee, und dient nur, das Licht derselben in einer neuen Welt von Bildern, Gedanken und Empfindungen auszustrahlen. In dieser Weise haben Tieck und Gorres und die Tiefen jener Weltansicht offenbart, die als die bewegende Seele einer der größten Spochen ber Geschichte mit der Entwicklung des Geschlechts innig zusammenhängt und in menschlichen Natur tiefe Wurzeln geschlagen, Weltansicht, die dem Mittelalter unter den Bedins gungen einer reichern Natur und einer minder vorgeschrittenen Cultur offenbart worden, deren Vermitt= lung für den Culturzustand in unsrer Zeit aber nothe wendig einmal erfolgen mußte. Tieck hat als Dich=

ter in der poetischen Auffassung des Lebens, der Kunst und der Charaktere des Mittelalters, Görres als Philosoph in der reissten organischen Entfaltung der altkatholischen Grundidee, jene Mystik wiedersweckt und ihr Käthsel uns gelost. Franz Baader hat sogar den Versuch gemacht, die spätere Mystik, die aus dem Pietismus der Protestanten hervorges gangen, namentlich die Mystik Jakob Böhmens, sür den Katholicismus zu vindiciren. Dergleichen Ersscheinungen sind bedeutungsvoll, da sie eine Annähezung der nur dem Namen nach getrennten, der Idee nach verwandten Parteien bezeichnen.

Indem solche freie Geister fich über bie histori= schen Entwickelungen und über den materillen Ver= fall der Kirche erhoben haben, sind sie sehr verschies den von den befangenen Geistern, welche nur die Erscheinung, die gegenwärtige, verberbte anerkennen und vertheidigen, wiewohl sie diesen wenigstens gegen die Protestanten gelegen kommen. Un den Ver= tretern einer hinfälligen Erscheinung mag man frei= lick vieles auszusetzen finden, doch soll man nicht vergessen, mas die Barbarei, die jeden Kriegszustand begleitet, dabei verschuldet hat, so gut wie manche Gebrechen des Protestantismus durch denselben Umstand entschuldigt werden. Der Glauben ist das Schönste im Reich der Geister, wie das Weib das Schönste in der Natur. Beide verzerren sich in die außerste Häßlichkeit, wenn sie statt Liebe Haß fins den, und in ohnmächtigem Kampfe doch nicht sterben

nur gering gibt, die Inechten | beit Darf une auch teriftifd gen, Die Refiguer ben in e tépfe ei Edmut Entu id generei befubel rinta, liche ! phifdy Beleti 28 off Die 9 verft gen , bem fann ffan inde ans

finde fier, field to imi fine met met met met beim bei bernet in der fam bei ein ber fin bei ein der fine bei ein der Greifenz in der hab in der beimber überwegt. Bud fiet die bei ber proteskant iben bene proteskant iben ben proteskant iben bei bei der ibengang der einen in der allengang ber einen in der allengang der einer in der allengang de

Die portifees Ratheliles fdinen Annieden Geite bes Rubil Mende! feiner Steen, und u it mut bern engriffen, bie er in ber (Felt) Runit bervorgebende. Ibe regbue liebe bie erbabenen Ginbride ber & n Sing für bas Schäne vertieft fich in ret gid en Runft; ibr gilbentes Gell Sabacht und Begenterung und git fi Det, in berliger Crunde ber fa'nen L'ern Gegenwart Cottes bun; ibre gef tane findet in der Manngfaltigfet Tothen, Bilber und Gebräufe elle beren fie bedarf, ibre Reigung zum U ins hang nach manigsben Ratbieln, ür rumer bas am tiebiten zum Gegenstande dift, was jenseits ber (B) b feisft bie Bermegenbeit

ber einen, um Befehle zu geben, mit ber anbern, um die Gemuther fur ben Gehorfam ju bearbeiten. Die zweite Stimme murbe ben Sesuiten anvertraut, und abgesehn von diesem Namen vernehmen wir fle noch bente, ja in ber jungsten Zeit ber Restauration weit ofter, ale in ber vorhergebenden ber Revolutionen. Co lange bas Zeitalter roh, ungeschlacht und unverschämt mar, mußten bie Jesuiten vorzüglich Feinheit gebrauchen, weil fie ben Reind nur von binten ber aufallen tonnten. Run bas Zeitalter in biefer Schule felber fein genug geworden ift, muffen fie es umgetehrt mit ber Unverschamtheit versuchen, weil fie bem vorsichtigen Feind so geradezu von vorn unverfebens tommen, und ihn aus ber Fassung bringen. Diefer Rriegsmanier getreu, ftubiren felbst bie Rlus gen unter ihnen auf Dummheit, und ftellen fich fo brutal als möglich, was auch zum Theil beswegen nothwendig ift, weil fie es jest auf ben Pobel abgefebn haben, mabrent fie ehemals nur bie bobern Stånde zu überliften trachteten. Bur Beit ber Reformation galt es ihnen, die Unspruche bes Bolfs burch die Fürsten, jest gilt es ihnen, die Ausprüche ber Fürsten burch bas Bolf in Schranfen gu halten. Damale richtete fich bie Ginficht bes Bolfe gegen ben Glauben, jett richtet fich bie weltliche Macht gegen bie hierardie.

Wer mag es laugnen, daß es neben jenen genis alen Ibeologen und neben den ehrwürdigen und friedlichen Priestern der Kirche auch eine, in Deutschland

nur geringe Anzahl von Assassinen ber sieben Berge gibt, die sich, eine zweite Judenschaft, zu Kammerknechten des heiligen Stuhls aufgedrungen und auf den Markten auch der Literatur umherschleichen und uns auch dießmal statt des Abkasses, der sehr charatteristisch die Reformation bezeichnet, jest Fesseln bringen, die eben so charafteristisch das Zeitalter der Restauration bezeichnen. Man kann sie wie die Juden in alttestamentalische Schwarmer und in Schlautopfe eintheilen, und wo sie sich anlegen, gibt es Schmutz. Dieser Schmutz, womit sie alles, was bie Entwicklung der Zeit diesseits der Reformation segendreiches mit sich gebracht, auf emporende Weise besudeln, ihre dummdreiste Verläugnung aller Erfahrung, bes Zeitgeistes und ber Cultur, und die widerliche Affectation, mit der sie dennoch einen philosos phischen Styl erkünsteln möchten, ihre unverschämte Zelotengeberde, die Blutgier, die uns ans ihrem Wolfsrachen unter dem Schafpelz entgegenlechzt, und die Raffinerie, womit sie Personen verlästern und verfolgen, um in den Sauptern die Heerde zu schlas gen, alle viese Kunstgriffe stempeln ihre Werke zu dem Elendesten, was die Literatur hervorbringen kann, und Dank sey es der Wachsamkeit der Protes stanten, die wenigstens die Ehre der Literatur rettet, indem sie wie ein reinlicher Hauswirth den Schmut auskehrt, sollte sie auch die Gefahr, die davon droht, zu sehr überschätzen. Diese verzweifelten Zeloten sind der großen gemäßigten Partei unter den Katholiken selbst verhaßt, und die Protestanten wissen sie von sich abzuhalten. Sie bestecken mehr, als sie schaden, und man kann ihre Tiraden, wenn man Lust hat, als Proben deutscher Preßfreiheit sogar schäßen. Sollte jedoch das Jahrhundert wirklich so einfältig senn, sich durch ihre Capuzinaden bekehren zu lassen, so wäre es werth, bekehrt zu werden.

Eine fehr achtbare Partei unter ben Katholifen ist jenen Umtrieben des Ultramontanismus durchaus fremd, und vertritt zwar die allgemeine Kirche, aber nicht die unbedingte Herrschaft Roms und den Mißbrauch derfelben. Sie will Frieden und Eintracht, und deshalb auch Versöhnung der Kirche mit den dringenosten Anforderungen des Zeitgeistes. Sie folgt dem guten Beispiel der Protestanten in Rücksicht auf Bildung und sucht im Geschmack Josephs II. auch im Dunkel sener Kirche eine gewisse Aufklarung zu verbreiten. Sie trägt zur Verbegrung der Schulen bei, und vermehrt und reinigt die Unterrichts = und Er= banungsbucher, wobei freilich eine arge Prosa unterläuft. Sogar die Bibel wird in einer außerst nuchternen Übersetzung verbreitet, endlich wird Toleranz gepredigt und namentlich gegen die Mitburger dessels ben Staates, und der bestehende Staatsverband wird den Fesseln Roms gegenüber in Schutz genommen und angepriesen. Auf diese Weise neigt sich die hier bezeichnete Partei allerdings zur politischen Kirche der Protestanten, und die Mitglieder dieser Partei, die am weitesten gehn, treten auch in die Tochters tirche über, sobald die strenge Mutter sie versolgt, wie wir mehrere bekannte Beispiele erlebt haben. Indes herrscht in dieser Partei, wie in jeder gemästigten, zu wenig Selbstständigkeit und Kraft, und sie ist ein Spielzeug in der Hand bald der papstlichen, bald der weltlichen Macht, je nachdem die eine oder andre überwiegt. Auch sind die Unterschiede ihrer und der protestantischen Lehre zu groß, und die Eissersucht der Parteien zu blind, als daß ein eigentlischer Übergang der einen in die andre möglich wers den könnte.

Die poetischen Katholiken werden von der schönen sinnlichen Seite des Ratholicismus, von der Mystik seiner Ideen, und nicht minder von den Wundern ergriffen, die er in der Geschichte und in der Kunst hervorgebracht. Ihr reizbares Temperament liebt die erhabenen Eindrücke der Kirchenpracht, ihr Sinn für das Schöne vertieft sich in die Zauber der religiosen Kunst; ihr glühendes Gefühl schwelgt in Andacht und Begeisterung und gibt sich am heiligen Ort, in heiliger Stunde der schönen Ahnung einer nahern Gegenwart Gottes hin; ihre geschäftige Phantasse sindet in der Mannigfaltigkeit der religiösen Mythen, Bilder und Gebräuche alle Befriedigung, deren sie bedarf, ihre Neigung zum Übersinnlichen, ihr Hang nach mystischen Rathseln, ihr Tiefsinn, der immer das am liebsten zum Gegenstande der Betrachtung wählt, was jenseits ber Grenzen des Wissens liegt, und selbst die Verwegenheit ihres scharfen Verftanbes, in immer tiefern Speculationen ben Urgrund bes Dasenns zu ergrubeln, findet in den Mofterien bes fatholischen Glaubens eine reiche Rahrung; enb. lich bie Borliebe fur bas Allterthumliche, bas ben poetischen Gemuthern eigen zu senn pflegt, finbet in ben Erinnerungen bes Ratholicismus, in ben gewals tigen und rubrenden Bilbern bes Mittelalters wie bie ichonften Gegenftanbe bes Genuffes, fo bie murbigften Stoffe fur ben barftellenben Runfttrieb. Wenn man bas Dafenn vieler warmen, Cunlichen, poetis feben Geelen nicht laugnen fann, fo muß man anch jugeben, baß fie gang vorzüglich vom Ratholicismus ergriffen werben muffen , und ihre bebeutenbften Schriften beweisen hinlanglich, bag ihre Begeifterung rein afthetifch und auf feine Beife erheuchelt ift. Es gebort baber nur gu ben Thorheiten ihrer überreigten Gegner, unter ihnen verfappte Jesuiten gu mittern, und alle ihre poetische Begeisterung nur für ein Blendwerf zu halten , und auszugeben , hinter welcher fich nur boshaftes Raffinement hierardifcher Absiditen verftede. Namentlich bat Bog biefe gehaffige Meinung ausgesprochen, ein Mann, ber überall nur Echwarg und Weiß und feine Farbe gefannt gu haben fcheint. Die poetischen Ratholifen haben fich in andächtigen Bergendergiegungen , in hiftorifden und poetifden Schilberungen und jum Theil in polemifchen Schrife ten geltend gemacht. Wie ber fchone finnliche Gots teebienft ber Gegenstand ihrer Reigung ift, fo ift ber nuchterne, verftanbige ein Gegenstand ihrer Abneigung. Überdem ist es gewöhnlich der strenge Gegenssatz ihrer angebornen Natur und ihres anerzognen Glaubens, der sie zu so eifrigen Vertheidigern des Katholicismus gemacht hat; es sind gewöhnlich urssprünglich Protestanten, die in ihrer Kirche sich nicht befriedigt gefunden und Proselhten geworden sind. Geborne Katholiken werden von Jugend auf an ihre Kirche gewöhnt, Protestanten erscheint sie neu, wunderbar, und der Contrast, der sie zum Übertritt versanlaßt, erweckt ihnen auch den Eiser, der alle Prosselhten auszuzeichnen pflegt.

Man hat vorzüglich bemerkt, daß die meisten jener poetischen Gemüther in Rom bekehrt werden, daß der Anblick dieser Stadt den Eindruck auf sie macht, der sie zu einem, wie man nicht läugnen kann, so gewagten Entschluß bringt. Dies beweist aber gerade, von welcher Seite sie den Ratholicise mus betrachten. Es ist nicht sowohl der Glaube, der hier und dort derselbe ist, sondern die schlechte Dorfstirche, die sie hier kalt läßt, und das prachtvolle Rom, das sie dort mit den gewaltigen Eindrücken der Kunst bezaubest.

An die poetischen Katholiken hat sich eine Schat armer Sünder angeschlossen, über welche die Prostestanten ein gewaltiges Geschrei erhoben haben. Es gibt nämlich viele sinnliche und verstandesschwache Menschen, die eben so stark zur Sünde hingetrieben werden, als sie sich vor dem dunkeln Verhängniß fürchten, das sie strafen soll. Solche flüchten, bes

sonders im Alter, in den Schoof einer Kirche, die ihnen Vergebung aller Sunden unbedingt gewähren kann, während ihnen der Protestantismus die schwere Bedingung der Besserung auflegt. Nachdem sie alle physischen und geistigen Wolluste burchgenossen, suchen sie sene alleinseligmachende Mutter auf und mochten gerne, von ihrer Liebe getragen, lebendig zum Himmel fahren. Doch gibt es auch wieder andre, die zwar ziemlich moralisch leben, aber eine ganz erbarmliche Furcht vor dem alten Adam, vor der Erbsünde und vor allen den Fehlern haben, die sie un= bewußt begehen, und die sie um die Seligkeit zu bringen drohen. Um also auf alle Fälle sicher zu senn, ergeben sie fich in die Gnade des Apostels, ber das Amt der Schlüssel führt. Nach dem Maaß ihrer Sünds haftigkeit machen die erstern auch mehr, als die lets tern von der Gnade Geräusch und übertäuben sich selbst und andre mit ihren Versicherungen. Go talentvoll aber auch einige dieser gefallenen Engel ben Ra= tholicismus gepriesen haben, sie lassen boch immer einen Rest zurück, der nicht aufgeht, ihr irdisch Theil von Selbsthetrug ober Schmutz, ber bann mit dem Heiligen, das sie verfechten, in den auffallendsten Contrast tritt und mit Recht jeden ehrlichen Mann indignirt.

Wenden wir und zur protestantischen Literatur, so kann und nicht entgehn, daß sie ungleich der katholischen eine höhere Bedeutung für die Conkession und einen größern Einfluß auf die Conkessions verwandten hat. Die Katholiken pflanzen ihr System durch einfache Tradition und außere Zeichen fort, ste verlangen blinden Glauben und Gehorsam ohne alle Resterion. Die Protestanten dagegen wollen überzeugen und überzeugt seyn und verlangen eine stets erneute Prüsung des Systems. Darum sind das Wort und die Schrift die Fundamente, deren sie nicht ents behren können. Unterricht, Predigten und Bücher sind von der Lehre der Protestanten ungertrennlich. Dies verleiht natürlich der protestantischen Literatur an Masse und Erudition ein unverhältnismäßiges Überzgewicht über die katholische, setzt sie aber auch allem Berderben der Vielschreiberei aus.

Wer wollte nicht erkennen, daß ber gewaltige Umschwung bes Denkvermögens und der Sprache, der die Hohe der literarischen Bildung, auf welcher wir jett glänzen, herbeigeführt hat, unmittelbar an die Anfänge des Protestantismus geknüpft ist. Wie jener titanenhafte Held, der die Blige des Capitols in gewaltiger Hand aufgefangen, und auf die alten Gotter zurückgeschleubert, zugleich bes Wortes und der Schrift vor allem mächtig war, und in seiner beutschen Bibel den Felsen gegründet, auf dem die neue Rirche sich erbaut, so hat der Geist, deffen Verkunder er gesendet war, fort und fort mit der Freiheit des Denkens die Bildung desselben gepflegt, und von protestantischen Schulen und Universitäten ist zunächst alle Erudition der Wissenschaft, Sprache und Literatur ausgegangen.

Indeg bat biefer neue Beift auch in ber protes fantischen Rirche fich von ben Banben ber Antoritat, bie jeber Rirche ben Saltpunkt gibt, nicht gu lofen gewußt, und unwillig über die laftigen Feffeln, bie Theologie ihrem Mechanismus überlaffen, und fich mit allen organischen Rraften auf bie weltlichen Biffenschaften und Runfte geworfen. Unter bem außern Schut, ben die protestantische Rirche gemahrte, gewann die Philosophie, Die Raturmiffenschaft, Juris. prubeng, Geschichte, Philologie alle die Freiheit, ohne welche fie ju ber hohen Ausbildung, worin wir jest fie finden, nie batten gelangen tonnen, und fomit warb bie Theologie mittelbar eine Tragerin ber Schönften Bluthen ber Gultur, unmittelbar felbft aber verbaute fle fich in ein Shitem von Rudfichten und Beschränkungen, Die fich ihr ale Rothwendigfeit auf brangten, und mitten im Regiren und Protestiren, mußte fle boch etwas Pofitives festhalten, und fie fonnte bas Princip ber Alutoritat, Legitimitat unb Stabilitat, wiewohl fie es am Ratholicismus verworfen hatte, boch felber nicht entbehren, und nahm es nur unter gang anbern Formeln wieber auf.

Wir unterscheiben eine doppelte Bedingung alles Positiven im Protestantismus, die Bibel und die symbolischen Bücher. Aller Geist, der diesen Bedinguns gen sich nicht fügen kann, entweicht auf die weltliche Seite, in die Philosophie, und der in der Theologie zurückleibt, muß sich an eine absolute Autorität historischer, in der Schrift niedergelegter Tradition bin-

den. Hieraus hat sich ein doppeltes Verhältniß entswickelt, das der religiosen Diplomatik, welche die gegebenen Urkunden interpretirt, und das einer gesschlossenen Priesterschaft, welche die Urkunden und das Schema für deren Interpretation bewacht.

Die protestantische Theologie bedarf eines reis chen diplomatischen, philologischen, antiquarischen und historischen Apparats. Darum werden die Lehrlinge derselben weniger ans Leben und an das eigne Berg gewiesen, als an die Bucher, und bas Studium nimmt sie von früher Jugend auf in Anspruch. Die Lichtseite dieser philologischen Theologie bewährt sich in vielen glanzenden Erscheinungen. Un bas Studium der alten Sprachen, zum Dienst der Eregese, knupft sich bas Studium des ganzen Alterthums, und indem wir die Bildung der Griechen und Romer uns aneignen und nach dem vergrößerten Maaß unsrer Mittel weiter entwickeln, entsteht eine unermeßliche Rette von Wirkungen, woran alles geknüpft ist, mas die neue Literatur auszeichnet. Aber auch die Eregese selbst und die reiche Commentation der in der heilis gen Schrift enthaltenen Lehren bedingen eine solche Verfeinerung des Scharfsinns und eine solche Vervielfältigung und Durcharbeitung von Begriffen, daß allein von dieser Seite für den menschlichen Geist ausnehmend viel gewonnen wird. Besonders wird, feit man vom Mystischen nichts mehr wissen will, seit man das Sinnliche verdammt und die Gefühle nur wie Nebel betrachtet, die man durch die Sonne des

Berftanbes aufhellen muffe, in ber logischen Abmes gung ber Pflichten bas Trefflichfte geleiftet, und wenn man annehmen barf, bag ber größere Theil ber gebilbeten Welt nicht mehr fur innere Erregungen, fonbern nur fur aufre mathematifdje Beweise empfange lich ift, so mag es gang an ber Zeit senn, bag man ihr bie Tugend beweißt. Alls ein befondrer Borgug unfrer protestantischen Literatur ning ferner bervorgehoben werben, bag fie ungleich ber fatholischen gegen biffentirenbe Sebriften tolerant ift, und fatt bes einzigen gatalogi librorum probibitorum lieber bie gange Menge ber abweichenden Bucher in ihren hiftorifden Apparat einregistrirt und fie ber Bergeffenheit felbit bann entzicht, wenn fie feine Unhanger mehr haben. Diefer Tolerang verbaufen wir die Erhaltung vieler trefflicher Werke sowohl von Theoso= phen als von Freigeistern.

Die Schattenseite der philologischen Theologie trist auf gleiche Weise das Leben, wie die Literatur. Was so oft den in Klöstern erzogenen Priestern der Katholisen vorgeworfen worden ist, daß sie an mes chanische äußere Werke gewöhnt, ohne Kenntnis des Lebens und der Menschen, nicht würdig zur Sorge für die Seelen vorbereitet werden, kann man mit gleichem Recht auch auf viele protestantische Prediger anwenden, die in ihre Gemeinden treten und nur Bücher, nicht die Menschen kennen. In der Literatur aber wird ohnstreitig der überwiegende Einfluß der Philologie und Diplomatik dem Glauben selber nache theilig. Unter ber erbruckenben last von Citaten wird das Herz leicht beengt, die Eritik macht kalt und die Schranken der Bibel wie der symbolischen Bucher bedingen einen Mechanismus der Formen, der mit stereotypischen Redensarten und todtem Buchstabens kram den Geist oft eben so austreibt, wie ihn die außre Werkthätigkeit der Katholiken ausgetrieben.

Daran fnunft fich auch unmittelbar ber Raftengeift, beffen Gpuren bie Literatur nicht abweifen fann. Die Protestanten fommen bamit in eine abuliche schwantende Stellung, wie bie Ratholifen mit ihren oben bezeichneten Aufflarungeversuchen, weil fie etwas wol-Ien, was mit bem berrichenben Guftem ihrer Lehre heterogen ift. Mus ber grobften Orthoboxie hat fich bie Theologie allerbings feit bem vorigen Jahrhuns bert gludlich befreit, und bie bofen Zeiten find vorbei , ba fich Lutheraner und Reformirte auf offenem Martt hinrichteten und in Schriften arger ale Turfen und Papft verfegerten; boch erhigen fich einige Beiftliche immer noch am Studium ber alten Rampfe ju neuer Scheelfucht. 2m ftrengften ift bie Priefter-Schaft überall gegen ben auffeimenben Pietismus verfahren, weil ein naturlicher Inftinft fie lehrt, bag ihrem Spftem von bort eine noch verborgne, barum befto größer icheinenbe Gefahr broht. Den Laien gegenüber haben bie protestantischen Priefter übrigens im Allgemeinen bem humanen Ginh entsprochen, ben Luther, ber erfte Burger unter ben Prieftern, in fie gepflangt. Gie haben wohl auch hin und wieder nach

Hierarchie gestrebt, aber der weltliche Arm hat sie niedergehalten, und wenn man nicht zugeben will, daß sie dem Zeitgeist mit Überzeugung nachgegeben haben, so muß man doch wenigstens eingestehn, sie haben aus der Noth eine Tugend gemacht.

Betrachten wir die positiven Doctrinen, die Resultate ber theologischen Kritif, wie sie von ben ersten Reformatoren festgestellt worden sind, doch mannigfaltigen Modificationen Raum gewährt haben, so laffen sich alle divergirenden Richtungen auf drei zuruckführen. Es gibt eine orthodore Partei, sowohl unter Reformirten, als Lutheranern, die sich streng an die symbolischen Bucher halt, deren Glaube auf den Buchstaben gegründet ist. Es gibt sobann eine fritische Partei, die in der Exegese die höchste Freis heit des Scharfsinns und der Urtheilsfraft geltend macht, und allen Glauben auf den Begriff, auf die Logik grundet, daher ihr rustiger Vorkampfer, Paulus in Heidelberg, sie mit dem neuen, aber treffenden Ramen der Denkglaubigen getauft. Eine dritte Partei endlich halt sich rein an die Bibel, abgesehen sowohl von den symbolischen Büchern, als von der Rritit, und ersett die Auslegung durch Gefühle, die sie schon wieder auf eine mystische Weise durch das bloße Wort erregt fühlt. Wo Phantasie und Sinnlichkeit mit ins Spiel kommen, streift diese Partei nicht selten ins katholische Gebiet hinüber, wo nur vorherrschende Gemuthskraft, Sehnen nach Andacht, Liebe, Zerknirschung und Buße waltet, in den Pietismus. Wir besitzen namhafte Theologen, denen von groben Orthodoren und feinen Kritikern bald das Eine, bald das Andre vorgeworfen wird, ohne daß eine formliche außere Abweichung Statt fände.

Während der Protestantismus auf diese mannigs fache Weise positiv sich ausspricht, negirt er ununterbrochen den Katholicismus und, wie der Kampf auch periodisch nachläßt, er dauert mit seinem Gegenstand fort. Der Protestantismus ist aus ber Res gation entsprungen und trägt davon seinen Namen. Sein Wesen beruht zunächst in dieser Regation, wie 'er auch wieder positiv sich gestalten mag, und die Regation ruht nicht, so lange der Katholicismus ihm gegenüber steht. Die Art und Weise der Regation ist aber so verschieden, als die der Position. Ursprunglich war es der Verstand, der sich aus den Banden der alten Kirche befreite, und er ist es noch, dessen scharfes Schwert von den Kritikern gegen Rom geschwungen wird. Die orthodore Partei hat dage= gen die Freiheit des Begriffs an das Wort abgegeben und ficht mit Buchstaben. Die Pietisten endlich haben wie den Verstand, so das Wort aufgegeben und waffnen sich mit dem Gefühl.

Bei diesem großen Kampse ist ein Umstand von vorzüglicher Wichtigkeit, der aber nur von den Kristisern und Pietisten gewürdigt wird. Dem Katholiscismus steht nämlich, sofern er der sinnlichen Richstung gefolgt ist, allerdings die verständige und gesmüthliche gegenüber; aber auch, sofern er das Prins

cip der Stabilität in sich aufgenommen hat, das Princip der Evolution. Der Erstarrung muß die Bewegung, dem Tode das Leben, dem unveranderlichen Senn ein ewiges Werben sich entgegensetzen. hierin allein hat der Protestantismus seine große welthistorische Bedeutung gefunden. Er hat mit der jugendlichen Rraft, die nach hihrer Entwicklung brangt, der greis' sen Erstarrung gewehrt. Er hat ein Raturgesetz zu dem seinigen gemacht und mit diesem allein kann er flegen. Diejenigen unter ben Protestanten also, welche felbst wieder in eine andre Art von Starrsucht verfallen find, die Orthodoren, haben das eigentliche Interesse des Rampfs aufgegeben. Sie sind stehn geblieben, und durfen von Rechts wegen sich nicht betlagen, baß die Ratholifen auch stehn geblieben find. Man kann nur durch ewigen Fortschritt, oder gar nicht gewinnen. Wo man stehn bleibt, ist ganz einerlei, so einerlei, als wo die Uhr stehn bleibt. Sie ist da, damit sie geht.

Die Orthodoren haben gegen das Papstthum nur dieselben Seiten herauskehren können, welche dieses gegen sie gerichtet hat. Dort sahen wir Stillstand und hier wieder, dort Infallibilität und hier, dort Fanatismus und hier, dort eine Priesterschaft und hier, dort viele Ceremonien und wenig Worte, hier viele Worte und wenig Ceremonien. Die Kritiker haben sich daher genöthigt gesehn, von Zeit zu Zeit die Fanatiker des Protestantismus so gut zu bekämpfen, wie die römischen.

Diese Kritifer auf der einen, die Pietisten auf der andern Seite sind wirklich fortgeschritten. Indem sie aber eben deßhalb immer, sen es Idee oder nur. Begriff und Gefühl von dem Einfluß historischer Formen unabhängig zu machen gesucht, und die Religion gegen die Kirche, die freie Entwicklung des Glaubens gegen die einmal als gultig anerkannten Normen desselben vertheidigt haben, sind sie in das sonderbare Verhaltniß gerathen, gleichsam außerhalb der Geschichte zu stehn, und die Religion, wie eine Philosophie, vom Leben der Gesellschaft zu trennen. Sie eifern gegen alle Außerlichkeit ber Kirche ober sehen mit Mitleid auf die Bedürfnisse der Schwachen herab, und ihr weitverbreiteter Einfluß hat die Rirche aus den Händen einer unabhängigen Hierarchie befreit, um sie unter weltliche Ministerien zu stellen, wie alles, was öffentlich ist. Dieser precare Zustand scheint unfrer Zeit vollkommen angemessen, indem er die Ungebildeten boch noch einigermaßen mit Außerlichkeiten befriedigt, den Gebildeten dagegen Freiheit lagt, gu glauben, was sie wollen. Er ist aber auch nur precar, denn er dient nur der Entwicklung. Dieser mussen wir entgegeneilen und uns befriedigen, burch welche wunderbare Wege die Vorsehung den Glauben führen mag.

Betrachten wir die Orthodorie noch zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, so mussen wir die Rationalisten und Pietisten segnen, die dem menschlichen Geist auch nach diesem schweren Drucke wieder Luft

gemacht, und hat der Zustand der Protestanten seither auch zuweilen einem frechen Libertinismus und einer gehässigen Sectirerei Raum gegeben, so hat die Freiheit, die er edlern Geistern vergönnt hat, doch auch die schönsten Früchte getragen.

Betrachten wir zuerst die Kritifer ober die hel= den des Berstandes, unter denen ich nur den großen Namen Lessing nennen will, um sie charafteristisch genug zu bezeichnen. Sie sind die Engel, die mit dem scharfen bligenden Flammenschwert der Denkfraft in das Paradies der Kirche gesendet sind, um die unwürdigen Bewohner auszutreiben. Einer Masse ge= genüber, die in roher Sinnlichkeit, in dumpfem Ge= fühl ober in blindem Autoritätsglanben entartet ist, einer Geschichte gegenüber, die auf jedem aufgeschla= genen Blatte nur beweist, wie weit wir noch zurück sind, welchen unendlichen Weg der Geist noch vor= aussieht, haben diese Manner eine Arbeit übernom= men, die des menschlichen Geistes eben so auf die hochste Weise wurdig ist, als er die schwerste Aufgabe für benfelben senn muß. Die Sinnlichkeit und der ganze historische Einfluß, das Gemuth und alle angeborne Schwächen ber Menschen sind die Mächte, gegen beren Entartung und Verderbniß sie ankampfen und der Verstand, das kleine Richtmaaß, ist das einzige Werkzeug, mit dem sie bie Höhen und Tiefen des alten Felsen bewältigen wollen. Wenn die Art, wie die Denkfraft angewendet wird, auch selbst der Verderbniß unterworfen ist, so ist schon die bloße Freiheit ihrer Anwendung für das menschliche Geschlecht von unermeßlichem Vortheil, denn nur im Bilden reinigt sich die Kraft. Zu diefer Freiheit gehort unmittelbar die Mittheilung, die Öffentlichkeit, oder vielmehr sie besteht nur im öffentlichen Denken oder Reden, benn ein Gedanke an sich im Innern verschlossen, kann so wenig frei genannt werden, als es möglich ist, ihn zu unterdrücken. Daß nun jene-Rritiker alle religiosen Gegenstände zur Sprache bringen, ist an sich ein unsterbliches Berdienst, wenn sie es auch noch nicht auf die vollkommenste Weise thaten. Sie behaupten das ewige Recht der Gedankenmittheis ling und machen dieses allgemeine Recht zu ihrer Pflicht, und hüten als sehr ehrenwerthe Wächter den einzigen Weg, auf dem die Meinungen sich austauschen, die Überzeugungen sich lautern können. Sie zeigen jeden offenen Frevel, der sich hinter den Schild der Religion flüchten will, achtsam an, und ziehen Die verborgenen an das Licht. Sie zwingen den Gegner Rede zu stehn und strafen die Dummheit, die ohne Beruf, herrschen will, und die Arglist, die eine schlechte Sache verheimlicht, um sie nicht vertheidis gen zu muffen. Wer erkennt nicht ben Segen religibser Mittheilung, gegenüber jener asiatischen Abgeschlossenheit, da kein Volk weiß, was über den Bergen geglaubt wird.

Es liegt etwas schlechterbings Rothwendiges in dieser Prüfung des Verstandes. Jeder Mensch fint et in sich den Verstand als ein intellectuelles Gewissen

und er vermag die Stimme desselben durch Tauschungen des Sinnes oder Gefühls zwar lange, doch nicht für immer zu übertauben. Dies Gewissen regt sich aber auch im Ganzen des Volkerlebens und vernichtet in senen Täuschungen die Wurzeln des Unrechts und des Elends. Es ist die reine Mathematik und Logik des Verstandes, die uns verliehen ist, um die Harmonie aller in und liegenden Krafte zu erkennen und zu bewahren. Sie kann die blühende Sinnlichfeit nicht hinwegdenken, aber sie maßigt das Über= wallen der sinnlichen Kraft; sie kann das tiefe Gefühl nicht aus den Herzen klügeln, aber sie führt die wahnsinnige Leidenschaft in die Gränzen der gefunden Natur zuruck. Wenn daher die Sinnlichkeit uns zu seelenlosem Gögendienst verführt, das Gefühl ertebtet und den Verstand gefangen nimmt, wenn das überspannte Gefühl den Leib abtodtet und den Verstand in stumpfsinnigem Hinbruten ersticken will, so wird eben dieser Verstand das gestörte Gleichgewicht er= fennen und durch die Erfenntniß wieder herstellen. Dennoch kann der Verstand selbst in eine ganz ahnliche Tyrannei entarten, sofern er ausschließlich herr= schen will, und dieses Extrem tritt in ber Regel ein, sobald der Verstand siegreich ein Extrem der Sinn= lichkeit oder der Leidenschaft überwunden hat. Der Verstand, der über die nachtliche Welt, darin sinr= liche Triebe und monstrose Leidenschaften durcheinander wühlen, ein überraschendes Licht verbreitet, woran das Ungeheure sich verzehrt, wie Traumbilder, weum

das Auge den Tag sieht-, wird eben so bald zur fressenden Feuersflamme und will nichts dulden als sich. Raum hat er ben Gogen entlarvt und gesturzt, so bannt er das schone Geheimniß des Gottlichen ganz aus der sinnlichen Natur, kaum hat er die Raserei der Leidenschaften bewältigt, so läugnet er die Offenbarungen des Herzens. Raum hat er die Aristofratie der Priesterkaste besiegt, so errichtet er selbst wieder ben Wohlfahrtsausschuß, der jeden für kopflos. erklart, der Gott nicht blos im Kopfe hat. Zulett, und dies ift die Krisis seines Fanatismus, constituirt bie Denkfraft sich als das Absolute, allem Genn zu Grunde Liegende, und defretirt von ihrem Ich herab bas Dafenn Gottes, ober ber Bernunft, ober wie ihr das Ding nennen wollt. An der Hand der Philosophie haben beutsche Theologen alle Stadien dies ses Verstandesfiebers eben so consequent und gleiche zeitig, nur mehr versteckt, durchgemacht, wie die Politiker praktisch und öffentlich in der französischen. Revolution.

Man gab das todte Wort wieder auf, um ein lebendiges Denken an seine Stelle treten zu lassen, aber auch dieser Fortschritt geschah noch in der einsseitigen Richtung, welche die Reformation vorgezeichsnet hatte, ja er hat zum Extrem der Lehre geführt. Erst mit der Alleinherrschaft des Begriffs über das Wort, selbst das heilige, erreichte jeue Lehre den Culminationspunkt, die bestimmt schien, den Sinnenglauben zu zerstören, und den Gefühlsglauben hers

vorzurufen. Man ließ einseitig nur das Denten Gottes gelten und verschmähte jede Vorstellung, jedes Gefühl des Göttlichen als Tauschung, ja das Wort selbst wurde mit Recht nur als ein Bild betrachtet, das an sich nichts und etwas nur durch den lebendis gen Begriff sen, und das den freien Begriff nie fes= seln durfe. Die Unterordnung des Wortes unter den Begriff war ohnstreitig ein großer Fortschritt, aber die Ausschließlichkeit eines Denkglaubens, die Berwerfung der Vorstellung und des Gefühls war nur wieder die alte Einseitigkeit. Man verkannte die Ras tur des Denkens und schrieb der mittelbaren Erkenntniß burch Schlusse zu, was nur einer unmittelbaren Erkenntniß der gesammten sinnlichen und geistigen Organisation des Menschen, einem Gemeingefühl des Söttlichen zukommt. Glauben war nur noch mathematische Überzeugung. Man glaubte nur, was man beweisen konnte, wie das Ein mal Eins, und da man ben Glauben aus dem Beweife ableiten wollte, der felbst unr aus dem Glauben geführt werden konnte, so mußte man in die seltsamsten Widersprüche und Trugschluffe gerathen. Wenn nichts fo segensreich gewirkt hat, als die verständige Erkenntniß des frühern kirchlichen Verderbens, wenn auch das Denten Gottes, die Reflexion über die ewige Harmonie der Dinge der wahren Andacht niemals fehlen sollte, wenn auch gerade sie es ift, die uns die Bilder und Gefühle von Gott nicht vertilgt, aber reinigt, so ist doch auch kaum ein rober Gopendienst, kaum ein

beten so plump und arm gewesen, als jene logischen Beweise von den Eigenschaften Gottes, die das höchste Wesen zu analysten streben, wie der Mineralog ein Fossil, und deren letter Sat: ich glaube, weil ich denke! doch nie eines ersten: ich denke, weil ich glaube! entbehren konnte.

Den Beweisen sind sehr natürlich die Zweisel gestolgt. Anfangs suchte man die Zweisel auf, um die Beweise glänzender zu machen, nachher kamen sie von selbst und der Berstand, ohne welchen es keinen Glauben mehr geben sollte, verachtete bald die Masiestät desselben, wie der Prätorianer den Kaiser, der Seldschuk den Califen.

Jede Zeit fühlt sich und hat eine gewisse Eiferstucht gegen das Alterthum, wenn man diesem höhere Kräfte zutraut. Jede Zeit hat aber auch ein natürsliches Gefühl von der Macht, die sie beherrscht, und unterscheidet dabei schr richtig Wirklichkeit und Schein. Deswegen mögen es die Starken nicht leiden, das man sich vor den Vildern des Alterthums so erbärmslich demuthigt, und die Klugen sagen, man muß die Wunder sehn, wenn man sie glauben soll. So hat man längst die Vilder, die das Volk für wunderthästig hielt, als wurmstichiges Holz hinweggebrochen und sich endlich auch an die Tradition der alten Wunder gewagt. Was man nicht als offenbare Lügezu beseitigen vermochte, hat man durch so genannte natürliche Erklärung des Wunderbaren zu entkleiden

gesucht. Es gab sogar eine « natürliche Geschichte des großen Propheten, » darin Christus als ein ganz artiger Romanheld erscheint, zu geschweigen der Abscheulichteiten, die vorzüglich im letzten Jahrhundert die thristliche Tradition nicht erklären, nicht widerlegen, sondern nur beschmutzen sollten. Sie sind jetzt meist vergessen, weil der Atheismus im Indisserentismus wie Feuer im Rauch aufgegangen ist.

ten, die namentlich seit Voltaire von jeder Art Freisgeisterei versucht worden sind, und die ihre Zweisel weder zu beseitigen, noch ihr Bedürsniß nach dem Glauben zu unterdrücken wissen, die sich daher in großer Angst besinden, sich beständig zur andächtigen Erbauung zwingen, und doch immer dabei von einem schadenfrohen Teusel gestört werden. Dieses undeshagliche Gefühl, diese Unruhe treibt sie in den Kastholicismus und in den Pietismus. Bei weitem die größre Menge ist aber gleichgültig, läßt Zweisel und Beweise auf sich herunterregnen, und scheint in ihrer Geistlosigkeit so gut, als ob sie geistreich wäre, zu wissen, daß es nur Worte sind.

Die Heiden im Christenthum, oder die alle historische Tradition desselben sammt der Bibel verachten, und die man deskalls, sonderbar genug, Atheisten genannt hat, als ob sie nicht so gut, als die Christen, einen Gott glaubten, diese rändigen Schafe sins den sich in den verschiednen Heerden zerstreut und stecken die gläubigen Seelen nicht selten mit Zweis

feln und Spott an. Alles historische der Rirche, Tradition und Priester, sind ihnen auf's bitterfte verhaßt, und da die Tradition Worte enthalt, und die Priester Menschen sind, so geben sie auch den Zweis feln Bloßen genug. Jede geoffenbarte Religion ift denselben zuwider, erscheint ihnen als Menschentrug und Luge, und sie machen zwischen Katholiken und Protestanten eigentlich keinen Unterschied, weil beibe Trabition und Priester anerkennen. Es ist aber sehr merkwurdig, daß in ihrer Freigeisterei, die so fehr über den Gebrechen der Kirche erhaben scheint, doch dieselben Reime zusinmer Entzweiung und zur hierarchie liegen. Die einen wollen eine Naturreligion, die andern die Vernunftreligion, und die Materialis sten haben deßfalls ein katholisches, die Rationalisten ein protestantisches Princip, und beide suchen fich die entsprechenden Rirchen zu grunden, wenn sie machtig genug werden, beide haben zur Zeit ber franzosischen Revolution ihre Tempel aufgeschlagen, und die Priester der Natur sind mit denen der Vernunft in einen Kampf gerathen, der uns, wenn die Farce langer gedauert hatte, gewiß das ganze alte Weltspectakel wiederholt haben wurde.

Da im Protestantismus so viel untersucht, bes sprochen und gelehrt werden muß, so fällt seine Literatur unausbleiblich in das Extrem des Wortmachens und der Vielschreiberei. Dié Mehrzahl der au Geist minder begabten erschöpft und wiederholt sich nothwendig in den gebotenen und angenommenen Forschot

meln, und die Bucher werden wie die Predigten seicht und weitläuftig. Da der Zweck der Aufflarung auch eine populare Sprache bedingt, so darf man fich über die ungeheure Menge von Erbauungsschriften für alle Stände, Geschlechter und Alter zwar nicht wundern, leider aber entspricht die Ausführung nur selten dem Zweck. Das Heilige wird in dieser popularen Darstellung nur zu oft trivialisirt, und der traftige Wein der Wahrheit so unter Wasser gefest, daß er widerstehn muß. Bom Einfluß geistlofer Umgebungen, einer entnervten Gesellschaft, einer beschränkten Bildung ergriffen, plandern viele Geist liche in ihren Erbanungsbuchern für Damen von den hochsten religiösen Ideen ganz so albern und frastlos, wie von belletristischen = und Modegegenständen. Die große Verbreitung religioser Schriften im Bolfe bringt sodann Vortheile mit sich, die den allezeit fertigen Buchermachern in die Augen stechen, und Deutschland wird von einer Menge von Werken überschwemmt, die einzig dem ofonomischen Zweck huldigend, statt die Gemuther zur Religion zu erheben, vielmehr diese in den trivialen Kreis der Alltagsconversation him abziehen, und jeder Unstrengung des Denkens, jeder übermäßigen Wallung des Herzens vorbeugen. dieser Art haben vorzugsweise die Stunden Andacht von 3schoffe, einem der berühmtesten Allerweltsbuchermacher, neuerdings Epoche gemacht. Welch ein Buch! wie wahr nennt es der Verleger ein langst gefühltes Bedürfniß, nicht nur das seinige!

Wie schleicht dieß matte, süßliche Gift einschläfernd in die Seelen und schmilzt Herzen und Nieren in einen weichen Brei. Eine gleißnerische Sprache flicst wie Honig von den Lippen; der Priester legt den Stolz, den ersten Chorrod, ab und wird der liebe, freundliche Hausfreund, und drückt so warm die Hand; die eiserne Moral schmiegt sich biegsam wie ein Blankscheit an zarte Busen; die Andacht wird zum schwarzen Trauergewand, das so reizend den Teint pebt; die Begeisterung wird als Roth aufgelegt. Wie brauchbar scheint euch diese Schminke, diese elende Flachmalerei einer verschmitten Tugend und koketten Gottesfurcht, die es sagt, wie viel sie heimlich Gus tes thut, und nicht aufs Knie fällt, ohne den Rock in die nettesten Falten zu legen. Wie höflich ist Rcs ligion, die alte Zuchtmeisterin, geworden, wie artig und ohne sich zu compromittiren, kann man jetzt das eckige, strenge, gothische Wesen verbannen und zu der kleinen wohlfeilen Hauskapelle flüchten; wie zeitgemäß, welch ein langst gefühltes Bedürfniß des gcbildeten Jahrhunderts ist ein Buch, das für uns betet, für uns gute Vorsätze hat, für uns empfindet, und das wir blos zu lesen brauchen. Wird in dies ser Weise fortgefahren, so scheint der Zeitpunkt nicht mehr fern, da das wahrhaft religiose Leben, die fromme Andacht, die Begeisterung der Liebe, Ehre und Gerechtigkeit, ber Sporn zur That aus dem Gerust lecrer, glatter Worte eben so entweichen, wie sie dereinst den todten außern Werken des Katholis

cismus abhanden gekommen. Worte find feine beje jern Träger des Geistes, als aufre symbolische Handlungen. Ein System von geläufigen und schmiegsamen Begriffen tann eben so das wahre religiose Les ben heucheln, als jenes erstarrte System ber außern Werkthätigkeit. Die Reue, Die guten Borfage tonnen im Schwall der religiosen Letture so gut erstiden, als im Prunk der Opfer und Kirchenbußen. Man glaubt eben so leicht, gethan zu haben, was man blos gelesen, als man sich mit dem Abbeten eis nes Rosenkranzes befriedigt. Die Tugend selbst wird zu einer bloßen Reflexion über Tugend, ja die Bernunft, von der so viel geredet wird, ift nur das leere Wort, und die meisten jener Makler, Krittler, Fingerzeiggeber, Hausfreunde, Warner und Raisonneurs bringen nur eine traurige Abstumpfung oder Sophis sterei gegen das Heilige hervor, die im Munde des gemeinen Bolts zur Brutalitat wirb.

Die niedern Stånde, immer die Affen der hésbern, ziehen jest die abgetragenen Kleider derselben an, und viele sehen wir mit einer Auftlärung sich brüsten, die von den traurigsten Symptomen begleitet ist. Tas Volk sindet in einer kühnen Verläugnung des Leiligen eine neue Art von Absolution und sündigt leichter. Sein Unglaube ist roher, wie es sein Glaube gewesen. Schon nimmt es mancher Bauer sür eine Beleidigung auf, wenn man ihm noch den frommen Glauben der Bäter zutraut. Herr, hat mir schon mancher gesagt, hält Er mich sür so dumm?

Auf der andern Seite aber tritt das Volk, von de selben Unglauben geängstigt, desto leichter zum Ptismus über.

Da indeß das deutsche Volk ein ziemliches Phlegn auszeichnet, und sein Familienleben es über Thei logie, Politik, Wissenschaft und Kunst leicht trostet so ist es bei dem unermeßlichen Widerstreit der re ligidsen Ansichten einerseits, und bei dem leeren Wortemachen andrerfeits in einen Indifferentismus verfallen, der nichts ähnliches hat, als etwa die religibse Gleichgültigkeit in der letten Zeit des romi. schen Heidenthums. Dieser Indifferentismus zeigt sich insbesondere bei ben Protestanten. Einige eifern, einige denken, die meisten find gleichgultig, horen ihre Predigt, wie es Sitte ist, und lassen übrigens Gott einen guten Mann seyn. Schon dieß Sprichwort zeigt von der Stimmung des Bolfes. Wer ein tieferes religioses Bedürfniß hat, wird Katholik oder Pietift. Die Katholiken sind durch ihren Glauben und durch die Außerlichkeit desselben zu sehr befriedigt oder wenigstens in Anspruch genommen, als daß sie indifferent seyn könnten, doch hat sich die Gleichgultigkeit auch bei ihnen eingeschlichen, sofern es sehr viele unter ihnen gibt, die von protestantischer Bildung ergriffen, das Band, das sie bindet, abgeworfeu haben, und aus Bequemlichkeit kein neues knupfen wollen. Sogar unter den Herrnhutern gibt es manche, die nur noch die Gewohnheit der Bater mitmachen, ohne dafür mit Überzeugung leben und sterben zn

wollen, und nur die neuen pietistischen Sektirer, nur solche Menschen, die sich der Verfolgung aussetzen, sind wahrhaft eifrig.

Bum Indifferentismus unter ben Protestanten scheinen vorzüglich auch zwei Umstände beizutragen, denen man zu wenig Ausmerksamkeit schenkt. Einmal hängt im protestantischen Gottesdienst alles von der Person des jeweiligen Geistlichen ab. Für den Ratholiten find alle seine Kirchen gleich, und er verrichtet darin seine Andacht auch ohne den Geistlichen, ober es ist wenig Unterschied, welcher Geistliche dabei thatig ist. Darum herrscht auch, wenn ich so sagen darf, ein ungestörter Gleichmuth der Andacht überall unter ben Katholiken. Bei den Protestanten aber kommt alles auf die Personlichkeit des Predigers an; nur seinetwegen und nur, wenn er da ist, kommt man in die Kirche, nur auf ihn sieht man, nur mit ihm beschäftigt man sich, weil sonst nichts in der protestantischen Kirche die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Absichtlich wird Sinn und Geist der Anwesenden von allem andern ab und auf den Prediger hingelenkt. Dieser hat es nun in seiner Gewalt, die Andacht und den religiösen Sinn zu erheben oder herabzustimmen. Ist er selber fromm, begeistert und besitzt er ein großes Talent der Beredsamkeit, so wird er vielleicht eine weit größere Wirkung hervorzubringen wissen, als ein katholischer Priester, ber in seiner Kirche mehr Sache als Person ist, es zu thun vermag. Ist der Prediger aber ohne mahre

Frommigkeit, ohne Gaben und Talente, von der schläfrigen Gattung der Gewohnheitsmenschen, oder gar ein eitles Weltfind im Priesterrock, so wird er auch den religiösen Sinu sicher weit weniger zu nahren wissen, als es ein katholischer Priester vermag, den so vieles andere unterstützt. Der protestantische Pfarrer macht alles ober nichts aus seiner Gemeinde; er allein kann die Kirche zum liebsten Aufeuthaltsort der Gemeinde machen, er allein sie aber auch allen verleiden. Es gibt nun leider sehr viele unbegabte Prediger, ohne alle hohere Weihe. Diese sind es, welche die Gebildeten aus den Kirchen verscheuchen und nur die Heerde der Geistesarmen noch darin festhalten, aber ihre Andacht zu einem werthlosen Werk sonntäglicher Gewohnheit herabwurdigen, die nicht besser ist, als die Kirchenscheu der andern. Beis des wird Indifferentismus. Die Einen lassen sich die schlechte, wässerigte Predigt gefallen, weil es einmal Mode ist, im Sonntagsputz den Kirchenstuhl zu drucken. Die Andern werden fuhl gegen die Re= ligion, weil sie unmöglich so elende Predigten anhös ren konnen. — Der zweite Umstand, der den Indifferentismus befördert, ist der katechetische Unterricht. Der ehrliche alte Meister sagt in seiner kleis nen Schrift über die Einbildungsfraft sehr richtig: «Der Cornelius Nepos und der Katechismus sind uns, blos weil wir sie einmal unter der Ruthe geles fen, Zeitlebens zum Edel.». Er brudt sich vielleicht etwas zu stark aus, aber in der Hauptsache ist die

Bemerkung sehr treffend und wahr. Eine große Menge Menschen kann die Unterrichtsbücher, die ihs nen in der Schule so viele Thränen und lange Weile gekostet, auch im Alter und selbst dei der Überzeugung, daß sie ihr nothwendig gewesen seven, nicht ohne einen geheimen Widerwillen ansehn. Dieses Spiel der Phantasie, das mit den heiligsten und werthvollsten Gegenständen die Rebenbegriffe des Zuchtmeisters mit der Ruthe verbinden muß, hat den Indifferentismus mehr als man denten sollte, befördert. Das handwerksmäßige, ja zuchtmäßige Abrichten in der und bilden will.

Man hat in ben neuesten Zeiten bas Schabliche, und den Katholiken gegenüber besonders auch das Schimpfliche des Indifferentismus bei den Protestans ten wohl gefühlt und es sich angelegen seyn lassen, demselben aus allen Kräften entgegen zu arbeiten. Demnach ist die religiose Controverse nicht nur freis gelassen, sondern sogar begünstigt worden, und dicselbe Censur, die in politischen Dingen wie ein Argus wacht, hat alle ihre hundert Augen für die relis gibsen zugeschlossen. Da indes der Eifer der religide sen Doctrinairs die indifferente Masse des Publis fums nicht zu erhißen vermocht hat, da die innern Reizmittel nichts verschlagen haben, so ist man zu äußern übergegaugen, und hat das verhallende Wort durch consistentere Werke zu stützen gesucht. neuen außeren Werte sind theils die Union zwischen den getrennten protestantischen Confessionen, theils die Herstellung der bischöflichen Kirche, theils die Einführung einer neuen Liturgie, sämmtlich Mittel für eine festere äußere Consistirung des Protestantismus, durch welche wieder die innere Seele desselben ersfrischt und belebt werden soll, wie auch in physischen Krankheiten durch äußere mechanische Stärfungen innere Erschlassung gehoben wird. Man will die Muskeln des corpus Evangelicorum stärken, und hosst dadurch, auch die überreizten und dadurch abgestumpsten Rerven wieder in eine gesunde Verfassung zu setzen.

So fern diese Neuerungen aus wahrhaft frommer Überzeugung und religibsem Gifer hervorgegangen sind, sofern sie dem schädlichsten aller Religions. übel, der religiosen Gleichgultigkeit, sen es auch anf was immer für eine blos außere mechanische Weise, entgegen arbeiten, mussen sie ihrem Ursprung, ihrer Absicht nach geschätzt werden; und daher schreiben sich auch die zahllosen lobenden und preisenden Flugschriften und Predigten zu Gunsten derfelben. Literatur der letten Jahre hat uns aber auch eine große Menge Schriften gegen diese Neuerungen bargeboten, und diese Gegner haben nicht Unrecht, fofern sie das Unnütze oder gar Schändliche der Mittel rügen, wodurch diese Neuerungen eingeführt werden sollen. Abgesehn davon, was Parteigeist, zum Theil personliches Interesse, gegen die Neuerungen

vorgebracht hat, laffen fich bagegen hauptsächlich brei Ginwendungen machen, und find gemacht worben.

Buerft gilt, bag jebe Menerung in religiofen Dingen Die Achtung por bem Alten vernichtet ober fchmalert. Das ehrmurbige Allter ber protestantis ichen Ginrichtungen ift fur bie Daffe bes Belfs gewiß noch ber ftartfte Damm gegen ben Judifferentiemus. Reift man biefen vollenbe auf eine authentische und legitime Weise um, fo burfte meber etwas vernünftiges, noch etwas glangenbes Reues bie alte geheiligte Ehrfurcht erfegen, und es burfte die umgefehrte Wirfung erfolgen. Man burfte gegen bas Neue noch gleichgultiger werben, weil man weniger bergebrachten Respett bavor hat. Die vorgeschlagenen Neuerungen gehoren nicht zu benen, bie wie bas Chriftenthum felbft in feiner erften Erscheinung, ober wie fpater ber Muhamebanismus und fo auch ber Protestantismus bie Beitgenoffen aufregten und gegen alle außern Befehle jur freien Gelbftthas tigfeit begeifterten. Es find vielmehr Reuerungen, Die auf einen außern Befehl gegen bie freie Gelbft. thatigfeit gerichtet finb. Ihre Starfe liegt in einem außren 3mange, nicht in einer innern Begeisterung. Gie find baher auch bei weitem lauer, fcmadher, ohnmachtiger, ale jene naturlichen Renerungen, und jugleich auch femacher, ale bie alten Bewohnheiten, die fie umfiurgen wollen. Um ftariften wirft bas Reue nut, wenn es lebenbige Uberzeugung, eigner freier Wille, nichts Gebotenes, Aufgebrangtes ift. Soll dem Menschen aber einmal in religissen Dingen etwas geboten und aufgedrängt werden, so wird gewiß das Alte, was schon seiner Bäter Bäter gewohnt waren, mächtiger auf ihn wirken, als jedes Reue.

Zweitens gilt, daß alle befohlenen und funftlis chen Vereinigungen die freiwilligen und naturlichen Trennungen befordern. Die Geschichte liefert auf seder Seite den Beweis. Je strenger die bischöfliche Rirche der Englander auf Einheit drang, desto zahlreicher nahmen die Nonconformisten überhand. Und sehn wir nur uns selbst an. Vor dem Unionsvorschlag lebten Lutheraner und Calvinisten in der friedlichsten Eintracht bis zum ganzlichen Vergessen ihres früheren Zankes. Kaum will man sie vollends außerlich vereinigen, so wird ihnen plotzlich bange, fie sehn sich einander verdächtig an, sie rühren die alten Schäben wieder auf, und nur die allerindifferenteften gelingt es, zu vereinigen, jene Heerde ber Lauen ober Pfiffigen, die sich alles gefallen lassen aus Trägheit, oder um eines zufälligen Vortheils willen. Mittel gegen den Indifferentismus werden sollte, wird der Triumph desselben, und die man vereinigen wollte, trenut man desto entschiedner. Man täuscht sich gewöhnlich über die Leichtigkeit der Vereinigung, indem man die Stärke des Unterschiedes nicht gehorig berechnet. Wie schon oben gerügt worden, hat sich in religiösen Dingen das Vorurtheil eingeschlis chen, als hinge alle Trennung und Vereinigung von

Worten ab, als beruhe überhaupt alle Religion auf Satzungen. Dieses Vorurtheil hat fast alle Menschen total verblendet, mahrend sie doch ein ganz entgegengesetzter Erfolg, beständig in die Augen schlägt. So hat man- ben Katholicismus zu stürzen geglaubt, indem man seinen todten Schatten in Sapungen und Worten angegriffen. So glaubt man auch, der Unterschied zwischen Lutheranern und Reformirten bestehe nur in ein paar Satungen, und sen verschwunden, so bald man diese andre. Aber bergleichen Satungen sind immer nur ein Schibos leth, oft ein ganz zufälliges, von Parteien, die auf etwas ganz anderes, als auf Worte und Buchstaben, die auf den ursprünglichen Unterschied in ber Natur ber Geister gegründet sind. Die Reformirten unterscheiden sich nur außerlich durch das leicht zu andernde Schiboleth, innerlich aber durch die unveränderliche Tendenz zum Denkglauben, zum Kriticismus, zur eigenen Überzeugung burch eigenes Forschen, mithin auch zur Ronconformität und beständis gen Kirchentrennung. Verständen die theologischen Diplomaten, die das Arrondirungssystem auch ins unsichtbare Geisterreich hinübertragen wollen, die Sprache ber Geister, so wurden sie sogleich entbecken, daß es eine contradictio in adjecto sen, die Reformirten mit den Lutheranern, oder in höherem Sinn die Denkgläubigen mit ben Wortgläubigen vereinigen zu wols len. Man muß nicht sowohl auf die Namen, als auf die Sache sehn. Es hat Deut's und Wortglaus

bige unter beiden Parteien gegeben, doch ist immer nur der ein ächter Lutheraner zu nennen, der auf den Buchstaben der Bibel schwört, und ein ächter Reformirter, der nur das glaubt, was er durch eigne Überzeugung gewonnen hat. Darum sind aus der reformirten Kirche so unzählige neue Secten hervorgegangen, und der Idee nach bildet in ihr jeder Mensch seine eigne; während die lutherische Kirche einig und sich treu geblieben ist.

Drittens hat man bei dem Unionsversuch nicht gehörig betrachtet, daß aller außere Kirchenzwang die innere Kraft der Andersdenkenden und Sectirer verstärft nach Gesetzen des Hebels. Nichts könnte wohl so geeignet seyn, die Stillen im Lande endlich zu kauten im kande zu verwandeln, als die unprotestantischen Mittel, womit man sie aus protestantischem Eifer in die Uniformität der Kirche zwingen will. Jene Uniformitat, jene außere Werkthätigkeit, die den Indifferentisten sehr unbedeutend erscheint, ist den Pietisten eine Gunde wider den heiligen Geist, und indem man sie dazu zwingt, und ihnen auf der andern Seite ihre Privatandacht verbietet und mit polizeilicher Brutalität stort, so macht man sie nur ju Martyrern, und beforbert ihre Sache. Der Gesetzgeber ignorirt die pietistische Ansicht, er geht nur von seiner eignen aus; aber ist es wohl weise? Er darf sie vielleicht ignoriren, wenn er sie nur bulbet, aber eine Sache zu verdammen, ohne sie zu horen,

hat früher oder später immer nur den Richter selbst bestraft.

Wer spricht indeß von Zwang? Nur wenige wagen auf einen «politischen Nachbruck» bei Einfüh= rung ber Union und neuen Liturgie zu bringen. Rur die verwerflichen Schergen eines politischen Absolutismns erfrechen sich, auch unbedingt auf den relis gibsen zu bringen, und den Grundsatz cujus regio, ejus roligio nenerdings wieder geltend zu machen, wie ein gewisser Balter in Stettin gethan hat. Die Vernünftigen fühlen, daß die Zeit solcher Grundsätze vorüber sen, daß nur die freie Entschließung der Gläubigen jenes neue Kirchenthum begründen und befestigen könne. Aber sie rechnen auf eine douce violence von der einen, auf eine douce resistance von der andern Seite. Sie hoffen, daß der gute Wille und die nachgiebige Vor= und Rücksichtlichkeit, die seit geraumer Zeit in allen weltlichen Angelegen= heiten herrschende Gefügigkeit auch in religiösen Dingen jeder von oben her gebotenen Neuerung eine weite Verbreitung sichern werde. Sie verabscheuen den gro= ben Zwang, aber der feine scheint ihnen desto geneh= mer. Sie appelliren an den guten Willen, an den Patriotismus der Staatsbürger, als ob es sich von einer Collecte, von freiwilligen Steuern und Anlei= hen handelte, als ob die Leute geben konnten, was sie doch nicht haben, nämlich den Glauben an das Neue, die Überzeugung von dessen Gottlichkeit. Man kann wahrhaftig eben so wenig aus gutem Willen Deutsche Literatur. I.

und Rücksicht gegen fremde Wünsche, als aus Zwang seinen Glauben, selbst nicht in den kleinsten Dingen ändern, die Worte, die Handlungen wohl, aber nicht den Glauben, den Schein wohl, aber nicht das Wesen. Eine Kirche, die man versuchsweise auf diesen indisferenten, geschmeidigen, allem sich sügenden gusten Willen, auf eine gewisse religiöse Höslichkeit bauen wollte, würde wahrlich auf weit schwächern Füßen stehn, als eine verhaßte, nur erheuchelte, die offene Gewalt und Zwang gegründet.

Der Pietismus ist die lette und vielleicht die wichtigste Erscheinung, die wir im religiosen Gebiet zu betrachten haben. Wir sehn ihn ahnungsvoll in der Literatur wie im Leben immer weiter um fich greifen, und scharfen Bliden ist es nicht entgangen, daß er nichts mehr Vereinzeltes und Vorübergehendes ist, wie früher, daß er nicht blos zu den religiösen Curiositaten, zu den seltenen Mißgeburten einer gewissen vergänglichen Erisis gehört, sondern daß er einen großen, wenn auch keineswegs außerlichen, aber innerlichen Zusammenhang hat und die Keime zu großen Entwickelungen in sich trägt. Unscheinbar und geräuschlos nach seiner Art, schlägt er seine Wurzeln desto mehr in die Tiefe. Gerade diese Beseelung nach innen ist es, die ihm im Gegensatz gegen alles andere nach außen gerichtete Treiben der gegenwärtigen Zeit eine so große Bedeutung gibt. hier erkennen wir eine Richtung, die im Wiberspruch mit allen andern Richtungen unserer Zeit steht, und hier allein durfen wir die einzige wahre Contrerevolution gegen unfer revolutionirendes Zeitalter suchen. Nur im Pictistuns geht der Mensch rückwärts bis zu jener innersten und tiessten Quelle geistiger Berjüngung, aus der ein neuer Strom des Lebens bricht, wenn der alte versiegt ist. Alle andere Michtungen unser Zeit bewegen sich mehr nur auf der Oberstäche wider und durch einander.

Wie der Protestantismus den Ubergang vom Sinnlichen zum Verstande, so bezeichnet der Pietismus den Abergang vom Verstande zum Gemüth. Ist aber dieser Kreislauf vollendet, hat Vorstellung, Begriff und Gefühl, jedes in einseitiger Herrschaft sich durchgebildet, so werden sie in harmonischer Durchdringung von Reuem die Idee gebären. Der Pietismus wird einst den Übergang zu einer neuen, die ganze gebildete Welt beherrschenden Mustif führen.

Der Pietismus muß nothwendig drei Erisen erstehn, und wir besinden und noch in der ersten. Er muß anfangs noch an den Protestantismus gebunden, noch von dessen Einstuß beherrscht erscheinen, weil er von kleinem Anfang beginnend nur muhsam sein Dassen unter Beibehaltung der alten Formen fristet. Zugleich ist diese Periode die politische und weltliche, und der Pietismus wird nicht nur durch die herrsschenden Kirchen, sondern auch durch den Zeitgeist niedergedrückt. In einer zweiten Erists aber wird er über beibe herrschend werden, und in das Ertrem der Einseitigkeit sallen. In der dritten endlich wird er

mit dem Protestantismus und Katholicismus sich vers sohnen und eine neue Kirche begründen.

So widersinnig diese Prophezeihung, in unserer, den religiosen Interessen fast abgestordnen, indisserenten, weltlichen Zeit dem großen Hausen derer ersscheinen mochte, welche gar nicht an die Zukunft denken, oder sie nur mit Idealen weltlicher Staaten erfüllen, so wird doch eine kleine Minderzahl mit mir übereinstimmen. Die Wenigen, die in dieser Zeit von Gott erfüllt sind, werden nicht zweiseln, daß wieder eine Zeit, wenn auch spät kommen werde, da das religiöse Interesse jedes andere beherrschen wird, und daß der Pietismus der Weg dazu sen, daß in ihm die neue Verjüngung des verachteten Glaubens und die Versöhnung der bisher, getrennten Religionssparteien vorbereitet werde.

Denen, welche die Macht einer religissen Séssellschaft bezweifeln, wenn sie nicht in eine starke äußere Kirche consolidirt ist, muß bemerkt werden, daß die Pietisten, theils in der gegenwärtigen Zeit wirklich noch zu vereinzelt, schwach und vom Einfluß der herrschenden Systeme noch beherrscht zu uneinig und oft zu verderbt sind, um eine mächtige Kirche herzustellen; daß es theils aber auch gar nicht im Wesen des Pietismus liegt, sich äußerlich geltend zu machen und mit weltlicher Macht zu umkleiden. Der Pietist lebt im Gemüth und wendet sich von allen Außerlichkeiten ab. Der Strom der Gefühle consolisit sich schwer, und wo nur immer innerlich ems

pfunden wird, ist nicht einmal ein Cehrspstem, gesschweige denn die starre Form einer sichtbaren Kirche leicht gegründet. Dennoch ist die Macht des Gesühls ohne alle außern Hulfsmittel und Schutzwehren stark genug, sich zu verbreiten, und die außern Schransken fremder Kirchen eben so zu überscheiten, als sich selbst außern Versolgungen zu entziehn. Diese Macht besteht unsichtbar und unantastbar, und täuscht jede Verechnung ihrer Gegner. Riemand kann verhindern, sie dereinst zur herrschenden zu machen, und ist sie dies geworden, so werden wir Erscheinungen sehn, die niemand erwartet hätte.

Die ersten Anfänge des Pietismus zeigen noch ben ganzen Einfluß des Protestantismus, aus dem sie hervorgegangen. Die ersten Pietisten wollten nur ben reinen Protestantismus darstellen, in derselben Weise, wie die Jesuiten den reinen Katholicismus. Taher sind sie auch ein vollkommenes Gegenbild der Jesuiten. Die innige Gemeinschaft mit Jesus, der durchgebildete Roman der Seelenliebschaft, die Buß= fertigkeit, die Zerknirschung, die Entzückung und die Visionen, endlich die aufopfernde Dienstfertigkeit, die Bekehrimg ber Heiden, die Missionen nach fremden Welttheilen sind beiden gemein, nur daß die Jesuiten damit heuchelten, und nur die Zwecke der Hierarchie verfolgten, während die Pietisten bas nach ihrer Meinung Gute nm fein felbst willen thaten. Die Pietisten wollten anfangs nur einen geläuterten Pros testantismus und fich keineswegs von der protestantis

schen Kirche trennen. Wo dies geschah, war es doch immer nur im Namen des reinen Protestantismus, und schon daß es geschah, zeigt noch von dem Eins fluß bes alten Systems. Indem sie eine außere Kirche gründeten, huldigten sie noch gleich den übrigen Protestanten nicht sowohl dem Gefühlsglauben allein, sondern auch einem Wortglauben, einer bestimmten Lehre. Daher sind auch ihre kleinen Kirchen noch ganz nach dem Typus der protestantischen gebildet. Wie die Protestanten sich in Lutheraner und Reformirte trennten, so die Pietisten in Herrnhuter und Methodisten. Wie die Lutheraner sich im nördlichen Deutschland in einer festen und einigen Kirche confolidirten, und Luther gleichsam als ihren Monarchen anerkannten, so thaten die Herrnhuter in demfelben Lande dasselbe, und ihr Monarch war Zinzendorf. Wie die Reformirten dagegen in der Schweiz hier Zwingli, bort Calvin anhiengen, so folgten die Methodisten in Eng= land hier Waslen, dort Whitesield.

Diese kleinen Kirchen gehören einer Übergangsperiode an, und können keine große Ausdehnung und
keinen festen Bestand haben. Weit wichtiger als diese
ordinirten Pietisten sind die zahllosen andern, die
überall zerstreut sind, und die beim Mangel eines
äußern Bandes, ein desto stärkeres innerliches verei=
nigt. Sie sind die Masse, die noch keine Gestalt an=
genommen hat, worin die Vildungen noch wechseln,
die erst auf die Zukunft wartet, um sich zu reinigen,
zu erweitern, desinitiv zu gestalten.

In Diesem Chaos zeigen fich eine Menge unreife und verberbte, traurige und abschreckende Erscheis nungen. Die Gemuthefraft weiß fich noch nicht von ben Ginfluffen ber Ginnlichfeit und einseitiger Berftanbesrichtungen zu befreien. Diefe fremben und wie berfprechenben Ginfluffe richten baber große Berirrungen und Berruttungen in ben Gemuthern an, und treiben ju Unnatur und Wahnfinn. Micht bas Gemuth ift Schuld baran, fonbern nur bie Sinnlichfeit und eine falfche Berftanbesbilbung, welche fich ber im Gemuth liegenben ungeheuren Rrafte bedienen und fie migbrauchen. Gelbft Betrug mifcht fich ein, Scheinheiligfeit, Gitelfeit, Gigennut. Daher finden mir unter ben Pietiften fim.liche verberbte Menfchen, Die mit ben Gegenstanden ihrer glubenben Unbacht eine mabre Ungucht treiben; arme Cunber, die fich aus benfelben Urfachen in Die Urme ber pietistischen Gnabe und Biebergeburt fluchten, aus welchen einige anbere ihres Gleichen fatholisch werben; halbgebilbete Schwarmer, bie mit Andlegung ber Schrift, Prophezeihen bie Ropfe verruden, ohne bie Bergen gu erwarmen; Kanatifer, Die fich im eigenen Blut baben und felbstmorberifd opfern, um, wie fie fagen, für Chriftus ju fterben, gleich wie Chriftus fur uns gestorben ift; endlich Senchler aller Urt, befonbere in ben medern Rlaffen, Raufleute und Gaftwirthe, Die fid auf bem religiofen Wege Raufer und Gafte verschaffen, arme Abenteurer, die auf eine bequeme Beife Krippenreiterei treiben und fofette Beiber, Die

unter dem Namen einer büßenden Magdalena nur die sündige spielen wollen. Alle diese Mißbräuche sind indeß nicht dem Pietismus an sich, sondern der Stelslung zuzuschreiben, in welcher er sich jetzt noch bessindet. Der Weltzeist, dem der Pietismus noch erliegt, treibt auf solche Weise Hohn und Spott mit ihm.

Eine große Zahl von Pietisten sucht diesem Welts geist dadurch zu entstiehn, daß sie sich von allem Irs dischen so weit als möglich zurückziehn und nicht einmal mehr denken wollen. Dies ist der Quietismus im Pietismus, sein Extrem, die einfeitigste Berirsrung, deren er fähig ist. Zu diesem Quietismus sind die niedern Klassen am geneigtesten, weil der Stolz und Hochmuth der Unwissenheit denen am leichtesten wird, die wirklich unwissend sind. Auch die ganz absgeschwächten Vornehmen suchen den Quietismus, um selbst in der außersten Impotenz noch eine Wollust zu sinden.

Alle diese Verirrungen hindern indes nicht, daß der Pietismus sich immer weiter verbreitet und in der Achtung selbst der Gelehrten immer mehr steigt. Als Religion des Gemüthes ist er ein unentbehrliches Bedürfniß aller derer geworden, denen der Wortzund Denkglauben der Protestanten nicht mehr genüsgen konnte. Er hat sich ihnen nicht aufgedrängt, sie haben ihn selbst gesucht. Alles wird eher durch Iwang, Gewohnheit und Überredung begründet und erhalten, als der Pietismus. Wer sich zu ihm wendet, sieht

fich fogar verfolgt, nur ein freier innerer Drang tann bagn bestimmen.

Der Pietisnme findet am meiften Unhang unter ben niebern Klaffen ber Gefellschaft, theils weil biefe minder verdorben find als bie hohern, theile weil fie nicht fo fehr in den Genuffen der Erbe fcmelgen, um ben himmel barüber zu vergeffen. Da, mo bas feine Bift ber Unfittlichkeit und bie hochmuthige Weltflugheit noch nicht fo tief eingebrungen, ift bas Bemuth noch frifch und ftart, ber bochften und langften Entzückung fabig. Und ba, mo außerlich Roth und Mangel, Berachtung und Unfreiheit herrschen, sucht ber Mensch fich gern bie innerliche Freiheit, bas innerliche Blud. Es fucht ben himmel, wem bie Erbe nichts bietet. Und follen wir bie innere lebenbige Marme, welche bie großen Maffen bes Bolte im Dietismus ergriffen und fie freundlich fchirmt gegen ben Froft bes Lebens, follen wir ben blubenben Gun fur Liebe, ber in bie fleine Gefellschaft fluchtet, weil ibn bie große gurudftogt, follen wir die innre Erhebung migbilligen und verbammen, bie ben Frommen ben letten Reft von menschlicher Burbe fichert, wenn Riedrigfeit, Armuth und Cafter fich verbunden, fie niebergutreten. Es ift ber niebrigfte Stand, es find Die Urmen, welche bie Daffen ber pietistischen Go fellschaften bilben. Ift es nicht ein schöner Bug biefes Bolte, daß es in ber eignen Bruft ben Stern findet, der ihm in ber Macht bes Lebens leuchtet ? Ift biefe verachtete Frommigfeit nicht bie einzige Schuswehr gegen thierische Abstumpfung und Niedertrachtigkeit, wie gegen frivole oder verzweifelte, zu Revolutionen führende Entschließungen? Ein Umstand wird dem Pietismus besonders jetzt gunstig, Mangel an offentlichem Leben und der Eigennut, der das Privatleben zerrüttet. Während ber Englander seine große Staatsthatigkeit, ber Franzose seine geselligen Genusse, der Italianer seine Ratur besitt, findet der Deutsche den himmel nur in sich selbst. Die Langweiligkeit des Staatslebens, die Persidie der bürgerlichen Gesellschaft und oft zugleich die Einformigkeit der Natur und des häuslichen Lebens machen ihm, wie die Wonne frommer Herzensergießung, so die Gesellschaft theuer und unentbehrlich, die mit ihm die gleiche Gesinnung theilt, und es verbindet sich damit eine eigenthümliche Sehnsucht, welche die Deutschen in allen Parteien immer ausgezeichnet hat, eine abgeschlossene Gemeinde der Beiligen, der Auserwählten, der Apostel einer Idee zu bilden. Dieß war und ist das stärkste Band unter ben Separatisten.

Seit einiger Zeit haben sich auch sehr gelehrte Männer des Pietismus direct oder indirect angenommen. Ein pietistischer Geschmack, eine gewisse Ansteckung pietistischer Gesühle und Ausdrücke ist in der Literatur eben so weit verbreitet, als im Leben. Dieß sinden wir zunächst in der theologischen Literatur. Eine Menge protestantische Geistliche neigen zum Gesühlsglauben und reden ihm in Dogmen, Predige

ten und Gebichten bas Wort, ohne fich außerlich von ber Rirche ju trennen. Es gibt gange Wegenben, wo biefer Ton ber herrschenbe geworden ift. Bahrend biefe Beiftlichen ben Gefühleglauben mit bem Wortglauben ber Orthoboxie zu versohnen trachten , bestreben fich andere mehr philosophisch biefen Glauben auch mit bem Berftanbe gu verfohnen, ihn ber aufgetlarten Denfweise bes Jahrhunderts gu vermitteln. Go versucht Schleiermacher's verftanbige Begeifterung burch eine munberbare Buruftung von logifden Formeln gleichsam optisch, wie burch Brennfpiegel, bas heilige Feuer ber platonifchedriftlichepie tistischen Liebe in ben Bergen zu entzunden. Go febn wir den genialen Steffens bie gange Maturphilofophie auf ein pictiftisches Resultat hinaus führen. und alle Ernstallisationen bes Wiffens gleichsam che misch auflosen in bas Mluibum bes Gefühle. Man hat ihn und einige andere baber Apostaten bes Dis fens und Reophyten bes Glaubens genannt, und mit Recht biefer Wendung ber Philosophie eine große Bebeutung fur bie Beit zuerkannt. Bulegt ift auch ein Ratholif aufgetreten und hat bie erfte Bahn ju einer Berfohnung bes Pietismus mit bem Ratholicismus gebrochen. Schon Friedrich Schlegel behauptet mit Recht, daß gerade in ber Muftit und Theosophie, Die fich von ber Rirche losgeriffen, bie bebeutenbfte Reaction gegen biefelbe vorbereitet werbe, und Frang Baaber hat es versucht, biefe Behauptung durch Rritit einiger Muftifer und Pietiften, namentlich bes Iatob Bohme, zu bestätigen. So unbedeutend dieser Bersuch für jett noch scheinen dürste, so ist doch zu erwarten, daß die Untersuchung auf diesem Wege nicht stille stehen wird, und daß die bei den Pietisten und Katholiten nur scheinbar getrennten Elemente sich einst näher verbinden werden. Wird jemals eine Bereinigung aller Confessionen in eine große christ-liche Kirche wieder möglich, so kann das vermittelnde Slied allein der Pietismus seyn.

## Philosophie.

Wir leben in der Zeit der Wiffenschaft. Der Berstand ist Regent der drei letten Jahrhunderte. In der Reformation hat er sich befreit, und in der Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts seinen Thron aufgeschlagen. Ist einmal ein Volk bahin gekommen au benfen, so sucht es auch bie Gesete bes Dentens; sammelt seine Wißbegier die mannigfaltigsten Thatfachen, so sucht es beren Motive; bilbet es eine Wissenschaft nach der andern aus, so sucht es endlich ben innern Zusammenhang in allen. Die Reflerion führt, welchen Gegenstand sie auch zuerst ergreifen mag, immer zulett zur Philosophie hin. Was in die Sphare des Wissens fallt, sieht sich an einen Radius gefnupft und führt zum Centrum. Dieß ist der Gang, den der Berstand in seinem Fortschritt immer nehmen muß. So unabanderlich -aber bem. Denker die vollendete Philosophie als perspectivisches Ziel vorgesteckt ist, so nothwendig er nichts andres erstreben kann, als eine volltommne Wissenschaft von

allen Dingen, gleichsam den Verstand Gottes zu er reichen, so ist doch eben die Erreichung des Zieles, die und Gott gleichmachen würde, unmöglich, und nicht nur in der Art, wie wir philosophiren, sowdern schon darin, daß wir philosophiren, liegt ein innrer Widerspruch, und nur das Streben selbst ist das Ziel. Es gibt viele Philosophien, weil es keine Philosophie, d. h. keine alleingültige geben kann, und diese Philosophien sind nur Methoden, zu philosophieren, weil sie nicht durch das Ziel, sondern durch den Weg dazu bedingt sind.

Der Mensch fragt und beantwortet die Fragen so lange wieder mit Fragen, bis er an eine lette Frage kommt. Anfangs hielt man die Philosophie nur für eine Kunst zu antworten, jetzt halt man sie richtiger für eine Kunst, zu fragen. Um die erste Frage zu beantworten, mußte man die zweite thun, deren Antwort erst jene beantworten kann. Man frug: was ist? und sah sich genothigt zu fragen; was denk ich, das sey? und wieder: wie komm ich zum denken, und auf welche Weise benk ich? So hat eine beutsche Philosophie sich über die andre gebaut. Man hat je von einer Wissenschaft, die gerade vorherrschte, den Weg in die Philosophie gesucht, und entweder die hochste Frage für eine Wissenschaft zur hochsten der Philosophie gemacht, oder doch von der Philosophie die Beantwortung jener ersten erwartet. Jo haben die Fragen sich zugleich vervielfältigt und aburch wieder geschärft und vereinfacht.

Anfangs befreite sich die Philosophie aus den Keffeln ber Dogmatif burch ben Grundsat ber Aripotetifer, daß es eine innere Consequenz, eine mathematische Nothwendigkeit der Wahrheit, neben ber durch die Kirche offenbarten Wahrheit gebe. Die Philosophie erweiterte jedoch nur die Granzen ber Theologie und ihre Fragen blieben theologische. Mit den großen geographischen, astronomischen und phystkalischen Entdeckungen des fünfzehnten Jahrhunderts fam eine neue Richtung in die Philosophie. Man bemuhte sich, das Princip des geistigen Lebens, das man früher in der gottlichen Offenbarung gesucht, mit bem Princip ber Natur zu vermitteln; man ibentificirte auf eine mystische Weise die Krafte der Natur, die man in der Astronomie und Chymie entdeckt, mit den Kräften der menschlichen Seele; man suchte einen Stein ber Weisen, barin bie Wurzel aller materiellen und geistigen Krafte verborgen lage. phrastus Paracelsus bearbeitete die Physik, später der tiefsinnige Jakob Bohme die Psychologie nach naturphilosophischen Ideen. Sie sind unbillig verachtet worden. Insonderheit den lettern hat man mehr von der theologischen als naturphilosophischen Seite, und somit gang schief ins Auge gefaßt. Wenn ihnen die ungeheure physikalische Erfahrung des achte zehnten Jahrhunderts nicht zu Gebote stand, so hatten sie boch offenbar philosophischen Tiefsinn und ber lettere zugleich das Schema eines durchgreifenden Systems. Diese Weise zu philosophiren, die erst die

neuere Zeit wieder aufnahm, konnte damals nich durchdringen. Gelbst der große Spinoza eilte seiner Zeit voran, ohne sie mit sich zu reißen. Der herrschende Hang nach Astrologie, Alchymie, Chiromantie und der Aberglauben aller Art zog die Naturphilosophie ins Absurde und brachte fie nicht selten in die unwürdigsten Sande. Theophrafius Paracelsus bilbet ben Übergang zur Empirie. Sein reiches Detail physikalischer Erfahrung, noch gemischt mit dem Wunderglauben der heidnischen Pharmacie und der sympathetischen Curen, bereitete boch ein genaues und umfassenderes Forschen im Einzelnen vor, wobei nur die Philosophie in den Hintergrund trat. Inzwischen wurde, je mehr der physikalische Theil der Raturwis senschaften von der Philosophie sich entfernte, der mathematische besto enger mit ihr verbunden. Die Mathematik sagte bem immer mehr erkaltenben Berftande zu, und wenn sie einerfeits ben Gehalt ber Philosophie gleichsam austrocknete in einer burren Atomenlehre, so war sie andrerseits doch außerst heilsam für den philosophischen Formalismus. Leibnis, Wolf, Banmgarten haben hier bas größte geleistet. Das System, nach welchem man die Philosophie fortanmathematisch beweisen, sie auf einen Sat zuruckführen und so flar wie bas Einmal Eins machen wollte, verzichtete zwar auf die anthropologische Basis, und vergopfte jede andre Quelle ber Erkenntniß, außer ver durch Abstraktion der Begriffe, negirte jedes Irgan, außer der Denkkraft, erwarb uns aber auch

eine immer besser durchgearbeitete Logik. Diese bes mächtigte sich sofort der Moral, deren Fragen die ernsten protestantischen Prediger sast ausschließlich beschäftigte, und während die Orthodoxen diese Frage noch nach der Bibel entschieden, suchten die kritischen Theologen und die Phisosophen sie durch logisches Abwägen von Pflichte: und Rechten zu beantworten, und eine höchste moralische Weltordnung in mathematischen Formen festzusetzen.

Rachdem man, je weiter das Mittelalter zurücktrat, immer kuhner geworden und den Weg der Offenbarung als eine lette Fessel ganzlich weggewor= fen; nachdem man über die Natur sich durch unermubetes Studium immer vollkommner aufgeklart; nachdem man die Mathematik mit Virtuosität hands haben gelernt und sie auf die Logik angewandt, und diese wieder auf die Moral, die burch den Protestantismus wie durch die romische Jurisprudenz wie= der praktische Anwendung fand; nachdem die Kunst in neuen Flor gekommen und asthetische Fragen überall angeregt worden; nachdem endlich mit der Blus thezeit der Muff, mit der poetischen Gentimentalitåt und der Herrnhuterei auch die Gefühle schärfer analysit zu werben anfingen, so war eine Combinas tion aller ber verschiednen Organe, wodurch wir Ras tur und Geist, das Zeitliche und Ewige vernehmen, eine Combination aller bisher eingeschlaguen Wege zu philosophiren und die Kritif berselben hinlanglich vorbereitet. Eine große Menge scharfsunige

dingten und absoluten Wissens, des subjectiven Is und der objectiven Welt, und je der einzelnen Irgane des Ich und der ihnen entsprechenden Reifzig in der objectiven Welt.

In Bezug auf ben erften Gegenfas entstand nad Rant's Rriticismus mit Nothwendigfeit ein bogm. tischer Abfolutie one, ber gwar wie Rant fritifirte, aber nicht um bie Schranten, fonbern um bas 311 bes absoluten Biffens zu finden. Satte Rant bao Ich von ber Außenweit getrennt und nur in eine Relation gefest, beren abfoluten Grund er unerflårt lagt, fo mar bieg nur ein Sporn für fpatere Philefophen, ben absoluten Grund und in ihm gugleich bie fehlende Ginheit zu fuchen. Mahrend eine giemlich ausgebehnte Schule Rant noch unmittelbar treu blieb und burde Erweiterung ber anthropologischen Forfchungen wie burch Berfcharfung ber Kritit fich mannigfaltiges Berbienft erwarb, fchritten andre fuhne Beifter weiter. Sie versuchten bas Absolute zu confruiren, Die Rantianer fritisirten bas Relative. Ihre Lehre ift Dogmatismus, Die Rantische Rriticismus. Sie beantworten apobittifch bie Frage: mas ift? Die Rantianer fahren fort zu fragen: wie vernehmen wir? Ohne Zweifel wird bie Wiffenschaft burch alle beide befordert. Der Absolutismus ift eine emige · Evolution ber Geelenfrafte burch bas Bemie; ber Rriticismus fichert ihr Gleichmaag. Wenn bie Rrie titer beweifen, bis ju welcher Grange ber menfchit Beift vorbringen fann, fo ift es gut, bag bie MI

ein Object vernehmen, aber nur nach subjectiven Ges setzen der in und liegenden Vernunft, und daß das Object uns zwar nur unter den subjectiven Bedingungen erscheint, aber boch auch etwas an sich seyn kann. Man bemerkte, daß dieß zu keinem absoluten Wiffen führen könne, und die Absolutisten trennten sich. Die einen wurden absolute Tubjectisten, die das Ansichsenn der objectiven Welt, das Kant dahin gestellt seyn lassen, geradezu laugneten; die andern wurden absolute Objectisten, welche das subjective Bernehmen vom Wesen bes Gegenstandes abhängig machten; noch andre nahmen eine absolute Identität zwischen Geist und Ratur, der subjectiven und objectiven Welt, des Vernehmens und seines Gegenstandes an. Endlich hatte Rant die verschiednen Drgane der menfchlichen Vernunft zusammengefaßt und jedem gleiches Recht angedeiten lassen. Er sah mehr auf das Ganze der Seelenthätigkeiten und brachte sie unter ein Gleichmaaß; in andern waren je besondre Organe vorzüglich entwickelt und wurden wieder einseitig in der höchsten Evidenz herausgestellt. Einer hatte mehr Sinn für die Natur, ein andrer mehr für die Moral, ein britter mehr für die Logik und bildete bemgemäß sein ganzes System einseitig aus. Das Wichtigste in dieser Parteiung ist aber die Consequenz, die Kant hineingebracht. Als Folge oder als Gegensatz stehn alle Philosophien nach der seinigen mit dieser in Verbindung. Alle philosophis sche Parteiung beruht auf den Gegensätzen des bedingten und absoluten Wissens, des subjectiven Ichs und der objectiven Welt, und je der einzelnen Ors gane des Ich und der ihnen entsprechenden Reihen, in der objectiven Welt.

In Bezug auf den ersten Gegensatz entstand nach Kant's Kriticismus mit Nothwendigkeit ein bogmas tischer Absolutie • us, der zwar wie Kant kritisirte, aber nicht um die Schranken, sondern um das Ziel des absoluten Wissens zu finden. Hatte Kant das: Ich von der Außenweit getrennt und nur in eine Relation gefett, beren absoluten Grund er unerklart läßt, fo war dieß nur ein Sporn für fpatere Philos fophen, den absoluten Grund und in ihm zugleich Die fehlende Einheit zu suchen. Während eine ziemlich ausgedehnte Schule Kant noch unmittelbar treu blieb und burch Erweiterung der anthropologischen Forschungen wie durch Verschärfung der Kritik sich mannigfaltiges Berdienst erwarb, schritten andre fühne Geister weiter. Sie versuchten das Absolute zu construiren, die Kantianer kritisirten das Relative. Ihre Lehre ist Dogmatismus, die Kantische Kriticismus. Sie beantworten apodiktisch die Frage: was ist? Die Kantianer fahren fort zu fragen: wie vernehmen wir? Ohne Zweifel wird die Wissenschaft durch alle beide befordert. Der Absolutismus ist eine emige Evolution der Seefenkrafte durch das Genie; ber Kritieismus sichert ihr Gleichmaaß. Wenn die Kritifer beweisen, bis zu welcher Granze der menschliche Geist vordringen kann, so ift es gut, daß die Absolutisten es thun. Wenn auch jeder Philosoph am Ziele seines Strebens mit Sofrates behaupten müßte: die größte Weisheit sen, zu wissen, daß man nichts wissen könne! so wird doch keiner ein Philosoph wers den, der das glaubt.

Die Absolutisten unterschieden sich aber nach eben den Gegensätzen von Subject und Object, die Kant's Relationssystem festgestellt, und ihre Lehren sind in einer historischen Folge hervorgetreten, die den übris gen Richtungen der Zeit entsprochen hat. Da noch der Protestantismus und die französische Encyflopäs die das Jahrhundert beherrschten, da Logik und Moral an der Tagesordnung waren, da der Geist in jedem Augenblick einen neuen Sieg über die Natur und ihre geheimnißvolle Kraft erfocht, so darf man sich nicht wundern, daß einsgenialer Mann, wie Fichte, enthustastischen Beifall fand, als er die ganze Philosophie auf ein subjectives Moralgesetz zurückführte, die Rantische Relation aufhob, die objective Natur ins Nichts verwies, und nur ein absolutes Subject, ein geistiges Ich anerkannte. Eine solche Einseitigkeit bedurfte des außersten logischen Scharfsinns, um nur consequent burchgeführt werden zu können, und bieser bereicherte wieder den Formalismus der Philosophie. Es war keine Kunst, das Fichtesche System zu läugnen, aber eine Runst, es zu widerlegen, und jedes folgende System erbte seinen Scharfsinn, wie Spolien des Feindes. Überdem war Fichte's Einseitigkeit dem Moralspstem wenigstens so gunstig, daß

es kein erhabneres außer dem seinigen gibt. Indeß fonnte man auf dem außersten Extrem sich nicht lange halten. Natur und Kunst waffneten sich gegen Fichte. Der unermeßlichen Forschung öffnete sich die Natur als eine gleichsam plastisch erstarrte Philosophie. Die Gegenstånde der Natur selbst ordneten sich in ein System. Die Entdeckungen in der Organologie verdrängten den Mechanismus, welcher als Gegensatz den Idealisten Vorschub gethan. Man konnte das geistige Princip der Natur nicht långer verkennen und der alte. Pantheismus ward wieder aufgenommen. Zu gleicher Zeit war alles fur die Kunst enthw siastisch geworden, und da das Schöne stets mittel bar ober unmittelbar an die materielle Natur geknupft ist, so ward überall auf diese hingewiesen. Sanft senfte sich der menschliche Genius von unwirthbaren Sohen wieder zum grunen mutterlichen Boden hinab.

Unter diesen Umständen ergriff der große Schelling wieder die von Fichte verlaßne Kantische Reslation zwischen Subject und Object und erhob sie zur absoluten Identität. Man hätte denken sollen, er werde wieder einseitig nur das Object, die materielle Natur, geltend machen, und von dieser falschen Folgerung verleitet, haben ihn auch viele unverständige Segner nur als Naturphilosophen verschrien. Es war ihm aber nicht blos Fichtes Subject, sondern auch dessen Einseitigkeit überhaupt entgegengesset, und wenn er die Naturphilosophie neu begründete, so war dieselbe doch nur der eine Theil seiner

dualistischen Identitätslehre. Geist und Natur find ihm zugleich nur Emanationen, Erscheinungen, Außerungen und Evolutionen der gottlichen Idee. Er parallelisitt daher auch das System des Idealismus und Materialismus unt neutralisirt die Extreme. Dies ist Spinozismus, aber in höherer Potenz. Nur nach Rant und Fichte konnte Spinoza's Versprechen erfüllt werden. Es bedurfte jedoch eines gleich großen Geistes, Schelling vor Kant, oder Spinoza nach Kant zu senn. Die Ibentitätslehre hat vor jeder andern Philosophie augenscheinliche Vorzüge. Der Eflettifer, der die Reihe der Systeme mustert, findet hier die Bermittelung der Extreme. Er bemerkt, daß jede Philosophie die andre ausschließt, hier findet er sie mit einander verbunden. Der Mathematiker, ber die gesammte Philosophie als eine Sphare betrachtet, finbet in Schelling's Princip den magnetischen Mittelpunkt, der die entgegengesetzten Pole der Subjectsund Objectslehre, der Geistes = und Naturphilosophie zugleich spannt und bindet. Der Schematismus dies ser Philosophie erscheint also als der vollkommenste, den wir bis jest kennen. Die Ausführung ist aber den Bedingungen der menschlichen Unvollkommenheit unterworfen. Dies hat dahin geführt, daß die Philosophie den alten Kreislauf dennoch wiederholt. Die Schule Schelling's ist nach ben beiden in ihr liegenden Potenzen wieder in zwei einseitige Hauptspsteme zerfallen. Ofen hat den materiellen Pol vorwiegen lassen und die Identität des Geistes mit der Natur

in den geistigen Charafter der Natur gesett. Die Materie ist ihm nur der zerfallene Geist, der Geist die combinirte Materie. Endlich het Hegel den geisstigen Pol vorwiegen lassen und die Identität des Geistes mit der Natur in den materiellen Charafter des Geistes, in die objective Wesenheit der Begriffe, in das ausschließliche und absolute Seyn der Dentsbegriffe und ihres Gesetzes, der höhern Logik, in die Physik der Logik gesetzt. Dken's Wesen sind Besgriffe, Hegel's Begriffe sind Wesen. Somit bietet die deutsche Philosophie bis zum gegenwärtigen Ausgenblick ein consequentes System von Systemen dar und ist in einem gewissen Kreise abgerundet.

Wir muffen aber auch auf die einzelnen Organe des menschlichen Geistes Rucksicht nehmen, die in den verschiednen Systemen vorzugsweise sind entwickelt worben. Die fraftigste Entwicklung war immer die einseitigste. Nur indem jedes Organ allein herrschen will, erhält es den höchsten Grad der Ausbildung und dient der Philosophie am besten in dem Augenblick, da es von ihr zu entfernen scheint. Überhaupt, so lange die Philosophie, die unumstößlich, unabanderlich und in allen Theilen vollkommen seyn wird, noch nicht gefunden ist, kann sie dem Geist niemals eine Schranke ober nur ein Maaß aufdringen, der in einer eigenthumlichen Bahn vordringt und sich selber Gesetz und Ziel schafft. Die Moral, die Logik, die Physik sind einer eigenthumlichen Ausbildung unterworfen, und nehmen weit seltner von der Philos

sophie Regeln an, als sie selbst in sie Regeln hin= über tragen, ja sogar sie völlig umschaffen. Und wo dies auch nicht der Fall ware, muß ein selbstständis ges, wenn anch einseitiges Moralspstem, eine eigenthumliche Logik oder Physik so viel Werth haben, als wenn wir sie als integrirenden Theil eines umfassenden philosophischen Systems kennen lernten. In allem, was der Menschengeist hervorbringt, liegt ein innrer Zusammenhang, wenn auch die Form ihn verläugnet. Kant war so vielseitig, als die Bildung des Jahrhunderts ihm Seiten darbot. Sein brillantirter Geist selbst war der Stein der Weisen seiner Zeit. Sein System beruhte auf der Würdigung aller geis stigen Richtungen und er wirkte wohlthatig auf alle. Seine Schüler zeigen oft nur dem System zu Liebe eine oberflächliche Vielseitigkeit. Un echter umfassender Bildung steht allen andern der biedre Fries voran, der sich überdem durch eine vorwiegende ethische Richtung und durch ein Streben nach Popularität auszeichnet, Fichte war ganz Moralist, und alle seine Werke beziehen sich auf das handelnde Leben, so wes nig sie auch popular geschrieben sind, so daß man nicht einmal seine Reden an die deutsche Nation aus Bereder Schule begreifen kann. Dieser tapfre Geist verlangte die Diktatur und ben Terrorismus der Tugend. Er stellte die absolute Tugend selbst dem himmel entgegen und verschmähte für dieselbe die Garantie der religiosen Autorität. Ein riesenstarker Wille in der eignen Brust sollte jede fremde Rrucke dem neugebornen Geschlecht entbehrlich machen. Sein Grundsat: nur das sen, was der Mensch thue, und nur: das verdiene zu seyn, wozu er sich durch die Kraft des Willens zwinge, und nur das konne der Mensch wollen, was seinem freien Ich gezieme, Ehre für sich, Gerechtigkeit für alle! blitt wie das Flammenschwert eines Engels in das durch Mattigkeit, Sinnlichkeit und Luge entwurdigte Paradies des Menschenlebens. Ist in Fichte's Princip ein philosophis scher Irrthum, so ist die Anwendung doch die wahrste und beste. Der Irrthum liegt nur in der Ausschließlichkeit des Princips, nicht in dessen Folgerungen. Wie nur aus dem Fichteschen Princip der hochsten Willensfreiheit die würdigste Moral gefolgert werden kann, so wird jede beste Moral wieder bis zu Fichte's Princip aufsteigen muffen. Eine hohere Philosophie vermag aber das Princip der Willensfreiheit mit bem der Nothwendigkeit zu vermitteln. Im Gegensatz gegen Fichte war Schelling wieder vielseitig, wie Kant, und nur seine Schüler haben die verschiedenen Seiten vorzugsweise glanzend ins Licht gesetzt. Das religibse Element ist hauptsächlich von Görres und Steffens ausgebildet worden, mystisch von jenem, pietistisch von diesem. Im ethischen Gebiet gl. 3t Gorres vor allen, und ihm verdanken wir auch die erste Organologie des politisch = historischen Lebens. Die meisten Schüler Schelling's werfen sich mit überwiegender Vorliebe in die Naturkunde. Die tiefsten Ahnungen über das kosmische und organische Leben;

ı

sprach Gorres aus. Das consequenteste System, bas sich zugleich der Empirie am vollkommensten anschmiegte und gleichsam den ganzen Thatbestand der Naturgeschichte wie durch einen Zauberschlag in eine Philosophie verwandelte, verdanken wir Oken. Er übertrifft alle Naturphilosophen an empirischen Kenntnissen, alle Empiriker an Philosophie. In der Anwendung der Mathematik auf die Naturphilosophie erwarben sich vorzüglich Wagner und Eschenmayer Verdienste. Steffens zeichnete sich durch Untersuchungen über die Vorgeschichte, Schubert durch Aufklärung der Nachtseite der Naturwissenschaft aus. Sie alle brachten in das Studium der Natur einen neuen großen Schwung. Durch Hegel hat ohnstreitig die Logik viel gewonnen. Es liegt in seiner Taschenspielerei mit Begriffen ein Talisman, den man ihm abgewinnen muß, um ihn würdiger zu gebrauchen.

Wenn wir durch jeden, der auf isolirter Bahn etwas Großes geleistet, uns im Einzelnen belehren lassen mussen, so sollen wir doch immer den Blick nach den universellen Geistern, den Polarsternen des Himmels richten, um welche die größte Sphäre sich umwälzt. Zwar eine ewige Kluft ist festgestellt zwisschen der Weisheit Gottes und der der Menschen; doch eine Stelle gibt es, wo auch der menschliche Geist am höchsten steht, und die freieste und reichste Ausssicht zugleich gewinnt. Heil dem Genius, in welchem der Sinn für die Natur, die moralische Kraft, der Scharssinn des Verstandes, die tiese Innigkeit des

Herzens in einer hochsten Einheit verbunden liegen, in dessen reingestimmter Seele die Accorde voll erklingen, in denen alles Lebens Harmonie gedeutet wird. Geister wie Kant, Schelling, Gorres zeigen uns erst, was die Welt ist, indem sie sie in ihrem Geiste spiegeln, und was der Geist ist, indem sie ihn in der Welt spiegeln. Je weiter aber die Welt erschlossen wird, desto größer werden die Geister, je größer die Geister sind, desto größer schaffen sie die Welt. Der hochste Triumph des Philosophen ist, daß er von innen heraus die Welt durch die Erkenntniß neu schafft und bildet wie ein Kunstwerk, daß er immer freier wird, je mehr er sie begreift, daß die größte Last bes Wissens seinem Genius die leichtesten Schwingen leiht. Der hochste Triumph der Philosophie ist dagegen, daß sie niemals alleingültig wird, daß sie die Erkenntniß der Welt stets an bie Eigenthumlichkeit geistiger Naturen knupft, daß sie die Welt immer nur im Spiegel eines individuellen Geistes zeigt, daß folglich der größte Philosoph den größern nicht ausschließt. Man kann die Philosophie mit der Musik vergleichen. Die Philosophen spielen auf der Welt. Hier und dort vernehmen wir die wunderbarsten und herrlichsten Melodien. Wir bedauern die Schüler, die dem Instrumente nicht gewachsen sind, weil die tonereichste Flote dem Ungeschickten doch nur ein Holz ist. Wer aber ist ein Meister der Gegenwart und glaubt, der Quell der Tone sep erschöpft und versiegt durch seine Kunst? Immer

neue Meister erben bas Instrument, das nie vers wüstet wird. Es reihen sich Blumen an Blumen, und Menschen an Menschen. Der himmel ist gewölbt aus vielen Sternen und Gottes Tempel ruht auf vielen Sausen.

Rady biefem allgemeinen Uberblick über bas Innere ber beutschen Philophie muß es intereffiren, ihr Berhaltniß gur übrigen Literatur und gum Leben gu betrachten. Ich ftebe nicht an, biefer Philosophie ben Borrang vor allen anbern unfrer literarischen Erscheinungen zuzuerkennen. Das Zeitalter wird von ber Wiffenschaft, die Wiffenschaft von ber Philosophie regiert. In ber neuen hierarchie bes Berftanbes ift ber philosophische Stuhl ber apostolische und bie Phi-Tofophen find bie Rardinale. Aus ber gangen Sphare unfrer Beiftesthätigkeiten fammeln fich die Refultate in die Philosophie, ale in ein Centrum; alle Gafte fublimiren fich in ihre Bluthenfrone. Die Mannige faltigfeit fucht immer ihre Ginheit, und je gewiffer es ift, bag bie Deutschen fur alle Arten von Ertenntniffen Ginn haben, wm fo nathrlicher ift es auch, baß fle biefelben regeln und auf bie einfachften Re--te gurudführen. Ja es icheint, ale ob ber alle gemeine Biffenetrieb nur bie fecundare, ber philofophische Tieffinn aber bie primare Außerung unfrer Matur fen, ale ob mir eine Peripherie nur fanben, nachbem ein unfichtbares Centrum fie ausspannt. Unfre Philosophie beweist, bag Deutschland feine Polterkammer für allerlei Wiffen fenn foll. Es fommt nicht das Kleinste in den Horizont unsrer Betrachtung, so sindet es sich durch unsichtbare Fåden an den Mittelspunkt der philosophischen Erkenntniß geknüpft. Je reicher aber der Gegenstand jener Betrachtung ist, um so tiefer jener Mittelpunkt. Indem wir die breisteste Basis nehmen, dürfen wir die philosophische Operationslinie am kühnsten und weitesten ausdehsnen, und unsre Helden dringen erobernd immer tiesfer in das unbekannte Geisterreich.

Es gibt indeß auch eine ziemlich dunkle Schattenseite der deutschen Philosophie. Nicht alle Phis losophen waren geniale Geister; es gibt auch einen philosophischen Pobel, Affen und Karrifaturen der Genies, die zugleich immer den Gegensatz der Philosophie und des Zeitalters in einer gefälligen Halbheit zu vermitteln wußten. In ihnen hat die Philosophie an der allgemeinen gelehrten Pedanterei Theil genommen, nicht nur in den sprachlichen Formen, sondern auch in den Ansichten. Auch sie hat den Reifrock getragen. Statt tief zu seyn, mar sie lange nur spitsfindig, statt naturlich zu senn, aufgestutt, statt gerade auszugehen, ceremoniss, höslich, umståndlich, statt uns zu überzeugen, hat sie lange nur mit uns conversirt, ja auch sie hat wie bie Poesse geraume Zeit uns die Alten citirt, und ben Kothurn an die Sohlen geschraubt, statt sich selber zu heben. Dann ist sie wie die ganze übrige Literatur in das entgegengesetzte Extrem gefallen. Sie ist göttlich grob geworden, wie die Ritterromane, sie ist

von ber Cucht nach Natur und Driginalitat befallen worden, wie bie Damen und Studenten, wie bie Dichter und Birtuofen. Gie hat alle alte Autoritat abgeworfen und feifch von vorn felbst gebacht, aber ihre Gebanken waren oft nicht werth, gebacht zu werben. Endlich hat fie Gefühl und Phantafie gu Bulfe gerufen und mit girrendem Aldtenton oder turfischer Musik bachantische Tange um ben Altar ber Bahrheit aufgeführt, ober aus muftischen Rebeln unbegreifliche Dratel gestammelt. Der Schulftube, bem bezopften Orbil entriffen, ift fie alt genug geworben, in die Schule ber Liebe ju gehn, fich fdmarmerifch bem Geliebten in die Urme zu werfen. Doch unabhangig von biefem Treiben ber Menge, find große Genien mit mannlichem Berftand ihrer Zeit vorangeschritten und haben lächelnd zugesehn, wie man mit ihren Gebanken findische Abgotterei getrieben.

Insbesondere tadelt man an unsern Philosophen mit Recht den schulmeisterlichen Hoch muth, wiewohl ihn noch kein neuer Lucian scharf genug gesgeißelt hat. Es ist in der That lächerlich die Weissen zu sehn, wie sie gleich erbosten Hähnen einander blutig hacken und dann auf dem nächsten Dachgiebel wieder mit stolzgehobenem Schopfe frahen und auf die kleine Welt herunterblicken.

Der Vorwurf der Unpopularität trifft unfre Philosophen fast ohne Audnahme. Sie haben von den Griechen und Scholastifern eine fremde Termis nologie entlehnt, anfangs selbst noch lateinisch go schrieben und auch noch in der neuesten Zeit sich darin gefallen, immer neue fremde Worter zu schmieden. Dies hat ihnen zwar in den Augen des Volks ein ehrwürdiges Ansehen und selbst den begreiflichsten Gemeinplätzen einen Anstrich von tiefer Weisheit ver= liehen, das größere Publikum aber der Philosophie entfremdet, und diese zur reinen Schulsache gemacht. Dien, eben so patriotisch als gelehrt, hat gegen die frembe Terminologie geeifert, ohne jedoch etwas auszurichten, ja ohne selbst sie vermeiden zu können. Die Schwierigkeiten der philosophischen Sprache werden noch verwickelter durch den eigenthumlichen und willfürlichen Gebrauch, den jeder einzelne Philosoph davon macht. Schlagen wir die erste beste Seite in philosophischen Werken auf, was klingen uns für ganz verschiedne Namen in Leibnit, Wolf, Kant, Fichte, Schelling, Hegel entgegen. Die fremben Worter sind indeß in ihrer Verschiedenheit noch die deutlichsten; die deutschen werden bei ihrer Gleichheit durch ben verschiednen Gebrauch, je gemeinverständlicher sie an sich sind, besto undeutlicher in der Philosophie. Man hat daher ganze Bücher geschrieben, um nur die wahre Bedeutung der Ausdrucke: Vernunft, Verstand, Geist, Herz, Gemuth, Gefühl u. s. w. auszumitteln. Doch ist deßfalls noch kein allgemeiner Sprachgebrauch angenommen. Die Schwierigkeiten der Sprache sind denen des Denkens gefolgt. Die Denkfraft arbeitete sich mit unendlicher Anstrengung, aber nur stufenweise, aus der alten Unklarheit heraus und

mußte für jebe neue Entbedung auch eine neue Sprathe ichaffen. Gine mubfame, umftanbliche, weitlaufige Darstellungsweise mar unvermeiblich, weil erft burch fie ber Beg zu immer einfachern Begriffen fahrte. Richts wird schwieriger errungen, als mas fich nachher gleichsam von felbst verfteht. Die meiften Philosophien, ja in gewiffer Rucksicht alle frubern, find nur Studien, Borarbeiten. Der große Repler mußte viel. hundert Kolioseiten voll Bahlen ichreiben, bis jene einfachen allbefannten Gefege, bie nun jeder ohne Mahe begreift, bas Resultat feines eifernen Fleißes maren. Go verhalt es fich mit vies Ien beutschen Philosophen, besonders vor Rant. Wenn wir auch nur mit einem afthetischen Wiberwillen bie burren und oft taufchenden Rechnungen bes Berftandes verlaffen, fo muffen wir bod geftehn, bag fle nothwendig maren. Um meiften fallt und bei fast allen unfern Philosophien bie fogenannte miffenschafts liche Form auf, Die in instematischen Tabellen, Clasfen und Paragraphen fich gefällt. Wie weit find wir von ber Majeftat vrientalifder Dogmatit, von ber Anmuth Platonifcher Ariticismen entfernt. Doch muß und auch wieder diefes burre Spftematifiren ale nothe wendig erscheinen, und gerabe einige Berfuche, namentlich ber Rantianer, in ber Form zu platonifirenfind fehr unreife Producte geblieben. Den murbige ften philosophischen Styl hat Gorres; benn fein Goftem hat bie erhabenfte Ginheit, weil ce gang myftifch ift, und in ber Mannigfaltigfeit wieder bie größte

Fulle von Schönheiten, weil die mystische Einheit in einer durchgreifenden Symbolik von Geist, Ratur und Geschichte enthüllt wird. Dies gibt den Schrife ten von Görres die biblische Kraft und die orientalische Pracht. Wir glauben uns, wenn wir in ihn und einstudiren, in einem unermeßlichen fühnen gothis schen Dom, die hohen Bogen, Saulen, Wolbungen, wunderbar verschlungen und an einfache Punkte geknupft, und eine ganze Welt in Steinbildern barin verbaut, und über dem Ganzen schwebend ein Ausdruck des Heiligen, die Majestät eines unsichtbaren Gottes, und im Tempel brausend ein Posaunenton, der sein Herold ist. Görres priesterliche Salbung und prophetische Donnerstimme sind dem Dogmatismus durchaus angemessen. Dieser soll immer sepn und ist bei Gorres bas Werk eines plastischen Raturtriebes, unwillfürliche, unverfälschte Offenbarung der eingebornen Idee und genau wie beim Dichter das freie Wachsthum einer eigenthumlichen Blume des Geistes, unter den verschiedensten Bedingungen der Cultur doch die übermächtige Naturfraft, die sich selbst den Charafter bestimmt. Der Dogmatifer ist in einer beständigen begeisterten Schöpfung begriffen und es ist kein gutes Zeichen, wenn er aus den prophetischen Visionen erwacht und sich selbst fritisirt. Nur der Kriticismus darf und soll dieser Begeisterung entbehren und den Gedanken als objectives Product von der subjectiven schöpferischen Gluth trennen. Die Dogmatiker haben aber den Kritikern noch ims

mer zu viel nachgegeben, und ihre blubenden Garten in Festungen verwandelt und unter bas Baffer fritifcher Reflerionen gefest, um fie gegen Angriffe gu fchugen. Gorres hat feine Natur am freieften und fühnsten malten laffen, und steht beghalb eben fo boch als einsam unter ben Philosophen. In Jafob Bohme wirfte Die Ratur eine abuliche Erfcheinung. boch biefe wunderbare Blume bluhte nur in ber Racht. In Novalis rang bie angeborne Natur gegen bie fremde Korm, ohne fie gang befiegen gu tonnen. Gonbern fich die Elemente mehr und mehr, fo wird ber Dogmatismus in ber organischen Plaftif eines Gorres Die freieste, schonfte und nationellfte Entwicklung finben, ber Rriticioums aber allerdings bie platonischen Formen ausbilden muffen, Die seinem polemischen Charafter am meiften angemeffen find.

Gehn wir zu den Wirfungen über, welche die Philosophie in den untergeordneten Wissenschaften und im Leben hervorgebracht, so erscheinen dieselben durch aus natürlich und im Wesen der Philosophie begründet, weil diese jeder Erkenntniß, wie jedem Handeln das höchste Gesetz vorschreibt. Die Philosophie hat die gesammte Cultur unermeßlich befördert, indem sie überall centralisirt und vereinsacht hat. Sie hat auch in ihrer Einseitigkeit die einzelnen Seiten der Wissenschaft und des Lebens je in das glänzendste Licht gesetz und sür die verschiedenen Stimmen des Zeitalters immer den Grundton angegeben. Sie hat zwar, weil sie nur gesehrt ist, das gesammte Bolk

In sich erhoben, boch mittelbar burch ihre Wirtung auf die übrige Literatur große Ideen und wohl stige Marimen verbreitet. Dagegen find auch oke Deangel, Jerthamer und Wibersprüche der Phis losophie auf die Praris übergegangen, je nachdem losopper geine Wiffenschaften nach den Principen der man eine Philosophien behandelt hat. Roch öfter verschiedsen Philosophien behandelt hat. Roch öfter and wahre Principe falsch oder mangelhaft auger wande worben, und um diese Fehler zu vermeiden, haben andre ber Philosophie ganzlich entbehren zu tonnen geglaubt und ein geistloses empirisches Berfahren ber Windbentelei vager Theorien vorgezogen. guf ber einen Seite sehn wir oberflächliche Gesellen ben philosophischen Ton anstimmen, um ihren Mandel an soliden Kenntniffen zu verbergen, oder um mit der Unwissenheit wohl gar zu prahlen. Das Beereiflichste wird in vornehmen, die Sache verbuntelnden, meist geborgten Redensarten vorgetragen! Elende Fegen dieser oder jener Philosophie, die der Student mit ins Philisterium gebracht, werben in theologischen, historischen, padagogischen und eben so oft in poetischen Werken angebracht. Wer bie nothige Erfahrung, die nothigen Detailkenntnisse nicht hat, hilft sich mit einem Surrogat von Philosophie und bildet sich ein, das Hochste geleistet zu haben. wenn er in hohem Tone spricht. Mancher Dichter, der feinem helden feine Ratur zu geben weiß, stattet ihn mit philosophischen Phrasen aus. Selbst Schulmeister qualen hie und ba die unmundige Jugend mit

Gothe's Faust und anderwarts viele Aussprüche biefes Dichters haben ber Philosophie in ben Augen

Grundfagen, und bas fogenannte Deutschihum muß als ber lette einseitige Auswuchs bes einseitigen Rich= tianismus betrachtet werben. Im ethischen Enthusiasmus hochst achtbar, und oft bewunderungswürdig, ift Diese Lehre in ber Praxis fast immer nur gur Thorbeit ausgelaufen. Gie finbet ihre Unbanger auf naturliche Beife immer bei ber Jugend und hat fie bei ben Alten eine Zeitlang finden muffen, ale biefelben wie in ben letten Zeiten ber Roth und Befreiung Deutschlands von einem jugendlichen Rausch ergrife fen worben. Diefe feurige, rafche Wirfung, wie eines Meteors, bas wieber fdminbet, ift aber gerabe bas, was wir an Nichte's Lehre hochft liebenswurdig finden muffen. Unter ben Dichtern ift in ber praftischen und ethischen Richtung Schiller ihm am meiften geiftesverwandt. Beibe griffen in bie ftolge Bruft und riefen ben mannlichen Billen gum Rampf gegen bie Similichfeit und Schmache bes Zeitalters; beibe fochten ritterlich fur Freiheit, Ehre, Tugenb, beibe find fruh in bem Strom, gegen ben fie auftrebten, untergegangen. Albgefehn von biefer ethischen Richtung aber, und rein in Bezug auf bas Philofophem Richte's ift fein Dichter ihm gefolgt, ale Diovalie, ber baber auch eben fo groß und einzig bas fteht, und auch biefer Dichter bufte ben allgutubnen Gottertraum mit einem fruben Tobe. Richte's boche fter Gat, abas Ich ift Gotte murbe von Rovalis in jenem ungeheuern Anthropomorphismus ber Welt ausgeführt, ben wir in seinen hinterlagenen

schweifungen, worin überall der Grundton der Kantischen Philosophie wiederklingt, Prüfung der Menschenseele, Humanität und zugleich Polemik gegen den alten Wahn. Göthe's reiche Gemälde haben ihnen eine lange Herrschaft bereitet, und Wachler hat gar nicht Unrecht, wenn er, obwohl ohne das Motiv anzugeben, in seinem Handbuch der deutschen Literatur die Behauptung ausstellt, Göthe habe seine allgemeine Anerkennung erst durch Mitwirkung der kritischen Philosophie gewonnen.

Fichte gehört ber Zeit ber frangofischen Revolution an, wie Rant ber furz vorhergehenden friedlis den Periode. Gine munberbare Schmarmerei bemachtigte fich ber Menschen. Man traumte von eis per hochsten moralischen Weltordnung, von einer allgemeinen Republit, und ber Traum follte verwirt. ligt werben. Dan verwarf Offenbarung und Befchichte, und bas neue Geschlecht maßte fich an, Rraft feines freien Willens alles Alte gu fturgen und eine neue Menschheit mit neuen Formen angufangen. Die Frangolen maren bie Selben-biefer neuen Lehre, ihre tieffte philosophische Begrundung muß unfrem Fichte zugeschrieben werben. 3hm hingen baher alle Freunde ber frangofischen Revolution und jene Ungahl jugendlicher Enthustaften an, Die felbft bann nody von ihren Traumen nicht laffen wollten, als bie Frangosen bereits von ber nadhinfenden Erfabrung unfanft aufgeweckt worben. Gine Menge Politifer, Siftoriter und Pabagogen folgten Richte's

Grundfagen, und bas fogenannte Deutschihum muß als ber lette einseitige Auswuchs bes einscitigen Rich= tianismus betrachtet werben. 3m ethischen Enthusias. mus hochst achtbar, und oft bewunderungswurdig, ist Diese Lehre in der Praxis fast immer nur zur Thorbeit ausgelaufen. Gie findet ihre Unhanger auf nas turliche Weise immer bei ber Jugend und hat fie bei ben Alten eine Zeitlang finden muffen, als biefelben wie in den letten Zeiten ber Roth und Befreiung Deutschlands von einem jugendlichen Rausch ergriffen worden. Diefe feurige, rafche Wirfung, wie eines Meteors, bas wieder fdmindet, ift aber gerabe bas, was wir an Richte's Lehre hochst liebenswurdig finden muffen. Unter ben Dichtern ift in ber praftischen und ethischen Richtung Schiller ihm am meiften geiftesverwandt. Beibe griffen in bie ftolge Bruft und riefen ben mannlichen Willen gum Rampf gegen bie Ginnlichkeit und Gdmade bee Zeitalters; beibe fochten ritterlich für Freiheit, Ehre, Tugend, beibe find fruh in bem Strom, gegen ben fie anftrebten, untergegangen. Abgefehn von biefer ethischen Richtung aber, und rein in Bezug auf bas Philosophem Fichte's ift fein Dichter ihm gefolgt, ale Dovalis, ber baher anch eben fo groß und einzig bas. fteht, und auch biefer Dichter bußte ben allgutuhnen Gottertraum mit einem fruhen Tobe. Richte's hochfter Sas, abas 3ch ift Gotte murbe von Rovalis in jenem ungeheuern Unthrepomorphismus ber Welt ansgeführt, ben wir in seinen hinterlaffenen

Werken bisher mehr angestaunt als begriffen haben. Er sügte noch den zweiten Sat hinzu, «Gott will nur Götter» und die Welt schien ihm nichts gerinsgeres als eine Republik von Göttern. Wir müssen wenigstens gestehn, daß Kovalis im Sinn dieses Philosophems sich wirklich als ein, wenn auch nur poetischer, Gott und König des Weltalls betrachtet, und umfassender als je ein Dichter vor ihm die ganze Welt zur Scene und zum Gegenstand seines Gedichstes gemacht hat.

Schelling's Philosophie hat der neuen asthetischromantischen Richtung entsprochen. Die Romantik ist die Vorhalle der Mystik. Das Mittelalter war romantisch, weil seine Religion mystisch war, und wir kehren zur Romantik zurück, weil wir mystischer Ideen wieder fähig werden. Schelling's und Gorres mystische Philosophie, darin Religion und Poesse mit der Philosophie identificirt werden, mußte benen entgegen kommen, die vom Standpunkt der Runft aus zur Romantik gelangt waren. Die Kunst wird romantisch, wenn sie religios wird, es ist aber ihr Ziel, religios zu werden. Kunftler und Dichter, uns ter den lettern vorzüglich Tieck, die Brüder Schles gel, Arnim, Brentano bildeten in Verbindung mit jenen Philosophen eine neue Schule des Mittelalters. Sie stehn wunderbar fremd in dieser Zeit. Der Verstand versteht sie nicht, doch mächtig hat ihre Poesse auf die Herzen gewirkt, und vergebens kampften einige Altmeister gegen den unermeßlichen Ginfluß, ben biese Dichter in ber schonen Literatur fich behaupten.

Die Naturphilosophie im engern Sinn harmosnirt mit der materiellen Richtung, der wir je mehr und mehr gefolgt sind. Man hat die Naturkräfte brauchen gelernt, und die Speculation hat von Jahr zu Jahr immer größere Fortschritte gemacht. Wer nur ein Gewerbe treibt, sieht sich zu den Naturwissenschaften hingezogen. Wer den Boden andaut, will ihn und seine Produkte mit Hulfe neuer physikalischer Entdeckungen verbessern, und ganz unentbehrslich sind sie für die Fabrikanten, welche jene Produkte verarbeiten. Die Shymie ist wieder Alchymie geworden, sosen sie, obwohl auf eine natürliche Weise, wieder Gold bringen soll.

Bei weitem das wichtigste Ergebniß der Philossophie Schelling's scheint aber die parteilose, epische. Weltansicht zu seyn, die sie mit sich bringt, und der die Laien selbst immer mehr entgegen kommen, seit so viele Erfahrungen die Leidenschaft abgefühlt und die endlos verwickelten Widersprüche eine gewisse Duldung und Indisserenz herbeigesührt haben. Im System Schelling's sindet jede Partei gegenüber der andern ihren Plat, die Entzweiung wird als eine natürliche nachgewiesen, ihre Widersprücke werden auf einen ursprünglichen, nothwendigen Gegensatz zurückgesührt. Dieses System duldet durchans nichts ausschließliches, durchans seine nubedingte Herrschaft einer Ansicht, seine unbedingte Verrschaft einer Ansicht, seine unbedingte Verrschaft einer Ansicht, seine unbedingte Verrschaft

bern. Es fucht in einer Phyfit bes Beiftes und ber Geschichte jedem geistigen Befen, fen es ein Charate ter, ober eine Meinung, oder eine Begebenheit, baffelbe Recht zu fichern, wie in ber gemeinen Phyfit jedem materiellen Befen. Es betrachtet bie hiftoris feben Perioden wie die Jahredzeiten, Die Rationalis taten wie bie Bonen, bie Temperamente wie Die Gles mente, die Charaftere wie bie Rreaturen, Die Hufferungen berfelben in Gefinnungen und Sandlungen als fo nothwendig in ber Natur gegrundet, und als fo verschieden wie bie Inftinfte. Rach biefem Gpftem herricht ein Bachsthum und ein geheimnigvoller Bug, eine Mannigfaltigfeit und eine Ordnung in ber geistigen Welt wie in ber Ratur. Diese neue epische Unficht empfiehlt fich allen benen, die in einem weis teren Umfreis bas Leben überblickt haben. In ihr . allein findet ber endlose Deinungeftreit feine Berus bigung, und jeder Biderfpruch bie einfachste naturlichfte Lofung. Dhne mit Schelling und feiner Schule vertraut gut fenn, find viele einfichtevolle Manner burch eine lange Erfahrung von felbst auf biefen Standpunft ber Betrachtung geführt worben. Rach einer weiten Lebensreife haben fie auf alles gurud. geblidt, was fie gefehn und überfehn, geftrebt und verlaffen, gefunden und verloren, und von felbft hat das wilbe Drama, in welchem fie als handelnde Perfonen einseitige Zwede blind verfolgt, fich ihnen in ein ruhiges Epos verwandelt, und fie find als 311 fcauer bem Dichter jur Geite niebergefeffen, um bie

lange Bergangenheit und sich selbst barin, wie von einem Berge herab in stiller Ferne zu überschauen. Die im religiösen Gebiet eingetretene Indisserenz und die großen, alle Parteien in gleicher Weise widerlegenden und rechtsertigenden Erfahrungen in Politik und Geschichte haben die epische, ruhige Würdigung des Weltkampses unterstützt, und selbst in der Poesse ist ihr durch die jetzt alles überwuchernde Romanenwelt in Walter Scott's Manier ein breites Feld gewonnen worden. Die historischen Romane huldigen der Idee nach der unparteilichsten Betrachtung aller Zeiten, Völker und Parteien, und werden es immer mehr thun mussen.

Welche Wirkung die Hegel'sche Philosophie auf die Mitwelt außern wird, ist noch nicht genau zu bestimmen, da sie die Katastrophe noch nicht erlebt hat. Es liegt nicht in ihrem Wesen, sich selbst Zweck zu seyn; ihre ganze Stärke besteht, wie die des dialektischen Talentes überhaupt, nur darin, Mittel zu seyn, und, wie es scheint, ist sie denn auch wirklich ein Mittel geworden.

## Geschichte.

Allen Volkern sind die Erinnerungen der Vorzeit heilig, und alle streben der Nachwelt von sich selbst ein Gedachtniß zurückzulassen. Traditionen und sinnliche Denkmaler waren die uralten Bande, an welchen die Jahrtausende einander erkannten, aneinander sich fortbildeten. Umfassender aber, als in allen andern Denkmalern, erhielt sich in der Literatur bas Bild der alten Zeiten, und ihr pragen wir auch unser Bild auf, um es den Nachkommen zu überliefern. Die Erforschung aller alten Denkmaler und die Sorge für Denkmäler auch [unsres Lebens ist seit geraumer Zeit ein vorzügliches Geschäft der Deutschen gewesen, weil wir weniger thatig oder genuße süchtig, als andre Bolker, uns vor allem der sinnis gen Betrachtung hingeben. Daburch ist es uns gelungen, beinah in allen Zeiten heimisch zu werden. Wir haben die Bilder aller Volker um uns versammelt und spiegeln und in der Erinnerung des ganzen menschlichen Geschlechts. Dieß ist ber stärkste Beweis, wie die stärkste Stütze der Humanität, die uns auszeichnet, und zeugt mehr als alles von der Universalität unsres Geistes, denn wo irgend eine nationelle Einseitigkeit vorherrscht, pflegt sie immer zwerst in Vorurtheilen gegen andre Nationen und in Verachtung ihrer Denkmäler sich zu äußern.

Im allgemeinen nennen wir die Erinnerung der Zeiten die Geschichte, und ordnen ihr folgende Wifsenschaften unter, Archäologie und Philologie oder Kundc der bildlichen und schriftlichen Denkmäler, kritischer Geschichtsforschung und Geschichtschreibung.

Die Archäologie und Philologie lehren uns die alten Denkmaler verstehn und sind das Mittel für den Geschichtsforscher. Die Philologie hat sich aber selbst zum Zweck gemacht. Sie hat das Studium der alten und aller Sprachen um ihrer selbst willen, nicht blos wegen des zufälligen Inhalts, zn ihrem Gegenstand gemacht. Es ist darin viel übertrieben worden, man hat den Sprachgelehrten zu viel Einfluß eingeraumt, und nur zu oft über der Form den Inhalt vernachläßigt Indeß hat sich das Übergewicht des reinen Spruchstudiums gleichsam von selbst ergeben mussen. Der Philologe hat die doppelte Pflicht, die alten Denkmaler theils der Form, theils dem Inhalt nach verständlich zu machen. Das erste erfordert aber ein ganz andres Studium, als das zweite, und beide muß er trennen. Die Grammatik muß vom Inhalt absehen, und eine vergleichende Analogie bei den verschiednen alten Schriften anwenden, die sich mit Sacherklärungen nicht aufhalten kann, und sie ist mit einem Wort eine selbständige Wissenschaft der Formen. Da sie aber als solche, gleich der Mathematik, eine inners Consequenz hat, so sindet sie weit leichter und mehr Anhänger als jenes Studium, das den Inhalt zu ersklären sucht, weil dieses nach allen Seiten hin, eine Mannigfaltigkeit von Kenntnissen erfordert, die weit schwieriger zu erwerben sind, als Sprachkenntnisse. Wohl sühlen die Philologen, daß sie ihren Schülern den Plato oder Thucydides nicht genügend zu erklären vermögen, wenn sie nicht im Besitz der keichsten philosophischen, politischen und historischen Kenntnisse sich besinden, und wo dieß nicht der Fall ist, also in den meisten Fällen halten sie sich an die Sprache.

Die reine Sprachwissenschaft behandelt entweder die Sprache eines Volks, oder sie vergleicht die Sprachen verschiedner Volker, oder sie verfolgt phistosophisch die allgemeine Logik in den sprachlichen Formen, oder endlich den innern Zusammenhang und die historische Entwicklung in allen Sprachen. Das Studium einzelner Sprachen ist das herrschende, bessonders aber hat uns die griechische und lateinische beschäftigt. Die nähere Bekanntschaft mit denselben hat ohne Zweisel sehr vortheilhaft auf die Ausdilsdung unser Sprache gewirkt, und uns namentlich gelehrt, die Sätze in schöne Perioden auszudehnen und doch den Sinn kürzer zu kassen, denn kalt alle Denkmäler der ältern deutschen Sprache leiden an

einer Rurge ber Cate und Beitschweifigfeit bes Ginnes, bie in Bezug auf bas Bolf fehr darafteriftifc ift. Wenn wir auch burch bie Rachahnung ber 211ten eine mehr eigenthumliche Entwicklung unfrer Sprache und fogar eine Menge fowohl alter Worter als Formen aufgegeben haben, fo muffen wir boch befennen, daß wir in bemfelben Dlaage alte Begriffe und Dentweisen abgelegt haben, und bag unfre neue Sprache vollkommen unfrer neuen Bilbung entfprochen hat, und mehr fann bie Sprache nicht thun. Die Rachahmung ber Alten mar unabweislich; mir werben jest felbständiger und in bemfelben Daage wird es auch wieder unfre Sprache, und wir nehmen bad Urfprüngliche wieber auf, weil wir es ausbilben. Gofern jene Nachahmung mit ben Kahige feiten und bem Genius ber beutschen Sprache verträglich gewesen ift, hat fie fehr mohlthätig gewirft. Inbeg hat fie unfrer Sprache boch auch oft Bewalt angethan.

Die vergleichende Anatomie der Sprachen hat schöne Fortschritte gemacht, und man hat sogar den Gedanken an eine Ursprache, oder an eine Zurücksschrung aller Sprachentwicklungen auf ursprüngliche Urlante gewagt. Dieß hat freilich zum Theil zu unssimigen Hypothesen verleitet, indes ist der Vortheil nicht zu verkennen, den eine unbefangene kritische Vergleichung der Sprachen gewährt. Sie hat vorzüglich die interessantesten Aufschlüsse über die Verzweigungen, Wanderungen und geistigen Entwickluns

gen der europäischen Völkerstämme gewährt und das durch der Geschichtsforschung den wesentlichsten Dienst geleistet. Insbesondre mussen wir die Verdienste Jastob Grimm's um die Geschichte der deutschen Diaslette preisen.

Wir sehn die Philologen jetzt in einem Kampfe begriffen. Ursprünglich herrschte bei den Katholiken das Lateinische vor, die Protestanten brachten das Studium der griechischen und orientalischen Sprachen auf zum Behuf der Eregese. Spåter wurden die romanischen Sprachen in Deutschland beliebt, und in neuern Zeiten hat man eine große Aufmerksamkeit theils auf die deutschen Dialekte, theils auf das Indische, Arabische und Persische gewendet. Nur die slavischen Sprachen sind und noch wie bisher fremd geblieben, ober es ist nur hochst wenig dafür gelei= stet worden. Die griechisch=lateinischen Philologen haben sich nun dem Deutsch=orientalischen entgegengesetzt. Sie halten an ihrem alten Vorurtheil für das classische Alterthum und gegen die germanische Barbarei, und lächeln verächtlich über die Thoren, denen das Niebelungenlied und die Minnesanger neben Homer und Horaz auch etwas gelten. Erbittert aber sind sie gegen die Orientalen, die ihnen ihr Monopol, über das Alterthum zu entscheiden, zu entreißen drohen. Sie sehn jenseits Griechenland und Rom im Drient nur dieselbe Barbarei, die fie im Mittelalter erkennen, da die Drientalisten aber große Aufklärungen über die Urzeit, das mythische Alterthum verkündigen, für welche Hessod und Homer nicht ausreichen, so fürchtet die ältere Partei dadurch in den Schatten gestellt zu werden, und wehrt sich, den seligen Boß an der Spize, mit Hyånengrimm um die Leichen und Gräber des Alterthums. Dieser Kampf der Philologen greift in die eigentliche Geschichtsforschung hinüber.

Was das Sprachstudium überhaupt betrifft, so trägt es zwar seinen Werth in sich selbst und ist ohne Zweifel sehr wohlthätig für das jugendliche Alter, herrscht aber doch auf unsern gelehrten Anstalten nur allzu einseitig vor.

Wer sollte auf einer ältern deutschen Schule erzogen worden seyn, und nicht eine starke Rivalität zwischen dem philologischen und realistischen Unterricht bemerkt haben? In der Regel aber wird man sinden, daß die Philologen auf solchen Schulen ein unverhältnismäßiges Übergewicht behaupten, daß nasmentlich, wo Classenordnung eingeführt ist, in jeder Classe die Philologie einseitig vorherrscht. Einzig hieraus erklärt sich die Einsührung der Fächerordnung in einzelnen Schulen und die Errichtung besonderer Realschulen. Immer aber sprechen die Philoslogen ein Vorrecht an, halten sich für etwas viel Höheres als die Realisten, und bilden eine stolze aristotratische Kaste.

Die Philologie ist für den Unterricht zum Theil so verderblich geworden, wie die äußern Gebräuche für den Gottesdienst. Wie dort die wahre Andacht

unter mechanischen Spielen untergegangen ist, so hier das wahre Denken, die achte Bildung unter dem mechanischen Auswendiglernen bloßer Formen. Ich verkenne nicht die Nothwendigkeit der Philologie, den großen Einfluß, den Sprachkenntniß auf das Denken ubt; aber eine Granze muß gezogen werden, jenseit welcher der Geist nicht mehr mit Formen, vielmehr mit Sachen genährt werden muß. Ist es aber nicht die Mehrzahl der Philologen, die bei der Erklärung der alten Classifer vorzugsweise nur auf die Grammatik sieht, und den Geist, die Schönheit, den historischen, philosophischen oder asthetischen Inhalt jener Alten nur in elenden Roten nebenbei beruhrt? Man sehe ihre Ausgaben an. Haben jene hunderte und tausende, welche die griechischen Dichter edirt und mit Noten versehn, nur das zehnte Theil von dem erläutert, was der einzige Schlegel darüber ansgesprochen? Wiegen alle jene gelehrten Lasten die wenigen Bande eines Wieland, Lessing, Herder, Winkelmann auf? Und ist nicht noch jett so vieles Herrliche des Alterthums für das größere Publikum ungenießbar, so oft es auch die Philolos gen behandelt haben, weil noch zu wenig freie Denter und schöne Geister dafür sich interessirt haben ? So unermeßlich das Feld der Philologie ist, so ist es doch verhältnismäßig noch immer sehr unfruchts bar geblieben. Der Aufwand von Menschen und An. stalten für die Philologie, der andern Wissenschaften

entzogen worden ist, hat keineswegs gewuchert, wie man erwarten sollte.

Die Philologie ist das Mittel für die Zwecke andrer Wissenschaften, aber das Mittel ist selbst zum Zwecke geworden. Man soll die alten Sprachen lersnen, um den darin und überlieserten Inhalt zu versstehn, aber die Philologen betrachten diesen Inhalt nur als ein nothwendiges Übel, ohne welches die Sprache nicht seyn kann, und behandeln die alten Classifer so, als ob sie Schönes und Großes nur gesdacht hätten, um die Grammatik anzuwenden. Ieder alte Autor ist ihnen nur eine besondre Beispielsamms lung für die Grammatik. Man soll die Alten lesen um darnach zu leben, aber die Philologen meinen, man solle nur leben, um die Alten zu lesen.

Man hat in der neuesten Zeit in der Philologie ein bewährtes Mittel gefunden, den politischen Versirrungen der Jugend zu begegnen. Man hat gefunden, daß nichts so sehr den Feuereiser niederschlägt, und zu blinden Gehorsam gewöhnt, als diese Philos logie, die das bestügelte Genie an den Bücherschranktettet, und den Scharssinn in die Grammatik, die Neuerungssucht in Conjecturen ableitet. Alle Springssedern des Geistes erschlassen unter der Last der Buchstaben. Der Jüngling muß immer sizen und verlernt das Ausstehn. Alle Freiheit wird erstickt unster der Last der Autoritäten und Citate. Der Jüngsling muß muß nur immer lesen und auswendig lernen, und verlernt das Selbstdenken. Alle wahre Bildung

wird gehommt durch die einseitige Betreibung des blos formellen Sprachunterrichts. Der Jüngling muß nur immer Wörter und Formen lernen, und gelangt nicht zur Sache. Er wird in die Schule gestoßen und der philologischen Dressur Preis gegeben. Die meisten sehn diese Dressur als eine Qual, das Amt als die einzige Befreiung an, und studiren nur auf das Examen los, indem sie so viel philologische Kenntznisse sammeln, als in den Kopf gehn wollen, um Sachen aber sich so wenig als möglich bekümmern, weil man nur vorzugsweise jene von ihnen verlangt.

Gehen wir zur historischen Wissenschaft im engern Sinne über, so bietet sich und ein unermeßliches Feld dar, auf welchen zahlreiche Arbeiter emsig beschäftigt, jedoch mit einander im Streit begriffen sind, so daß die einen sehr häusig das Werk der andern wieder zerstören. Im Allgemeinen bemerken wir im historischen Gebiet zunächst folgendes.

Die Geschichte ging ursprünglich aus dem Epos hervor, und war nichts als das Gedächtniß großer Helden. Diesen Charakter hat sie bis auf unfre Zeisten beibehalten, sie ist wesentlich politische Geschichte, Gedächtniß weniger des Lebens im Umfang aller Ersscheinungen, als insbesondre der Thaten. Noch imsmer legt man auf Schlachten und äußre Begebenheisten ein größeres Gewicht, als auf die stillen Entswicklungen im innern Leben der Bolker. Doch hat man allmählig immer mehr auch diese Entwicklungen in den Kreis der geschichtlichen Betrachtung gezogen,

und man begreift unter dem Gegenstands der Gesschichte bei weitem mehr, als früher, wiewohl die politische Geschichte immer die vorherrschende bleibt. Iene Gegenstände sind die allgemeine Weltgeschichte, die Geschichte einzelner Volker, Örter, Begebenheit und Personen, aber auch Geschichte der Cultur oder einzelner Richtungen des Lebens, der Religion und Kirche, der Wissenschaften und Künste, der Sitten und des Verkehrs.

Die Deutschen haben sich in allen diesen Gegensständen versucht, doch zeichnet sie eine charakteristische Vorliebe für die allgemeine Weltgeschichte aus, weil ihr philosophischer Trieb überall eine Einheit und ein Ganzes sucht. Eben deßhalb haben sie sich auch mehr als irgend ein andres Volk um die Geschichte der Fremden bekümmert. Die vaterländische Geschichte ist darüber mannigsach vernachlässigt, wenigstens ist ihr ein unermeßliches Studium, das sich auf die fremde Geschichte geworfen hat, entzogen worden.

Der Werth unsrer Geschichtsforschung muß theils nach den Hulssmitteln, theils nach der Kritik und nach den Ansichten und Resultaten derselben ges wogen werden. Die Mittel haben sich in der neuern Zeit auf jede Weise direkt und indirekt vervielfältigt.

Das Studium der Geschichte ist von der großen Geisterbewegung der neuern Zeit mit ergriffen wors den. Mit allen philosophischen Ansichten haben sich auch die der Geschichte geläutert und gehoben. Die Sammlungen sind vermehrt und gelichtet, die Kritik

ist geschärft worden, und die poetische Ausbildung ber Sprache hat auch ihren wohlthätigen Einfluß auf die Geschichtschreibung geübt. Ein wahrhaft gros ßer Schwung ist aber in dies Studium erst durch die großen historischen Ereignisse der Zeit selbst gekommen. Alle Wunder der Geschichte sind sichtbar an uns vorübergegangen, und was wir mit eignen Augen gesehen, erklart uns die Vergangenheit. Eigne Thaten und Leiden haben und jene Alten verständs lich gemacht, und indem wir selbst gewaltige Charaf. tere über die Welthühne schreiten gesehn, nennen wir nicht mehr bloße Namen des Alterthums und zählen ihre Thaten, sondern wir erkennen sie und leben mit ihnen. Auch ist der Umstand nicht unwichtig, daß eben jene Sturme unsrer Zeit so viele Schranken niedergeworfen, die ehemals das Studium hemmten, und so viele Schätze zugänglich gemacht, die ehemals im Dunkeln moderten. Biele Staatsgewalten, Die sonst ihre Archive geheim zu halten für nothig fanden, sind zerstört und ihre Annalen dem Geschichtss forscher in die Hand gegeben. Viele Bibliotheken, die religioses Mißtrauen verschloß, sind geoffnet; viele literarische Schäße, die das Kloster oder die Reichsstadt, in der sie verborgen lagen, nicht eins mal kannte, find ans Licht gezogen worden. heilsamsté aller dieser Veränderungen ist aber unstreis tig das Centralisiren vieler fleiner Bibliothefen in eine große jeder Provinz, wodurch allein es möglich wird, über die Mannigfaltigkeit der historischen Urkunden einen Überblick zu gewinnen und sie auf bequeme Weise zu benußen.

Indessen ist noch lange nicht genug gethan. Die Quellen der vaterlandischen Geschichte wenigstens sollten bei weitem mehr aufgeklart und zusammenges drängt senn, als wir sie gegenwärtig finden. Ich verkenne nicht, daß jedem Ort sein angestammtes Denkmal beiben muffe, daß es Raub sen, die alten Urfunden und Manufcripte aus den Gegenden zu entfernen, denen sie zugehoren; es ließe sich aber wohl auf andre Weise helsen. Das wahrhaft großartige Unternehmen einer befannten Gesellschaft, die wichtigsten Quellen der deutschen Geschichte neu abs drucken zu lassen, hat uns wenigstens einen Weg gezeigt, wenn auch auf bemselben noch kaum ein Schritt gethan ist. In einer Zeit, wo so viel geschwärmt wird, darf man wohl auch den kuhnen Gedanken wagen, daß ein kunftiges Deutschland reich, klug und nationalstolz genug seyn werde, um eine Bibliothek von Quellen der deutschen Geschichte zu Stande zu bringen, die keiner seiner großern Stadte fehlen durfte. Wenn man das Fremdartige dabei gehörig ausscheidet, so ist ein Überblick allerdings möglich. Eine Nation von so unermeglichen Hulfsquellen, als die deutsche, wurde, wenn sie fur die Idee begeistert ware, und die rechten Manner, die ihr dann schwerlich fehlen durften, an die Spite stellte, die Kosten, die für ein solches Unternehmen ausreichten, wohl aufopfern konnen. So etwas wird aber leicht allen andern, als den gelehrten Forschern selbst, ein uns nützer Traum dünken. Man denkt so wenig daran, die Schäße der Literatur als ein allgemeines Nationalgut zu hüten und zu pflegen, daß man nicht eins mal, was so leicht wäre, bei den Büchermessen von jedem neuen Werke wenigstens ein Exemplar absorbert, um in einer gemeinsamen Nationalbibliothek ohne Unterschied alle literarische Produkte wenigstens von einem bestimmten Zeitpunkt an zu sammeln. Mösgen immer im Verkehr die vielen schlechten Bücher untergehn, aber wenigstens ein Exemplar sollte von jedem erhalten werden.

Die historische Kritik ist so sehr an die Thatsachen gebunden, daß der größte Scharfsinn nicht ausreicht, wenn die Quellen nicht Stoff genug zur Combination darbieten. Daher findet man viele als tere gar scharfsinnige Werke doch voll Mängel und Irrthamer, nachdem man der Quellen sich im weitern Umfange bemåchtigt hat. Un eigentlicher fritischer, analytischer oder combinatorischer Gabe mangelt es in einem so philosophischen Volke, als die Deutschen sind, durchaus nicht; doch lassen wir uns eine falsche einseitige Theorie, oder eine süße Schwärmerei des Herzens und der Phantasie auch auf dem historischen-Gebiet nur allzuleicht verführen. Besonders haben die dunklern Partieen der Geschichte hier einem blints den Scepticismus, dort einer zugellosen Hypothesens jägerei Raum gegeben. Überhaupt, wo die Thats sachen ber Geschichte nicht unverrückbar eine Ansicht

seistlellten, haben die Vermuthungen, Meinungen und Einbildungen eine Menge verschiedner Unsichten erzeugt, und die Kritik hat mehr vom Temperament oder System der Forschenden, als von den Thatsachen sehen selbst den Maaßstab entlehnt. Man hat auch wohl versucht, die unzweideutigsten Thatsachen zu entstellen, um ihnen ein beliediges Unsehn zu geben, sie einer Liedlingsneigung, einer Theorie oder einer praktischen Absicht anzupassen. Man hat die Thatssachen aus ihrem natürlichen Zusammenhange gerissen, das Eine ungebührlich hervorgehoben, das Andre nur nebenbei gewürdigt oder übersehn, dem Gewissen einen falschen Sinn untergelegt, dem Ungewissen einen beliedigen, und sich selbst nicht gescheut, hin und wies der absichtlich zu lügen.

Die Ansichten, welche die Geschichtsforscher in ihr Studium hineintragen, sind willfürlich oder unwillfürlich. Es gibt allerdings Gelehrte, welche mit Absicht die Geschichte verfälschen, um sie als Werkzeug des Parteikampses zu benußen, oder wohl gar aus Frömmigkeit oder Patriotismus, oder aus Moral, oder nur, um eine einmal ausgesprochne Lieblingsmeinung nicht zurücknehmen zu müssen. Bei weitem mehr Gelehrte bringen aber ganz unwillfürlich falsche, oder wenigstens einseitige Ansichten in die Geschichte. Die Ansicht der Partei, unter welcher man geboren und aufgezogen worden ist, drängt sich uns überall auf, und wir sehn durch ihre Brille, ohne es zu wissen. Ich kann hier die mannigsaltigen Unsichten, wie ste im Rleinen überall sich geltend machen, nicht weitläuftig besprechen, sondern muß mich an die größern Hauptansichten halten, die im historischen Gebiete herrschend sind. Im Einzelnen hören wir überall einen Glauben, ein Bolf oder eisnen Stamm oder nur Personen über die Gebühr preisen und andre verunglimpfen, und die Religion, das Baterland, der Stand und die Erziehung des Geschichtsforschers drücken seinen Untersuchungen ihs ren Stempel auf. Im Großen aber unterscheiden wir etwa folgende welthistorische Ansschlen.

Die Ginen bringen ein Ibeal bes menschlichen Gefchlechts mit, nach welchem fie alle hiftorischen Erfcheinungen abmeffen, und ba bie Geschichte groß. tentheils nur als politische Geschichte betrachtet wird, fo find es jene politischen Ibeale, die ben Maagstab hergeben muffen. Die Protestanten und Liberalen haben baber ein andres Ideal, als die Ratholifen und Cervilen, mithin auch eine andre welthiftorifche Unficht. Beibe find aber barin einverstanden, baß nur ein gewiffer Theil ber Weltbegebenheiten Billis gung verdiene, ber anbre ju verwerfen fen. Gie geben fich alfo beibe einer falfchen parteilichen Theils nahme an einzelnen Erscheinungen und einem flagliden Jammer über bie andre hin, und immer liegt im hintergrund ihrer Unficht Die alberne Unmagung, bag fie es von Unfang an beffer gemacht haben wurben, wenn bie Regierung ber Welt von ihnen ausgegangen mare. Die Protestanten, Liberalen und bie

classischen Philologen vereinigen sich dahin; daß die Menschen sich allmählig aus dem rohesten thierischen Zustande zur Bildung erhoben und im griechischerde mischen Alterthum die erste Reife gewonnen hatten, daß darauf die Barbarei wieder eingerissen und erst mit der Reformation eine neue höhere Entwicklung vorbereitet worden ware, welche noch jetzt gegen die Barbarei kampfen muffe. Die Katholiken, Royalis sten und die orientalischen Philologen nehmen dages gen ein heiliges, vollkommnes Urvolk an, das in Gunde verfallen, durch das Christenthum wieder geheiligt, aber nochmals in sündigen Abfall und Berirrung gerathen sen. Jene glauben an eine fortschreis tende, muhsame Befreiung des Menschengeschlechts, diese an eine beständige Verschlimmerung durch die Erbsünde und Versöhnung durch die göttliche Gnade. Aber was die erstern ein Freiwerden nennen, heißen die andern das Werk des Satans, und umgekehrt nennen jene Barbarei, was diese das Reich Gottes auf Erben nennen. Diese verschiednen Ansichten of fenbaren fich vorzüglich bei der historischen Betrachtung des Mittelalters, das die Einen beständig verdammen, bie Andern preisen.

Die Anzahl derer, welche die Geschichte in ihrem ganzen Umfang unparteissch auf dichterische Weise als ein Epos oder gleichsam naturhistorisch als einen Organismus betrachten, ist verhältnismäßig noch sehr gering, und doch ist diese Ansicht die einzig würdige. Sie geht von keiner vorgefaßten Meinung aus, will

nichts verwerfen ober verbessern, sondern nimmt die Dinge, wie sie sind, und mißt jedes nur nach dem in ihm liegenden Maakstab. Sie wird z. B. das Mite telalter nicht verwerfen, weil es der Freiheit im ans tiken oder modernen Sinn nicht huldigte, oder preis sen, weil in ihm die Privilegien der Enkel begründet find, sondern sie wird es abgesehn von unsern gegens wartigen Interessen nach den Interessen seines Voltes, seines Geistes murbigen. Sie wird es fur uberflußig halten, von jenen Menschen zu verlangen, was nur für die heutigen gilt. Sie wird ihnen das, mas sie für wünschenswerth und heilig gehalten haben, weder beneiden, noch verspotten, sondern sie nach ihrem eignen Glauben wägen und schätzen. Erst ba durch wird die Geschichte, was sie senn soll, ein treuer Spiegel der Vergangenheit. Man kann sie nicht objectiv genug auffassen; jede subjective Ausschweifung trubt ihren Spiegel. Glossen mag die Philosophie machen, der Geschichte selbst gilt nur der einfache Text.

Im Allgemeinen hat unsre Geschichtforschung folgende Entwicklungen erlebt. Nach dem dreißigjährigen Kriege sielen die Deutschen in Lethargie und erwachten erst im achtzehnten Jahrhundert in sieberhaften Träumen. Zu den Erscheinungen jener phlegmatischen Zeit gehören auch die langweiligen historischen Sammelungen und Commentare, zu denen der cholerischen Ertase gehört der historische Scepticismus des vorigen Jahrhunderts. Überall sahen wir zuerst einen

todten Mechanismus, dann eine tolle Lebendigkeit. In der Theologie folgte der starren Orthodoxie eine bis zum Atheismus muthwillige Kritik. In ber Phis losophie wurde das mathematische Verfahren durch das anthropologische ersett, das allen Hypothesen freien Spielraum gab. In der Staatswissenschaft herrschte anfangs die abgeschmackte heilige romische Reichsunbehülflich eit, dann ein Schwall von Neuerungen. In den Naturwissenschaften ward die Empirie und das fleißige Sammeln durch kecke Hypothes sen ersetzt. Die alte ehrbare Erziehung mußte ben vagesten Versuchen der Philantropisten weichen. Endlich sah die sogenannte classische Poesse durch alle Ausschweifungen der Romantik und des modernen Sumors sich verdrängt. So folgten auch im historischen Fach auf die weitschichtigen Sammlungen der Manner in Allongeperucken die fritischen Bedenken der Manner in Zöpfen, und nachdem das siebzehnte Jahrhundert den Geist der Geschichte unter endlosen Citaten und dronologisch=genealogischen Tabellen begraben, konnte das achtzehnte ihn dreist läugnen. Man gefiel sich in einem frevelhaften Unglauben und im Vernichten dessen, was der Einseitigkeit des Geschlechts nicht zusagte. Während die Philosophen dem Chris stenthum absagten und die Revolutionsmänner auf den Trummern der Cultur und Geschichte einen neuen Naturzustand einzuführen strebten, murden sie von den historischen Sceptifern thatig unterstützt, die das Amt übernahmen, das Feld der Geschichte zu sau-

bern und den trostlosen Grundsatz geltend machten, alles, was sie nicht verstanden, zu läugnen, und alles, was nicht mit der modernen Aufklärung harmonirte, so darzustellen, als ob es von rechtswegen nie hatte existiren sollen. Da durften Schlözer und Ruhs alles sogenannte Vorgeschichtliche als dumme Fabel wegwerfen, und die ganze Zunft durfte das Mittelalter als Barbarei verdammen. Man sah die Geschichte nicht mehr, wie das weit vernünftigere Mittelalter immer gethan, als ein organisches Leben an; man erfreute sich nicht mehr ihres Gemäldes, das unermeßlich, wie die Natur, zugleich eben so in allen Theilen harmonisch ist; man strebte nicht mehr das innerste Geheimniß und den Zusammenhang des großen geschichtlichen Lebens zu begreifen; vielmehr stellte man sich in jenem frevelhaften Übermuth, der jene Generation charafterisirt, über die Vorsehung selbst und meisterte sie, tadelte die Werke derselben und nahm als bekannt an, daß man es von Anfang an in der Welt besser gemacht haben wurde. Man glaubte die Geschichte nur wie ein übel bestelltes Erbe plundern zu muffen. Wenig schien nugbar, das alte Gerath ward in die Polterkammer gewiesen. Man zog durch die Hallen der Geschichte wie stürmende Soldaten und verbrannte die herrlichen Wandtapes ten, wie die von Raphael, um Gold daraus zu schmelzen. Nichts erhielt Wurdigung und Schonung, als was man für den Augenblick brauchen konnte. Das revolutionirende Jahrhundert fand daher nur

die Geschichte der Griechen und Romer wichtig und vernünftig, weil es daraus die Muster theils für seine republikanischen Traume, theils für seinen Dess potenhaß entlehnen, und weil es hier bem altesten Feind der mittelalterlichen Barbarei die Hand reis chen konnte. Der religiose Fanatismus kam dem polis tischen zu Hulfe. Da die Katholiken weniger geschries ben haben, und es den Gelehrten bereits zur andern Natur geworden ist, gegen katholische Schriften, nas mentlich historische, vorsichtig zu senn, so haben diese weit weniger verdorben, als die Protestanten, wenn sie auch gleichfalls weit weniger gut gemacht. Grade indem die Protestanten beinah allein die Literatur beherrscht haben, sind sie fanatisch gewesen, ohne es zu bemerken, denn was die Katholiken dagegen geschrieben, ist von Protestanten immer für absoluten Irrthum gehalten worden, seit man unter der romis schen Infallibilität nur schlechterdings Fallibilität vers steht. Die ungeheure Mehrzahl der protestantischen Geschichtbücher stellt das Mittelalter auch aus dem polemischen Standpunkt ihrer Confession bar. Die Geschichtschreiber glaubten dabei noch um so viel untrüglicher zu verfahren, als das philosophische Jahrhundert allgemeinen Pfaffenhaß, Verspottung des Aberglaubens und Verachtung der mittelalterlichen Roheit predigte. Indem sie aber ihre Darstellung der Geschichte dieser Doctrin anpassen, werden ihre Werke mehr pådagogische Exercitien, als treue Gemalde der Vergangenheit. Sie malen nicht das Mittelalter,

das Leben, mehr auf die gelehrte Raste, als auf das Volt berechnet. Alle ihre Mangel entstiegen aus bem Mangel des öffentlichen Libens. Das Talent des Geschichtschreibers ist das des Redners. Die Geschichte wird dann gut geschrieben, wenn die Begebenheiten und ihre Motive uns wie einem versammelten Volke vorgetragen werden, als ob wir noch darüber entscheiden könnten. Das lebendige dramas tische Element darf dem Geschichtforscher nie fehlen. Der Forscher anatomirt, der Geschichtschreiber läßt lebendig handeln. Wer nun überhaupt die Begebens heiten aus einem lebendigen Gesichtspunft ansieht, mit darin gehandelt, sie vielleicht geleitet hat, wird auch die Geschichte berselben und überhaupt Geschichte zu schreiben wissen, der Held, der Staatsmann bes ser, als ein deutscher Stubengelehrter.

Es kommt aber noch hinzu, daß die umståndlischen und schwierigen historischen Forschungen der Deutsschen eine gute Geschichtschreibung noch immer beinah unmöglich gemacht haben. Wir betrachten wie billig die schöne Form als Nebensache, und die Wahrheit der Thatsachen als Hauptsache. Nun sind wir aber über alle Gebühr gewissenhaft und können mit dem dinermeßlichen Studium nie fertig werden. In alle unsre Darstellung mischt sich Kritik, Sitat, Polemik, weil wir nicht blos etwas sagen, sondern es diplosmatisch und logisch beweisen wollen. Da ferner sede gute Geschichtschreibung von der Geschichte der eigenen Nation ausgehn muß, so stellt sich und hier eine

neue Schwierigkeit entgegen. Unsre Geschichte ist theils so unendlich mannigfaltig, theils hat sie so viele dunkle Partien, daß ein klarer Überblick noch niemals erreicht worden ist. Weit leichter mag der Engsländer und Franzose seine Geschichte schildern, die an sehr einfachen Fäden fortläuft, und nie wichtig ist, wo sie nicht zugleich klar wäre. Dort drängt sich alles zusammen, in der deutschen Geschichte fährt alles auseinander. Wir sind darin den Griechen zu vergleichen, und noch gibt es eben so wenig eine gute griechische Geschichte, als es eine deutsche gibt.

Noch in keinem Zweige der Literatur haben wir so wenig und selbst vertraut, als in der Geschichtsschreibung. Hier galten und kast immer nur fremde Muster, vorzüglich der Alten. Der wichtigste und anerkannteste unter den Nachahmern der Alten, der daher auch kast einstimmig für unsern größten Geschichtschreiber gehalten worden ist, war Iohannes Müller. Seine Schule ist noch immer die herrschende, und der manierirte geschraubte Ton derselben ist ein wenig lächerlich. Die Deutschen sind seit ein Paar Iahrhunderten von der europäischen Geschichte als ihr Spielball umhergeworsen worden; wenn sie selbst wieder einmal die Geschichte machen werden, werden sie sie auch schreiben können.

sondern ihren haß gegen dasselbe. Sie belehren ben Leser nicht über die wahre Natur der Vorzeit, sondern warnen sie vor den Gebrechen derselben. Was entlehnen sie wohl aus den zahlreichen Quellen jener Geschichte? Was haben sie im Ohr behalten aus der unendlichen Musik jener reichen schönen Zeit? Dissonanzen ohne Auflösung, die traurige Schilderung von Barbareien, die auch nicht fehlten, wie sie uns nicht fehlen; aber die beseligenden Harmonien vernehmen sie nicht, die uns überall aus den Hallen jener Vorwelt entgegentonen. Erst unverhaltnismäßig wenige Geschichtschreiber haben es gewagt, in der Kirche, dem Staat, den Sitten und der Kunst des Mittelalters etwas Erhabnes und Schones zu finden, und ihre Darstellung im Sinne der Quellen, im Sinne jener Zeit selbst aufzufassen, und irgend etwas von der Andacht, von der Kraft und Milde, von der Poesse derselben in ihre Schilderungen einfließen zu lassen. Die große Mehrzahl polterk nur wie von der Kanzel gegen die Pfaffen und wie von der Volkstribune gegen den Feudalismus, und rumpft wie in einem Salon die Nase und halt eine Philippifa gegen die Pferdelust der durchlauchtigen Ahnen.

Es erhoben sich aber auch Stimmen dagegen und namentlich seit der Restauration gewann die fromme und royalistische Partei auch einen weiten Spielraum in der Geschichtforschung. Das Ertrem kehrte sich um, und der verworfne Stein wurde zum Eckstein. Man ging auf der entgegengesetzten Seite so weit als möglich und suchte sogar der långst verspotteten Heraldik eine neue tiefe Bedeutung zu geben, indem man nicht die Geschlechter, aber das Geschlechtspstem bis in die orientalischen Wurzeln der deutschen und aller Geschichte verfolgte. Man sprach den Germanen ihre Freiheit wieder ab, und gab sich alle Mühe die Priesteraristokratie zu vindiciren. Das Mittelalter aber erhielt seine Glorie wieder, und es war oft lächerlich genug zu sehn, wie man unscheinbare Lichtchen vor glänzenden Gestalten aussteckte, die durch sich selbst hinlänglich strahlten.

Gegenwärtig kämpfen beide Ansichten, und die Parteien stehn zu scharf an einander, als daß die dritte versöhnende Ansicht zur Herrschaft gelangen könnte.

Was nun die Geschichtschreibung betrifft, so wird ziemlich allgemein anerkannt, daß wir Deutschen darin es noch nicht weit gebracht haben. Wähsenden man unsern Forschungen und Sammlungen die gebührende Achtung nicht versagt, den deutschen Fleiß nicht genug loben kann und auch unsre Kritik oft nur für allzukritisch hält, ist man noch immer der Meisnung, daß wir in der Geschichtschreibung nicht nur den Alten, sondern auch den Franzosen und Engländern nachstehn. Allerdings lassen auch unsre besten Geschichtschreiber noch viel zu wünschen übrig, sie sind immer noch zu gelehrt, umständlich und unpraktisch. Ihre Werke sind immer noch mehr Studien, als Gemälbe, mehr auf die Wissenschaft, als auf

das Leben, mehr auf die gelehrte Kaste, als auf das Volk berechnet. Alle ihre Mängel entstiegen aus dem Mangel des öffentlichen Elbens. Das Talent des Geschichtschreibers ist das des Redners. Die Geschichte wird dann gut geschrieben, wenn die Beges benheiten und ihre Motive uns wie einem versams melten Volke vorgetragen werden, als ob wir noch darüber entscheiden konnten. Das lebendige dramas tische Element darf dem Geschichtforscher nie fehlen. Der Forscher anatomirt, der Geschichtschreiber läßt lebendig handeln. Wer nun überhaupt die Begebenheiten aus einem lebendigen Gesichtspunkt ansieht, mit darin gehandelt, sie vielleicht geleitet hat, wird auch die Geschichte berselben und überhaupt Geschichte zu schreiben wissen, der Held, der Staatsmann besser, als ein deutscher Stubengelehrter.

Ge kommt aber noch hinzu, daß die umständlischen und schwierigen historischen Forschungen der Deutsschen eine gute Geschichtschreibung noch immer beinah unmöglich gemacht haben. Wir betrachten wie billig die schöne Form als Nebensache, und die Wahrheit der Thatsachen als Hauptsache. Run sind wir aber über alle Gebühr gewissenhaft und können mit dem innermeßlichen Studium nie fertig werden. In alle unsre Darstellung mischt sich Kritik, Sitat, Polemik, weil wir nicht blos etwas sagen, sondern es diplosmatisch und logisch beweisen wollen. Da ferner sede gute Geschichtschreibung von der Geschichte der eigenen Nation ausgehn muß, so stellt sich uns hier eine

neue Schwierigkeit entgegen. Unsre Geschichte ist theils so unendlich mannigfaltig, theils hat sie so viele dunkle Partien, daß ein klarer Überblick noch niemals erreicht worden ist. Weit leichter mag der Engländer und Franzose seine Geschichte schildern, die an sehr einfachen Fåden fortläuft, und nie wichtig ist, wo sie nicht zugleich klar wäre. Dort drängt sich alles zusammen, in der deutschen Geschichte fährt alles auseinander. Wir sind darin den Griechen zu vergleichen, und noch gibt es eben so wenig eine gute griechische Geschichte, als es eine deutsche gibt.

Noch in keinem Zweige der Literatur haben wir so wenig und selbst vertraut, als in der Geschichtsschreibung. Hier galten und kast immer nur fremde Muster, vorzüglich der Alten. Der wichtigste und anerkannteste unter den Nachahmern der Alten, der daher auch fast einstimmig für unsern größten Geschichtschreiber gehalten worden ist, war Johannes Müller. Seine Schule ist noch immer die herrschende, und der manierirte geschraubte Ton derselben ist ein wenig lächerlich. Die Deutschen sind seit ein Paar Jahrhunderten von der europäischen Geschichte als ihr Spielball umhergeworsen worden; wenn sie selbst wieder einmal die Geschichte machen werden, werden sie sie auch schreiben können.

## Staat.

Die Politik ist gegenwärtig an der Tagebords nung, auch in Deutschland, indeß läßt sich leicht bemerken, daß wir nicht so eigentlich von selbst auf diese interessante Wissenschaft verfallen sind, daß sie uns vielmehr erst von außen her und zum Theil par forçe annehmlich gemacht worden ist. Bei den Spaniern, Italianern und Franzosen sind wir in die Schule bes Despotismus gegangen, dann wieder bei Franzosen, Englandern und Amerikanern in die Schule der Freis heit. Die Franzosen haben uns ihre politischen Meinungen auf der Spipe des Bajonetts gebracht ober als Modeartifel durch den Buchhandel. Fast alle innern politischen Veranderungen bei uns sind von außen bewirkt worden, und nicht minder hat der Meis nungsstreit von außen Nahrung empfangen. Darum trägt auch unsre Politik und deren Literatur auffallend ein fremdes Gepräge, und mit wie viel Theile nahme wir und nun auf biesen Gegenstand werfen mogen, so bleiben wir doch hinter unsern Meistern mrud.

Wir haben genug gelitten, um uns um Politik bekümmern zu mussen, und zu wenig gethan, um zugleich etwas Großes dafür leisten zu können. Wir haben zu viel Muster vor uns und zu wenige Selbständigsteit, um selbst Muster zu seyn. Unser Zustand wechsselt deßfalls, ohne kesten Charakter, wie wir gestossen werden. Man sindet nirgend so viele Mittelzuskände, als in Deutschland. Man will es überall recht machen, und gewiß haben Wenige die Macht, die nicht zugleich die Nothwendigkeit fühlten, es recht machen zu mussen; aber der Ansprüche sind zu viele und da der Hauptanspruch wie der gegenwärtigen Zeit so des deutschen Phlegmas überhaupt Mäßigung und Frieden ist, so kann es nicht wohl anders seyn.

Wir haben uns nur nothgedrungen auf den politischen Schauplatz reißen lassen und sinden uns noch nicht Jonderlich darauf zurecht. Was wir etwa haben thun mussen, kann man kein eigentliches Handeln nennen, und unsre Reden wollen deßkalls noch weniger bedeuten.

Von jeher sind nur solche Völker, deren ganze Thätigkeit im öffentlichen Staatsleben sich concentrirte, zugleich durch eine politische Literatur ausgezeichnet gewesen, Griechen, Kömer, Engländer, Franzosen und in bessern Zeiten auch die Italiäner. Diesen müssen wir den Vorrang zugestehn. Zwar fehlt es-uns an Theorien und phantastischen Träumen nicht, und wir sind daran vielleicht sogar reicher, als andre Völker, weil die Phantasse einen desto freiern Spielraum gewinnt, je weniger der Mensch in einer schönen Wirklichkeit thätig ist. Auch unsre philosophischen Systeme erzeugen mannigfaltige Ansschen vom geselligen und politischen Leben. Die Theosrien verhalten sich aber zum Leben selbst etwa nur wie die Poesse. Man träumt sich in ein politisches Eldorado hinein und wacht so nüchtern auf, wie zusvor. Da den Deutschen die Tribune sehlt, so sollte man erwarten, sie würden ihre ganze Kraft desto wirksamer in der Literatur geltend machen. Es ist aber umgekehrt. Eine gute politische Literatur geht immer erst aus der Schule der politischen Beredsamskeit hervor.

Eine geraume Zeit nahm die Religion alles Interesse der Nation in Anspruch, so daß selbst die großen Umwälzungen der Reformation eher dazu dienten, den Sinn für Politik nicht bei den Hofen, aber beim Volk einzuschläfern, als zu erwecken. Später trat eine behagliche Gewohnheit ein, bei der fast alle politische Fragen ganzlich in Vergessenheit geriethen. Der Wohlstand nahm nicht so gewaltig zu, daß die überflüßige Kraft große Thaten und Institutionen hatte hervorbringen können; er sank aber auch nie so ganzlich, daß die Verzweiflung zu Umwälzungen. geführt hatte. Die Fürstenhäuser genossen fast ohne Ausnahme das kindliche Vertrauen der Unterthanen, besonders seit ihre wechselseitigen Interessen in den Religionskämpfen so eng verschlungen worden. Masse hatte zu essen, und ausgezeichnete Geister fanden in den Wissenschaften und Künsten eine angemessene Wirksamkeit. Die Erscheinung der französischen Revolution, und die Art, wie man sie in Deutschsland aufnahm, hat hinlänglich bewiesen, wie wenig man in Deutschland für ein reges politisches Leben gestimmt und vorbereitet war.

- Der Deutsche liebt die Familie mehr als den Staat, den kleinen Kreis von Freunden mehr als die große Gesellschaft, die Ruhe mehr als den Larm, die Betrachtung mehr als das Raisonniren. Es muß zugestanden werben, daß diese Eigenheiten zu eben so viel Lastern als Unglücksfällen geführt haben, daß nur durch sie verschuldet worden ist, was man uns mit Recht so oft und lange vorgeworfen, Bethorung und Unterdruckung durch Fremde, Unempfindlichkeit für nationelle Schande, Vernachlässigung gemeinsamer Interessen, enge peinliche Spießburgerlichkeit und Versauern in der trägen Ruhe. Auf der andern Seite beweist uns aber die frühere Geschichte, daß diesels ben Grundzüge des Nationalcharafters sich auch mit großen politischen Thaten und Instituten haben vereinigen lassen. Aus ihrer Wurzel ist der Riesenbaum der altgermanischen Verfassung erwachsen, der Jahrhunderte lang Europa wohlthätigen Schatten gegeben. Von allen Verfassungen des Alterthums unterschied sich die germanische dadurch, daß sie das Gemeinwesen der individuellen Freiheit und dem Familiens wesen unterordnete. Der Staat sollte dem Einzelnen dienen, während in Rom und Sparta der Einzelne

Staats, die allein souverain ist, der jeder Bürger unbedingt unterworfen ist, die einen eignen Willen und eigne Zwecke hat, war den Deutschen von jeher in der Natur zuwider. Diese Abneigung gegen den Gögendienst des weltlichen Staates bahnte später der Hierachie den Weg. Zulest aber brachte sie und in einen völlig passiven Zustand; wir wurden regiert und dachten nicht daran, wir litten alles und unter hunderttausenden frug kann einer, warum?

Indeß ift in der neuesten Zeit ber Ginn fur Dos litit febr lebendig erwacht. Große Unglücksfälle haben und an bie Fehler erinnert, burch welche wir biefelben verschulbet. Die Ummalgungen ber Machbarlander haben und zum Theil zur Nachahmung ober boch zur Aufmertfamteit gezwungen. Gewaltstreiche von außen haben unfern innern politifchen Buftanb mannigfach verändert, und manche Berbefferungen haben wir felbst ju Stande gebracht. Die fortges schrittene Cultur verlangt manche Anderung. Die Rriege, bie wir fur ben Bestand unfrer Staaten geführt, haben fie uns werth genug gemacht, bag wir fie mit größerem Intereffe, ale bieber, ind Muge faffen. Die politische Ehre, die wir wieder errungen haben, hat und ben Sinn fur Politit wohlthatig erfrischt. Thaten haben jur Betrachtung geführt.

Diese neue Politik aber ist größtentheils in einer fremben Schule gebildet, alle Parteien, die Rabinette, die Stände, die Liberalen haben im Ausland ihren

Unterricht empfangen. Wo indeg die deutsche Eigenthumlichkeit vorschlägt, äußert sie sich in dersels ben Systemsucht und Phantasterie, die wir in allen Wissenschaften geltend machen. Die Praktiker, die das Ruder führen, sind davon so wenig ausges schlossen als die stillen Schwärmer in den Dachstuben, die nichts regieren als die Feder. Jene wollen der Gegenwart das Unmögliche aufdringen, diese der Zukunft das Mögliche. Jene legen die Völker auf ihre Tabellen, wie den heiligen Laurentius auf den Rost, diese machen sich goldne Träume von der Zufunft, die sich bekanntlich, wie das Papier, alles gefallen läßt, wobei aber die Ruh immer verhungern muß, bevor das Gras gewachsen ist. Wagt es das völlig passive Publikum sich über die Gewaltthätigs feit der Theorien zu beklagen, oder die Phantome der Ideologen zu verlachen, so heißt es von beiben Seiten mit Fichte:- bas Publikum ist kein Grund, unsre Weisheit in Thorheit zu verkehren.

Das schlimmste ist, daß beide am allerwenigsten an die materielle Freiheit der Bölfer denken, die doch die einzige ist, deren wir auf unsrer gegenwärztigen Stufe der Cultur fähig sind, und die allein uns frommen kann. Die praktischen Staatsverbesserer stürmen durch das stille Dasenn der Philister und opfern den Einzelnen dem Ganzen; die schwärmensden Weltverbesserer aber denken nur an die moraslische Freiheit, an einen idealen Zustand, der vielsleicht am Ende der Zeiten liegt.

Was die in neuerer Zeit so häusig gewordenen durchgreifenden Staatsverbesserungen und Reorganis sationen in ihrer Gewaltthätigkeit einigermaßen hemmt, gewährt doch keinen sonderlichen Trost. Dies ist nämlich die an sich ehrwürdige Achtung vor dem Als ten, die aber in dem Zustande, wohin uns die Zeit einmal unaufhaltsam fortgerissen hat, niemals mehr zur Consequenz des alten Systems zurückführen kann, und also der Consequenz des neuen nur hinderlich ist. Zwischen beide stellt sich ein System von Flicks systemen, es wird beständig eingerissen und wieder angebaut, aus allen Zeitaltern und fur alle Stände haben sich Institutionen erhalten, und wieder an jes vem Orte besondre, unzählige neue sind dem anges flebt worden, und alle verhalten sich zu den einfachen, die man haben konnte, wie eine Trodlerbude voll alter Kleider zu einem reinlichen Anzug. Die Staatspraktiker muffen nicht nur Theoretiker senn, sondern auch Historiker und Philologen, und die Ges lehrsamkeit steht nicht sowohl unter dem Schutz des Staates, als der Staat unter dem Schutz der Gelehrsamfeit.

Was auf der andern Seite die Ausschweifuns gen der Weltverbesserer hemmt, ist wohl eben so wes nig tröstlich. Dies ist die Censur; man kann in der That nicht an die Mängel unsrer politischen Literas tur denken, ohne daß uns sogleich die großen Lücken einfallen, die Censurlücken, welche von allen den Werken erfüllt seyn könnten, die eben des Preszwangs wegen gar nicht eristiren. Diese führen bann bie unangenehme Betrachtung sogleich auch auf die furchts samen, halben und albernen Urtheile, welche die Angst vor der Censur oder das Vertrauen, das sie keine Concurrenz besserer Urtheile zulassen werde, so häusig hervorbringt. Doch davon ist schon oben die Rede gewesen. Die Censurübel sind nichts neues, sie wechseln nur den Ort, auf den sie fallen, und scheinen zu den Kinderkrankheiten der Völker zu geshören. Sie sind ein Aussah, der hie und da die Haut wegnimmt, das Kind stirbt aber nicht davon.

Bevor wir bie Literatur ber politischen Pragis betrachten, wollen wir einen Blid auf die Theorien werfen. Alle Praxis geht von den Theorien aus. Es ift jest nicht mehr bie Beit, ba bie Bolfer aus einem gewissen finnlichen Ubermuth, ober ans zufälligen ortlichen Beranlaffungen in einen vorübergebenben Saber gerathen. Gie fampfen vielmehr um Ibeen und eben darum ift ihr Rampf ein allgemeiner, im Bergen eines jeden Boltes felbft, und nur in fofern eines Bolfes wiber bas anbre, als bei bem einen biefe, bei bem anbern jene 3bee bas Ubergewicht behauptet. Der Rampf ift burchaus philosophisch geworben, fo wie er fruber religios gewesen. Es ift nicht ein Baterland, nicht ein großer Mann, worüber man ftreitet, fondern es find Ubergeugungen, benen bie Bolfer wie bie Belben fich unterorbnen muffen. Bolfer haben mit Ibeen geffegt, aber fobalb fie ihren Ramen an bie Stelle ber Ibce gu fegen

gewagt, sind sie zu Schanden worden; Helden haben durch Ideen eine Art von Weltherrschaft erobert, aber sobald sie die Idee verlassen, sind sie in Staub gebrochen. Die Menschen haben gewechselt, nur die Ideen sind bestanden. Die Geschichte war nur die Ideen sind bestanden. Die Geschichte war nur die Ideule der Principien. Das vorige Jahrhundert war reicher an vorandssichtigen Speculationen, das gegenswärtige ist reicher an Rücksichten und Erfahrungssgrundsähen. In beiden liegen die Hebel der Begesbenheiten, durch sie wird alles erklärt, was gescheshen ist.

Es gibt nur zwei Principe ober entgegengefeste Pole ber politischen Welt, und an beibe Endpuntte der großen Achse haben die Parteien fich gelagert und befampfen fich mit fteigenber Erbitterung. 3mar gilt nicht jedes Zeichen ber Partei fur jeden ihrer Anhanger, zwar wiffen mandje fanm, baf fie gu bicfer bestimmten Partei gehören, zwar befampfen fich bie Glieber einer Partei unter einander felbft, fos fern fie aus ein und bemselben Princip verschiebne Folgerungen ziehn; im allgemeinen aber muß ber subtilfte Rritifer fo gut wie bas gemeine Zeitungs= publifum einen Strich giehn gwifden Liberalismus und Gervilismus, Republifanismus und Antofratie. Welches auch bie Ruancen fenn mogen, jenes claire obscure und jene bis zur Karblofigfeit gemischten Tinten, in welche beibe Sauptfarben in einander übergebn, biefe Sauptfarben felbft verbergen fich nirgenbe, fie bilben den großen, ben eingigen Gegensatz in der Politik, und man sieht sie den Menschen wie den Büchern gewöhnlich auf den ersten Blick an. Wohin wir im politischen Gebiet bas Auge werfen, trifft es diese Farben an. Sie füllen es ganz aus, hinter ihnen ist leerer Raum.

Die liberale Partei ift biejenige, Die ben politis fchen Charafter ber neuern Zeit bestimmt, mabrend die sogenannte servile Partei noch wesentlich im Charafter bes Mittelalters handelt. Der Liberalismus fchreitet baber in bemfelben Maage fort, wie bie Beit felbft, ober ift in bem Maage gehemmt, wie bie Bergangenheit noch in bie Gegenwart berüber bauert. Er entspricht bem Protestantismus, fofern er gegen bas Mittelalter protestirt, er ift nur eine neue Entwidlung bes Protestantismus im weltlichen Ginn. wie ber Protestantismus ein geiftlicher Liberalismus war. Er hat feine Partei in bem gebildeten Mittels ftanbe, mahrend ber Gervilismus bie feinige in ben Vornehmen und in ber roben Maffe findet. Diefer Mittelstand schmilzt allmählig immer mehr die ftarren Rriftallisationen ber mittelalterlichen Stande aufammen. Die gange neuere Bilbung ift aus bem Liberglismus hervorgegangen ober hat ihm gebient, fie mar bie Befreiung von bem firchlichen Antoritateglauben. Die gange Literatur ift ein Triumph bes Liberalismus, benn feine Reinbe fogar muffen mit feinen Baffen fechten. Alle Gelehrte, alle Dichter haben ihm Borfchub geleiftet, feinen größten Philosophen aber

hat er in Fichte, seinen größten Dichter in Schiller gefunden.

Der Liberalismus geht nicht von der Gesellschaft, sondern vom Individuum aus. Die Quelle aller seisner Forderungen für die Gesellschaft ist der freie Wille, die Selbstbestimmung des Einzelnen.

Er ist daher im innersten Princip der Religion entgegengeset, wie auch die Füchse und Schafe unster ihnen heuchlerisch oder gutmüthig den Glauben dabei zu retten versucht haben. Wo die Selbstbesstimmung eintritt, fällt jede fremde Autorität, also auch die göttliche hinweg, und wenn man, wie geswöhnlich geschieht, Gott in der eignen Willenstraft sucht, so ist diese Apotheose der Selbstbestimmung doch nur ein sehr überstüssiger Pleonasmus. Wenn Gott im Ich besindlich ist, so ist er nur noch ein bloßer Name und es wäre wohl am Ich genug. Die Liberalen bauen keine Kirche, sie zerstören sie nur.

Wird das Princip der Selbstbestimmung in der Gesellschaft geltend gemacht, so erfolgt daraus mit Nothwendigkeit der contrat social. Durch die Selbstbestimmung sind alle Menschen frei, folglich gleich, und ihr Staat kann sich nur auf gemeinschaftliche Übereinkunft gründen. Man entlehnt die Beispiele für die Möglichkeit eines solchen Zustandes aus den alten Republiken, aus der altgermanischen Verfassung und aus neuen Republiken, betrachtet diese jedoch nur als unvolkommene Darstellungen des absoluten Freistaates und sucht diesen erst in der Zukunft.

Man will ein Ideal, Menschen, wie sie nicht sind, sondern seyn sollen, und dieses Ideal erblickt man nur in Visionen der Zukunft. Die allgemeine Tusgendrepublik ist noch nicht da, aber man strebt das hin. Indem man die Idee derselben beständig vor Augen hat, sucht man die Hemmungen derselben zu beseitigen und kämpst gegen den wirklichen Vestand der Dinge. Dadurch eignen sich die Liberalen das Princip, die Vortheile und das Verdienst des Fortsschritts, der ewigen Entwicklung an. Sie bringen Leben in die Welt, sichern vor Erstarrung, und wenn sie auch den Schap nicht heben, so arbeiten sie boch den Weinberg um.

Die beutschen Liberalen haben bas Musgezeichnete, daß fie die Freiheit nicht als ein Recht, fonbern als eine Pflicht betrachten. Uberhaupt find wir Deutsche sehr moralisch. Wir untersuchen mehr Die Schuldigfeiten, als bie Forberungen bes Menfden. Das Recht fcheint und erft bann von felbft zu entspringen, wenn jeber feine Pflicht thut. Bei andern Mationen breht fich aller politische Streit immer um bie Rechte. Namentlich haben bie Frangofen von allen Parteien ben besten politischen Bus ftand, bei ben einen bie Freiheit, bei ben anbern bie Autofratie, immer ale ein Recht zu behanpten getrachtet, die einen als ein ursprüngliches Menschenrecht, die andern als ein historisches altes Recht. Erft vor furgem haben fie auch ben Grundfag: Das Recht fen nur bie Pflicht! geltend gu machen versucht, was die deutsche Chrlichkeit långst behauptet. Fichte sagt: "Recht ist, was und das Gewissen besiehlt, also Pflicht. Was und das Gewissen nicht verbietet, durfen wir thun, und was wir thun durfen, ist ein Recht."

Doch begehn diese gründlichen Liberalen einen Fehler, der sie mit sich selbst in Widerspruch zeigt. Sie machen die Freiheit allen zur Pflicht, sie zwingen dazu, und dieser Zwang hebt die natürliche Freiheit eines jeden auf; sie beschlen eine gewisse Gattung von Freiheit, und diese schließt jede andre aus. Sie seten an die Stelle des Despotismus nur einen eben so schädlichen Terrorismus der Demostratie, den man im Hintergrunde menschenfreundlicher Theorien selten bemerft, der aber in der Praxis ims mer eingetreten ist.

Sobann ist ihr Gleichheitsspstem eine Sunde wiber ben heiligen Geist ber Natur, sofern sie es auf die Gesinnungen, auf die Geister übertragen. Die Geister wiederholen in der gegenwärtigen Welts Epoche den Kampf, den in einer frühern die Masterie zu tämpfen hatte. Alles, was die materielle Wohlfahrt der Menschen angeht, wird sich in dieselbe Harmonie bringen lassen, denn hier ist aller Gegenssaß befriedigt, aber die Geister werden ihren Kampf austämpfen mussen, denn hier sind die Gegensäße in ihrer lebendigsten Thätigkeit. Bon der materiellen Wohlfahrt denten alle Menschen gleich, und nur, weil der Geist sie antreibt, opfern sie dieselbe zuweilen

einem höhern Gut ober verlangen mehr von ihr, als sie bedürfen. Doch können noch alle Ansprüche bes Geistes an die Natur in ihre Schranken gewiesen werden; nur der Geist selbst wird beständig mit sich selber kämpsen. Alle Menschen können an einem Tisch essen, ein Rleid tragen, ein Tagewerk vollbringen, dem alle sind am Körper gleich, ihre Geister sind aber von Natur and verschieden und darauf beruht der Kampf, ohne den das ganze Leben, diese ganze Weltepoche, in der wir begriffen sind, nichtig wäre.

Die geiftigen Bermogen und Reigungen find uns gleich nicht nur an die Individuen, auch an die Bols fer vertheilt. Überall auf ber Erbe leben Menschen und find ben gleichen phufischen Bedingungen unterworfen, aber ihre Beifter find fo verschieben, ale die Unimalisation und Begetation, und ber Beift wieberholt auf einer hohern Stufe, mas bie Natur auf ber niebern zeigt, nur bag bort bie Mannigfaltigfeit burch harmonie bezwungen worben, hier erft fampfend bie harmonie zu erreichen sucht. Darin aber wird bie harmonie niemals erreicht, bag ein Beift fein Geprage allen Beiftern aufzubruden fucht, bag er, unb geschieht es auch im besten Willen, von anbern ermartet, und andre bagu machen will, was er felber ift, und barin besteht auch ber größte Grethum uns frer politifchen Ibeologen.

Mag ein Bater seinen Rindern die gleiche Erziehung geben, sie werden jedes etwas andres; konnte selbst die Philosophie über eine Erziehung der Bolwerden, sie würden dennoch jedes anders Die Temperamente schlagen durch alle Erziehung. Der Herrnhuter predige dem kriegslusstigen Franzosen, der Puritaner dem sinnlichen Itasliener, der Tribun predige der Masse, beständig wird der Krieg den Frieden, die Sinnlichkeit die Sittlichsteit, und ein Ansührer die reine Demokratie der Tugendrepublik zerstören. Nie wird ein Ton herrsschen, die Tone wechseln, und aus allen entspringt die Musik des historischen Lebens.

Es ist schön, was man von sich denkt, auch von andern zu benken, was man für sich wünscht, auch . andern zu wünschen, was man für sich errungen hat, auch andern mitzutheilen, die eigne Tugend andern zuzutrauen, und sie dazu anzufeuern, die eigne Erkenntniß der Wahrheit andern in der Voraussetzung mitzutheilen, daß sie fähig sind, sie auch zu erkennen, und demzufolge zu einer Vervollkommnung des Geschlechts nach dem eignen hochsten Ideale hinzuwir= fen. Es ist schön, aber es findet auch das Schicksal alles Schönen. Nur wenige erkennen es in seinem ganzen Werthe. Ein Mensch mit diesem erhabnen Glauben an sein Geschlecht, wird für sich seine Bestimmung auf die schönste Weise zu erfüllen im Stande fenn. Aber sein Glaube wird weder von jenen Andern erfüllt werden, noch seine Mittheilung sie anbers machen.

Rur materielle Veränderungen sind bisher reell gewesen. Tracht und Speise, Wohnung und Geschäft hat der Mensch verändert und vervollsommt. Auch die Wissenschaft hat sich selbst verändert und vervollsommt, aber nicht die Menschen. Sie dient nur den angebornen Reigungen, aber sie bestimmt sie nicht. Die Laster und Tugenden sind gewißigter und gelehrter geworden, aber dieselben geblieben. Die Idee mag sonnenklar vor den Menschen stehn, ihr Gemüth, ihr Temperament, die dunkle Raturkraft ihrer Seele gibt ihr immer wieder eine Farbe. Das Licht gehört der Wissenschaft, die Farbe dem Leben.

Die bisherigen Beispiele reiner Demokratien has ben dem Ideal der Tugendrepublik freier und gleis cher Menschen nach feineswegs entsprochen. Es läßt sich sogar behaupten, daß sie die Kraft, sich eine Zeitlang in einem nur einigermaßen freien Zustande zu erhalten, und den Zauber der Gleichheit keines, wege von ihrem Eigenwillen und von einer tiefen Überzeugung, sondern vielmehr vom Aberglauben, von der Gewohnheit und von sklavischer Anhänglichkeit an Personen und Außerlichkeiten entlehnt haben. Die meisten sogenannten freien Bolfer des Alterthums und der neuern Zeit waren es nur so lange, als die alte Gewohnheit, die Erinnerungen an die Bater, der patriotische Aberglauben nicht erschüttert, alte große Namen nicht durch neue verdrängt wurden. Freiheit erhielt sich hier, wie dort die Despotie, durch das bloße Trägheitsprincip, nach welchen ein Stein so lange liegen bleibt, bis er weggestoßen wirb. Nur in einzelnen Momenten ber Geschichte, nur

im Mugenblid ber Befreiung von einem langen Druck, burchflammte bie Menschen auch in Maffe eine hohere Begeifterung fur bas 3beal, und fie ergriffen es mit Bewußtsenn und fie opferten alles fur bie Berechtigs feit, fo bie Suffiten, bie Puritaner, die frangofifchen Republifaner ber erften Periode, aber folche Dos mente zeigen nur, bag bas menschliche Weschlicht noch in einer niebern pflanzenhaften Entwicklung begriffen ift, barin es nur einen Moment felbständiger freier Bewegung, ben befruchtenben Moment ber Bluthe aushalten fann, aber feine Rraft hat, bas entfaltete Leben fortzuschen, vielmehr von ber bunteln Macht bes schweren Elementes ergriffen, in Die ftarren Banbe gurudfallt. Die ein Blit ergreift bie Ibee bas Geschlecht und verschwindet in ber alten Racht. Gie tonnen ben Glang, bas feurige Leben nicht ertragen, bie Ibee ftrengt fie über ihre Rraft an und es erfolgt nur Erfchopfung, und wenn fie baraus erwachen, ift ihnen, ale ob fie getraumt hatten Ronige zu fenn, und fie greifen wieber jeber an bas alte buftre Tagwert.

Aus diesem Grunde hassen die echten Liberalen die Geschichte, und sehn nicht rudwärts, sondern vorwärts und wollen das ganze menschliche Geschlecht, die ganze Geschichte von vorn beginnen. In diesem Sinn begann auch die französische Republik eine neue Zeitrechnung. Diese Flucht vor der Erfahrung zeugt aber nur von einer gewissen Schwäche, und kann nicht verhindern, daß die alte Erbsünde in das

neue Reich hinüber bauert. Die Menschen sind und bleiben verschieden, und indem man sich von der mas teriellen Basis, wo allein Gleichheit möglich und recht ist, entfernt, um Träumen nachzujagen, gibt man die wahren Vortheile des Systems auf.

Was nun die entgegengesetzte so genannte servile Partei betrifft, so entspricht diesetbe dem polistischen Charafter des Mittelalters und beharrt in demselben Maaße, als der Liberalismus die politissen Ruinen der Vergangenheit nicht zerstören kann. Der Servilismus entspricht dem Katholicismus, er ist das ansschließliche legitime System, die alleinseligs machende und verdammende politische Kirche. Seine Partei hat er in den bevorrechteten Ständen und im Pobel im Gegensatz gegen den bürgerlichen Mittelsstand. Die ganze neuere Bikbung ist sein Feind, vor dem er sich nur durch Tradition, alte Urfunden und alte Gewalt schützt.

Der Servilismus geht auch nicht von der Gesfellschaft, sondern von Gott aus. Die Quelle aller seiner Folgerungen ist die göttliche Gewalt über den Menschen. Er ist also im innersten Princip kirchlich, theokratisch, seh nun der Stellvertreter Gottes ein Oberpriester, ein König oder ein Stand. Die sacra majestas ist für ihn, was die Selbstbestimmung für den Liberalismus. Es scheint der Liberalismus seh aus dem männlichen Kraftgefühl und Übermuth, der Servilismus aus der weiblichen Liebe und Furcht hervorgegangen. Wenn der Mensch auf der einem

Seite feiner gangen Rraft fich ftolg bewußt ift, tann er auf ber andern bas Gefühl feiner Abhangigfeit nicht überwinden und ein unwiderstehlicher Bug treibt ihn, in ber Geschichte biefelbe Sarmonie gu fuchen, bie er in ber Ratur findet, fich im leben einer wohlorganisirten Gewalt hinzugeben, wie in ber Ras tur. Es ift bie Ginheit alles Lebens, bie fich ihm offenbart und zugleich ihn als untergeordnetes Glied an feinen bestimmten Plat feffelt. Er ertennt Die Allmacht bes hochsten Wefens, ber er nicht entrinnen fann, aber auch bie harmonie ber Dinge, ber er nicht entrinnen will, die ihn befeligt, in welcher die ewige Liebe fich ausspricht und ihn mit glaubis gem Bertrauen erfallt. Man barf behaupten, bag dieses hingeben an die aufre Bewalt alter ift, als die Freiheit. Die Geifter wiederholen ursprunglich ben plaftischen Trieb ber Natur im historischen Bebiet und bilden ihren Staat nach bem Typus ber Ratur, und unterordnen fich, jeglicher nach feiner Art ber harmonie des Bangen. Diefer bilbfame Trich, ber alle Staaten erzeugt hat, außert fich aber in einer flufenmäßigen Entwicklung. Bas er einmal geichaifen, erhalt fich nach bem Befet ber Tragbeit, der Beift aber fcbreitet raftlos fort in feiner Ents widlung und fuhlt fich balb beengt burch jene ftarren Formen und emport fich gegen ben Druck, und Die Freiheit fommt gur Erscheinung. Gind aber bie alten Formen gebrochen, fo muß jener plaftische Erieb auf einer hohern Entwicklungestufe immer wieber neue Formen schaffen. Was regellos sich gesondert, krysskallisirt sich wieder in regelmäßige Geskalt und imsmer wieder will das Geschlecht die Harmonie der Natur in seinen geselligen Formen nachbilden.

Allen diesen Bildungen liegt die Theokratie zu Grunde. Das höchste Wesen ist der Mittelpunkt, in welchen man den Urgrund und die erhaltende Kraft der Staaten versetzt. Der Staat soll die göttliche Ordnung in der Geschichte darstellen. Darum spricht er die höchste Autorität und die unbedingte Herrschaft über die Individuen an, und ist, in unvollkommener Erscheinung, der beständige Feind der Freiheit, wie er in vollkommener die Versöhnung derselben seyn muß.

Die Theofraten haben sich von jeher der Wirklichkeit näher angeschlossen, als die Idealisten für die Freiheit. Eben weil ihr Staat instinktartig, von plastischem Naturtrieb beseelt, aus den mannigfalti= gen Elementen der Gesellschaft sich zusammenfügte, ward jede natürliche Sonderung der Geschlechter, der Lebensalter, ber körperlichen und geistigen Vermögen und Neigungen im Staat berücksichtigt, jedes fand seine Stelle. Auch dann, als späterhin die alte Ords nung der neuen Entwicklung nicht mehr entsprach, als die Freiheit die alten Formen zerbrach und hier ber alte Zug der Natur wieder neue Formen bilbete, oder die Gewalt die Massen zusammenschmiedete, behielt hier naturgemäß, bort zu Gunsten des Gewalts habers, die natürliche Sonderung der Menschen ih= ren Ausbruck im Staate.

Alle diese Staaten trugen aber auf breifache Weise den Keim des Verderbens und Untergangs in ihrer Bildung. Indem sie ein Ewiges, Bleibendes darsstellen wollten, widerstrebten sie der ewigen Entwicklung und riesen die Natur selbst gegen sich auf. Indem sie hie höchste Autorität in Anspruch nahmen, ohne noch allen Bedürsnissen der höhern Entwicklung des Geschlechts zu entsprechen, riesen sie die Freiheit gegen sich auf. Indem sie endlich zwar ursprünglich natürliche Classen der Gesellschaft feststellten, aber dabei auf die Individuen teine Rücksicht nahmen, welche die Geburt in einer Classe sestimmte, riesen sie die Massen sieh gegen sich auf.

So ist es auch hier die Normalität, die in der Abhängigkeit gesucht wird, wie dort in der Freiheit, und der die Menschen beständig widerstrebten. Alle können nicht auf gleiche Weise frei, aber auch nicht auf gleiche Weise sont.

Da beide Parteien in der Wahrheit sich nicht vereinigen können, so ist es ziemlich natürlich, daß sie desto mehr, ohne es zu wissen, im Irrthum überseinstimmen. Ihr großer gemeinschaftlicher Irrthum ist, daß sie über die menschliche Handlungsweise streiten und dabei von Ideen ausgehen, für welche oder in welchen gehandelt werden soll, statt von den Kräfzten der Wenschen auszugehn, durch welche wirklich gehandelt wird und werden kann. Sie benken immer an das Sollen und vergessen darüber das Können.

Sie fprechen von einer abfoluten Freiheit und von einer absoluten Abhangigkeit, ber fich alles fügen foll, fie weisen auch wohl nach, bag die Freiheit bes Willens und bas Recht ber Selbstbestimmung, ober aber bie Abhängigfeit von einem hehern über ber Gesellschaft maltenben Wesen und bie Pflicht ber Unterwerfung unter baffelbe allen menschlichen Sandlungen ju Grunde liege, aber fie gehn immer von einem ibealen Gefichtepunkt aus und wollen zu einem ibealen Biele hinführen, zu einer Unordnung ber menfdlichen Gefellschaft, in welcher entweber jene Freiheit ober jene Abhangigfeit allgemein anerkannt und die berfelben entsprechenden politischen Formen unabanderlich festgestellt fenn mußten. Alle Menfchen follen fich ber einen ober anbern Unficht fugen, und man ftreitet nur barüber, welcher Unficht?

Dies ist der Grundirrthum beider Parteien. Man muß die Frage nach absoluter Freiheit und Unabhänsgigkeit in der weit wichtigern Frage nach dem relativen Vermögen der Menschen, und sofern von der Gesellschaft die Rede ist, nach der Vertheilung diesser Vermögen unter die Menschen zu begründen suchen. Wir werden nicht mehr nothig haben, zu fragen: soll der Mensch frei senn? wenn erst erwiesen ist, daß sie alle die gleiche Kraft dazu besitzen. Eben so werden wir nicht mehr untersuchen dürsen, ob die Abhängigseit der einen und andern nothwendig sen, wenn wir die Vermögen kemmen, die den einen und den andern von Ratur zugetheilt sind. Die republis

fanische Partei fpricht allen Menschen bas gleiche Recht der Freihelt zu, fofern fie zugleich alle fur ftart genug halt, auch bie Pflichten berfelben tragen zu tonnen. Die fervile Partei fpricht allen Menfchen bie gleiche Pflicht zu, fich vom hochften Wefen abbangig gu fuhlen, und einigen ertheilt fie bas Pris vilegium, im Namen jenes hochften Befens bie 216= hangigen zu beherrschen. Wenn die Menschen wirklich alle jugleich fo fenn tounten, wie die eine ober ans bre Partei fie haben will, fo mare bie Unficht und ber Staat einer jeben gleich vollkommen und es fame in ber That nicht barauf an, ob biefer Staat ober jener bestände, wenn er nur allen feinen Gliebern vollfommen entsprache. Die Menfchen find aber meber fo, wie jene, noch fo, wie biefe wollen und werden es in alle Ewigfeit nicht fenn. Darum muß auch ein ewiger Streit herrschen. Der Streit felbft mare wieder gang vernunftig, wenn jede Partei ihre Unficht nur auf die Menschen ausdehnen wollte, beren natürliche Unlage biefer Unficht entgegenkommt; er wird aber unvernünftig, ba jebe Partei allen Menschen, also auch benen, beren naturliche Anlage ihrer Unficht wiberspricht, biefe aufdringen wollen. Die Republifaner wollen alle Menschen zur Freiheit erheben, aber einen großen Theil berfelben tonnen fie nur bagu verbammen, weil es Menfchen gibt, viele, bie meiften, welche keinerlei Rraft und Beng bagn haben. Die Gervilen wollen allen Menfchen rine hirtenschaft im Namen Gottes gewähren, aber

einen großen Theil berselben verdammen sie nur dazu, weil es viele Menschen gibt, die entweder selbst herrsschen, oder die weder herrschen noch beherrscht senn wollen und können. Beide Parteien gestehn zum Theil ihr Unrecht ein, indem sie zugeben, daß die Menschen anders sind, als sie sie haben wollen; sie zweiseln aber nicht, daß sie sieselben doch anders machen könnten, und dringen auf eine Erziehung zur Freiheit oder zur Herrschaft. Dies ist indeß nur ein neuer Irrthum, denn die Erziehung kann nur bilden, was augeboren ist, nicht ein Fremdartiges einpflanzen.

Die Neigungen und Krafte ber Menschen sind mannigfach- unter Volker und Individuen vertheilt. Die Einen können nicht anders als frei senn, ihre sinnliche Kraft, ihr überwiegendes Talent, ihr Ges danke spricht sie von jeder Herrschaft frei und sie herrschen entweder über die Schwachen oder die Idee der Gerechtigkeit beseelt sie und sie wollen allen Mits menschen das gleiche Recht der Freiheit gonnen, solls ten sie auch nicht im Stande seyn, ihnen das gleiche Vermögen dazu zu verleihen, sie wollen sie wenigs stens nicht tyrannisiren, wenn sie es auch könnten. Die Andern sind schwach, und fühlen ihre Schwäche und suchen instinktartig, wer sie behetrschen möge. Sie schaffen sich einen Herrn, der Gewalt über sie hat, und wenn es auch nur ein Traumbild ware. Zwischen ihnen bewegen sich bie Launenhaften, Die nicht wissen, was sie wollen; und die Phlegmatischen,

die durch ihre Natur zu absoluter Passivität vers dammt sind.

Dies sind die Bestandtheile der Masse, aus welchen die Politik beståndig etwas zu machen strebt, was halb dem einen, bald dem andern Bestandtheil unangemessen, daher niemals von Dauer ist. Die Republikaner adeln den Pobel und er ist dieses Adels nicht würdig, er zwingt sie zur Diftatur ober er vernichtet sie; sie mussen auf ihn treten, oder er zertritt sie. Die Servilen erkennen umgekehrt auch nicht einmal den wenigen echten Freien den Adel der Freis heit zu und wenn sie gleich die Classen der Gesells schaft ziemlich richtig beurtheilen, so rechnen sie doch nicht auf die Individuen. Sie stellen Classen fest, die allerdings dem Unterschied der Menschen im Allgemeinen entsprechen, aber sie vergessen, darauf Rudsicht zu nehmen, daß auch immer jedes Individuum der ihm angemessenen Classe einverleibt sen. Die Freien emporen sich beständig gegen sie, weil sie dieselben aus der Gesellschaft ausschließen wollen, aber auch die Unfreien stehn von Zeit zu Zeit wider sie auf, wenn sich erst Individuen genug in einer Classe der Gesellschaft angehäuft haben, die, ihrer natürlichen Anlage, ihren Kraften gemäß, einer andern Classe angehören.

So lange nicht alle Menschen vollkommen gleich und zwar alle zugleich selbständig und genial sind, ist weder an eine vollkommene Theokratie noch an eine vollkommene Freiheit zu donken, beide würden

fich aber auf biefer hochsten Bilbungeftufe bes Geschlechts innig verschmetzen. Die Untersuchung, ob ein folder Buftand möglich fen, gehört ber Wiffen-Schaft an, bas Leben geht feinen Gang fort und in ihm walten jene Rrafte, die aller Normalitat ber Wiffenschaft fortwahrend widerstreben. Die Wiffenschaft verändert die Menschen so wenig, ale die Natur. Es ift vollig einerlei, mas man in ben Menfchen hineinpfropft, mozu nign ihn zwingt ober überrebet, ber Saufe bleibt Saufe, Chrift ober Beide, Pair ober Paria. Bas ber Mensch nicht burch seine Raturanlage, burch feinen Genius wird, bas wird er auch in Emigfeit nicht. Der theofratische, wie der tribunicische, der tyrannische wie der selavische Sinn hangt fo innig mit ber angebornen Organifas tion bes Menschen gusammen, als ber Runfttrieb. Rur, wie oben gefagt worben ift, fofern bie Menfchen materiell fich gleichen, ift eine materielle Bollenbung bes Staates beufbar, alles aber mas im Staat auf einem geistigen Princip beruht, wird fo lange ichwanten, tampfen, fich bilben und gerftoren, als Die Menschen geistig verschieden bleiben werden.

Gehn wir von den Theorien ab und betrachten die praktisch en Wissenschaften, so mussen wir zu vörderst die innere und außere Politik unterscheiden, die Organisation der Staaten und ihr Verhältniss zu einander. Da die innern Verhältnisse der Staaten mit den äußern sich in der neuesten Zeit mannigkach verändert haben, so wird auch außerordentlich viel

barüber geschrieben. Berfassung, Ubministration und Jurisprudeng find in allen Bergweigungen theils miffenschaftlich ansgebildet worden, theils hat ihre praftifche Ausabung eine ungeheure Literatur von Wefens gebung, Commentation und Bergleichung veranlaßt. Im Allgemeinen gilt von ben Grundfagen, Die in biefer Literatur fich aussprechen, bag fie magig und größtentheils auf Mittelauftanbe bedacht fint, von Zon und Sprache berfelben, baß fie außerft umfaffend, weitlauftig, langweilig find. Die Praris fteht auf boppelte Beife ber Theorie entgegen, fie ift ber ftrengen Ibee und eben barum auch ber ftrengen Rurge fremb. Gie vermittelt und muß babei umftanblich verfahren. Gie bat es mit bem wirklis chen Leben ju thun, und nicht nur alle Parteien, auch die Bergangenheit ubt Ginfluß auf fie. Gie enttehnt ihre Marimen zum Theil noch aus bem Mittels alter, jum Theil aus ber Reformation, jum Theil aus ber Beit ber frangofischen Encyclopabie, jum Theil aus ber Revolution. Der verwickelte Zuftanb ber Staaten fpiegelt fich in ber Wefetgebung, tragt fie und wird von ihr getragen.

Die Verfassungen zeigen und zuerst diese Misschung mannigfacher Interessen, die in der mäßigen. Temperatur eines Mittelzustandes sich zu neutralisisten suchen. Nur gleichsam an den äußersten Enden der deutschen Nation hat sich einerseits demokratische Freiheit, andrerseits unbedingte Autokratie erhalten können, die breite Mitte nimmt jenes Repräsentativs

system ein, das am geschicktesten geeignet scheint, alle Interessen, wenn nicht zu vermitteln, doch zu bezähmen. Zwar herrscht auch hier auf der einen Seite mehr das Interesse des Volks, auf der andern mehr das des Regenten vor, wie räumlich, so der Zeit nach, so daß in einer gewissen Oscillation dieses ober jenes Interesse je nach ber Constellation ber aupern politischen Verhältnisse steigt, und gegenwärtig ist nicht zu verkennen, welches Interesse ein entschies denes Übergewicht behauptet, indeß hat im Allgemeis nen das Reprasentativspstem, gegenüber der Auto= Fratie und Demofratie, eine schwer zu erschütternde Kestigkeit erlangt, und welchen Entwicklungen es auch unterworfen senn mag, seine Idee ist dem Zeitalter gleichsam angetraut worden, es wurde sich ohne Ge= waltthat nicht mehr davon losreißen lassen. In Deutsch= land behauptet das System insbesondre eine allge= meine europäische Bedeutung. Es scheint mit dem Lande und Volke in einer geheimen Wahlverwandts schaft zu stehn. Wie es gerade die Deutschen sind, bei welchen sich die entgegengesetzten politischen und religiosen Parteien die Wage halten, so liegt auch ihr Land in der Mitte jener Länder, in welchen die eine ober andre Partei vorzugsweise herrscht. scheint die Streitenden von einander zu halten und Europa auf gleiche Weise vor assatischer Despotie wie vor atlantischer Demofratie zu schützen, so wie es einst die Alleinherrschaft hier des Papstes dort der Puritaner abgewendet hat.

Dennoch würden wir uns sehr täuschen, wollten wir in der gegenwärtigen Gestaltung des Repräsenstativsystems ein Ideal erkennen. Man hat sich ansfangs allzugroße Hossnungen davon gemacht, und sieht jest ein, daß die eigentliche goldene Zeit wohl noch ferne liegt. Doch hat der Unmuth auch das Gute jenes Verfassungssystems zu sehr herabgewürzdigt und ein gewisser politischer Indisserentismus ist dem Gedeihen desselben besonders in der Richtung, die es von unten her unterstüßen soll, mannigsach nachtheilig gewesen.

Eine Verfassung, auch die beste, gilt so lange nur als Figurant, bis ihr Administration und Rechtspflege organisch angepaßt sind. Hier greift sie ins Leben, aber das Leben ist nicht so geduldig als das Papier. Mit Verfassungen ist man geschwind fertig, aber man facht damit eher Streit an, als man ihn versöhnt. Im Sinn jeder neuen Repräsentativ=Verstassung entsprechen sich Parlament, Municipalität und öffentliche Gerichtspflege als Organe der Volksgewalt gegenüber dem Thron, der ministeriellen Centralges walt und der römischen Gerichtspflege als Organe der Regierung. Das Parlament ist leicht berufen, und in erster Reihe das System eingeführt, in der zweiten und dritten Reihe sindet es aber unübersteigs liche Hindernisse.

Jedes Volk, das nur einigermaßen aus dem rohesten Zustande sich herausgearbeitet, strebt instinktartig nach einer freien Municipalverfassung, und

wenn es sogar zu einer parlamentarischen Thätigkeit berusen ist, so kann es dieselbe gar nicht entbehren, denn ein Parlament ist unmöglich ohne freie Wahlen, und freie Wahlen sind unmöglich ohne Municipaliztäten. Auf der andern Seite strebt aber jede Regiezrung nach allumfassender Centralgewalt, es ist ihre Natur sich ercentrisch auszubreiten, bis sie eine Gränze sindet. Beide Bestrebungen stehn also in feindseligem Gegensaße, der, wie sie selbst, in der Natur liegt, und zwar alle mögliche Verfassungen erzeugen und wieder vertilgen, aber von keiner einzigen eben so wenig beschwichtigt, als erzeugt werzben kann.

Ein demokratisches System von unten will freie Municipalverwaltung. So weit als möglich will das Volk das Seinige selbst verwalten und sich selbst beaufsichtigen, und sieht ungern sein Gemeingut und seinen Markt unter der Aufsicht ministerieller Gold= linge. Auf der andern Seite will die Ministerial= verwaltung mit göttlicher Allgegenwart Keller und Ruche auch des armsten Bauers controlliren. Selbst wieder von einem hohern Centralkorper, der Maje= ståt, angezogen, bilden die Ministerien peripherische Punkte an der Sphäre des Thrones, von denen sich fächerartig die Bureaufratie der Staatsdiener zum Horizont des Volks ausbreitet, paternosterfors mig gegliedert und durch Controllen und strenge Subordination in maschinenmäßigem Gang gehalten. Als les, Mann und Maus im Lande, wird einregistrirt,

Hab und Gut von ber Kammer, ber Leib vom Kriegs. ministerium, die Handlungen von der Justiz, die Worte vom Ministerium des Cultus und die Gedanken von der Polizei. So hat dieser Staatshaushalt sein Ret über alles gebreitet und keine arme Fliege vermag unbemerkt durch die feingezogenen Faben zu schlüpfen. Aller Kampf in repräsentativen Staaten beruht im Grunde nur auf dem wechselseitigen Bestreben bes Volks, eine Linie zu ziehn, wo Municis palfreiheit und Ministerialgewalt sich ablosen, und des Ministeriums, diese Linie nicht ziehn zu lassen. Freie Municipalverwaltung ist die einzige Garantie für ein Repräsentativsystem, weil ein solches ohne unabhängige Burger nicht eristiren kann, und die Bürger nicht als Privatleute, sondern nur als Glies der einer freien Gemeinde unabhängig seyn können. Darum strebt bas Volk nach Gemeindewesen und Bürgermeistern, ben Delegirten seiner eignen Macht, nicht nach Directionen, ben Organen der Ministerien. Auf der andern Seite sucht die Bureaufratie bis auf den Thorschreiber herab die Gemeindeverwaltung an sich zu bringen und ben Burgern nichts zu überlassen, als das Gehorchen und Zahlen.

Gehn wir der Sache mehr auf den Grund, so wird sich zeigen, daß selbst in der vollkommensten Republik eine Centralverwaltung seyn muß, durch welche mit Nothwendigkeit ein monarchisches Elesment in den Staat gepflanzt wird. Es wird sich ferner zeigen, daß jede Centralverwaltung instinkt.

artig nach ber größten Ansbehnung ihrer Macht strebt. Zwei Ertreme und Übel werden da gesunden werden, wo der Mittelpunkt des Staats, die Eenstralverwaltung schwankt, und da, wo es keinen Gesgenpunkt mehr gibt, wo die Verwaltung mit despostischer Consequenz alles beherrscht. In der Mitte wird das einzige Gute liegen, die Freiheit der Musnicipalität dis auf einen gewissen Grad, und von da an die Kraft der Centralgewalt. Jede gute Nepublik hat eine solche Gentralgewalt, jede gute Monarchie eine solche Municipalsreiheit geschaffen. Weil jene gemangelt, ist das deutsche Reich untergegangen; weil diese geschlt, ist in Frankreich die Revolution ausgebrochen.

Zu bem natürlichen Interesse der Centralgewalsten ist in der neuern Zeit noch ein wissenschaftliches gekommen. Das Regieren ist eine Wissenschaft gesworden, und diese stellt gleichsam ihre physikalischen oder pådagogischen Experimente mit ben Bolstern an. Alle Zweige der Staatsverwaltung sind in System und Schule gebracht bis auf die Polizei herab, und an die Stelle eines lebendigen Organissmus tritt eine todte Staatsmechanik. Dasselbe Sysstem, was nur für den größten Staat gilt, wendet man komisch genug auch auf den kleinsten an; was für ein phlegmatisches Bolk gilt, auf ein cholerisches; was für ein gebildetes gilt, auf ein cholerisches; was für ein gebildetes gilt, auf ein rohes und ums gekehrt.

Die Hebel der Staatsgewalt sind Gold und Eisen. Wie sehr man geneigt ist, im Reiche der Geister ideale Principe geltend zu machen, im praktischen Leben herrschen nur jene Metallkönige. Dies gibt dem Finanz = und Militärsustem das große Übersgewicht im Staatshaushalt. Alle andere Zweige der Berwaltung sind davon abhängig und dienen ihnen. Die Helden der neuern Politik haben beständig geswetteifert, welches jener Metalle die größte Gewalt gewähre, und die geschicktesten haben beide zu gebrauschen verstanden.

Das Centralisationssystem dient hauptsächlich nur der Aushebung der Steuern und Soldaten. Eine vollkommen gegliederte Bureaufratie ist nothig, um eine beständige tabellarische Übersicht über das Ver= mögen und alle physischen Kräfte der Staatsangehös rigen zu erhalten, die Basis für die finanziellen Opes rationen. Die Menschen werden rein als Sache genommen und nach dem Ertragwerth geschätzt, wie das Vieh. Bei den Russen steckt wenigstens das Bermögen in den Seelen, bei und die Seele im Bermogen. Der Staat ist ein Bergwerk, und seine Stollen laufen in den Beuteln des Volks aus. Die Finanz= schwindeleien sind Experimente mit der Luftpumpe, die dem kalten Frosch, Volk genannt, die Lebensluft auspumpen, um zu erfahren, wie lange er wohl noch zappeln und leben könne, wenn er von nichts mehr lebt. Die hochgepriesene Rechenkunst hat es noch nirgends weiter gebracht, als in den Brüchen, und

ist rastlos beschäftigt mit ben subtrahirten Zählern die Nenner zu addiren, daß die Summe der Schuls den zuletzt über den Aquator hinaus in die blaue Unendlichkeit wächst, und wir sie nicht mehr zählen konnen. Zwei Dinge scheinen unbegreifliche Widerspruche, zuerst, daß die Finanzkammern immer mehr Schulden machen, je mehr sie einnehmen, sodann daß Handel und Industrie immer mehr gehemmt werden, je nothwendiger es ware, den Wohlstand zu beförs dern, damit er seine Procente an die Staaten lies fern könnte. Auf der einen Seite schüttet man das Wasser in den Sand und auf der andern verstopft man die Quellen. Die Ursache liegt in der Noth oder in der Lust des Augenblicks. Man schlachtet die Ruh aus Hunger, ober um den fremden Gast stattlich zu bewirthen, und denkt nicht, daß morgen die Milch fehlen werde.

Davon abgesehn, mag es Genuß gewähren, die Finanzspeculationen von Seiten der darin brillirens den Intelligenz als Kunstwerke zu betrachten. Ohne Zweisel ist die Summe von Verstand und Spezulation, die in diesem Fache niedergelegt ist, das schätzbarste Capital unter allen denen, die es aufzreibt, wenn auch diese ganze Rechenfunst wesentlich auf einen großen Rechnungssehler hinauslausen sollte. Diese Kunst, den leichtesten Stützpunkt die schwerste Last tragen zu lassen, hat ihren Werth, so gut wie die Baukunst, sollte man auch praktisch ihre Gränzen überschreiten.

ŗ

aus dem Atrium ins Chor selbst, in die freie und gleiche Christengemeinde verweist. Wir durfen diese Partei im Gegensatz gegen die Romanisten die Gersmanisten nennen.

Sofern die Germanisten das Gewissen zum Rechtsprincip erheben, und die Öffentlichkeit zur Rechtsform, neigen sie sich zur Demokratie. Sie betrachsten die Beurtheilung eines Rechtsfalls als etwas natürliches und allen Menschen gemeinsames. Nicht eine Aristofratie von Gelehrten, sondern das gemeine Volk richtet. Mithin autorisirt sich das Volk auch selbst dazu und die Rechtsgewalt fällt mit der Souveränität des Volkes zusammen. Die Öffentlichkeit der Gerichte ist sodann nur eine natürliche Folge des Princips.

Sofern die Romanisten die absolute Logik zum Rechtsprincip erheben, und deßfalls ein Studium der Rechtswissenschaft begründen, dem nur Geweihte sich widmen können, neigen sie sich zur Aristokratie. Sosfern sie aber in ihrem System alles an einen absoluten Sat knüpfen müssen, kann demselben auch nur eine absolute Kraft, die ihn geltend macht, entspreschen, also die Autokratie. Die Demokratie kann sich nicht nach dem Ausspruch eines Einzigen richten, und jeder absolute Satz gilt nur als eine Stimme. Die Monarchie kann sich nicht nach dem Ausspruch vieler richten, und jeder Ausspruch des Gewissens kommt allen Stimmen zu. Mithin mußte das römische Recht nothsendtig zur Autokratie, das deutsche Recht noths

durfen uttheilen und entscheiben. Demzufolge können diese Wissenden auch die Befugniß, zu richten, nicht vom Volk entlehnen, sondern lediglich von der Autoritat der Wifsenschaft, die hinwiederum nur in der vom Volk unabhängigen Majestät zugleich mit jeder andern hochsten Staatsautoritat personificirt ist. Diese Partei bedarf als zunächst die sacra majestas als Urquell des Rechts, die juridische Papst= gewalt, ben heiligen Richterstuhl, sodann den juridis schen Priesteradel, der das Recht dem Laienvolk ver= mittelt, und zwar theils Richter, entsprechend dem Episcopalclerus, theils Advokaten, entsprechend den Rlostergeistlichen, vorzüglich im Sinn der Bettelor= den und Jesuiten. Ferner bedarf diese Partei des corpus juris, als des allzemeinen Canons, und der historischen und logischen Commentare, als der Rirchenvater und Scholastiker. Endlich wird sie in ih= rem Themistempel ein abgesondertes Chor, das Aller= heiligste, ansprechen, da die Priester über dem Bolk erhaben stehn, dem stummen Volk den Segen spenden und die Opfer von ihm empfangen.

Wie die Reformation von den Monchen ausgesgangen, so neigen sich zum juridischen Protestantissmus vorzüglich die Advokaten. Die neue Partei macht im Gegensatz gegen die Wissenschaft das Geswissen zum Princip, im Gegensatz gegen die Absgeschlossenheit der Kaste die republikanische Öffentslichkeit zur Form des Rechts, so wie der Protesskantismus uns vom Priester ans eigne Herz, und

aus dem Atrium ins Chor selbst, in die freie und gleiche Christengemeinde verweist. Wir durfen diese Partei im Gegensatz gegen die Romanisten die Gersmanisten nennen.

Sofern die Germanisten das Gewissen zum Rechtsprincip erheben, und die Öffentlichkeit zur Rechtsform, neigen sie sich zur Demokratie. Sie betrachten die Beurtheilung eines Rechtskalls als etwas
natürliches und allen Menschen gemeinsames. Nicht
eine Aristokratie von Gelehrten, sondern das gemeine Volk richtet. Mithin autorisirt sich das Volk auch
selbst dazu und die Rechtsgewalt fällt mit der Souveränität des Volkes zusammen. Die Öffentlichkeit
der Gerichte ist sodann nur eine natürliche Folge des
Princips.

Sofern die Romanisten die absolute Logik zum Rechtsprincip erheben, und deßfalls ein Studium der Rechtswissenschaft begründen, dem nur Geweihte sich widmen können, neigen sie sich zur Aristokratie. Sosfern sie aber in ihrem System alles an einen absoluten Saß knüpfen müssen, kann demselben auch nur eine absolute Kraft, die ihn geltend macht, entspreschen, also die Autokratie. Die Demokratie kann sich nicht nach dem Ausspruch eines Einzigen richten, und jeder absolute Saß gilt nur als eine Stimme. Die Monarchie kann sich nicht nach dem Ausspruch vieler richten, und jeder Ausspruch des Gewissens kommt allen Stimmen zu. Mithin mußte das römische Recht nothwendig zur Autokratie, das deutsche Recht noths

wendig zur Republik führen, und sofern es in neuerer Zeit wiedergeboren worden, taugt es nur für Respräsentativstaaten. Die Rechtsfragen sind also polistische. Der Streit über Rechtsprincip und Rechtssform fällt genau mit dem über Staatsprincip und Staatsform zusammen. Repräsentative Staaten has ben auch eine Literatur des öffentlichen Rechts, austofratische nur eine des geheimen Rechts. Die deutssche Literatur zeigt noch ein enormes Übergewicht der letztern.

Nicht unwichtig ist der Umstand, daß die Ros monisten immer Cosmopoliten ober Glieder einer allgemeinen Rechtsfirche, die Germanisten immer Volksthumler oder Glieder einer Nation sind. Die absolute Rechtswissenschaft hat sich so wenig als die absolute Theologie um die Eigenthumlichkeiten einer und der andern Nation zu bekümmern. Es gibt nur einen Gott und nur ein Recht. Goll die Religion die rechte senn, so muß sie allen Bolkern anpassen. Soll es eine absolute Rechtswissenschaft geben, so muß jedes Volk nach ihr gerichtet werden können. Dies Schema gilt auch fur das romische Recht, wie für den Katholicismus, und von jeher sind beide den sogenannten barbarischen Bolkern mit Feuer und Schwert oder mit sanftem Bekehrungseifer gepredigt worden, woraus denn unendlich viel Gutes entsprungen ist, aber auch viel Boses, denn das Herz der Nationen hat sich an der eisernen Consequenz der universellen Dogmen verblutet, oder Consequenz und

250

ans be gleiche Varte mani be

the G Profes assessment mad for will be Dad hiero medical and security and fie had winder the discharacter mathem toffen. Assembled elebranche machen laffen. remer en esecrinche von ihm abgeleiteten Rechte merden underenne noch durch die lateinische merben meberoners. Es ist befannt, welchen lebs paften mier Barus an der Molan paften Miter Barus an der Wefer, das zweitemal gemal und gweitemal Jahr fpåter im Mittelalter gefuns ben, und noch jest ift bem Bolt ber romische Rechts: gang, beffen Terminologien ihm völlig unverftandlich and, burchaus zuwiber. Die Sprache hat bas Recht

Der gange unformliche Bau bes mittelalterlichen Rechts, jene gabllofen Rirchens, Lehns, Raifers, Lands, Stadts und Bauernrechte und Die Rebenges banbe ber Stanbes und Perfonalprivilegien, find enblich zusammengefturgt, aber es find namhafte Ruis nen ftehn geblieben, an welche man neue Wohnungen angeflebt bat, unfahig ober zu bequem, einen gang nenen Grund gu legen. Gin feltsames Gemisch von Gefegbuchern ift entstanden, bas ben Unblid alter Städte gewährt, wo schwarze gothische Trummer neben nengeweißten Lufthaufern ftehn. Furftentage haben bie Kaisermacht, Concordate bie Papfts

aus bem Gewiffen an dem Berftand ber Rafte und bie Rechtspflege aus bem Leben ins Papier, in bie

Bureaufratie verwiesen.

gewalt gestürzt. Durch Kabinetsordern sind die Klösster, ist die Leibeigenschaft aufgehoben worden. Mit der Fürstenmacht ist das römische Recht aufgekomsmen, weil es ihrer Tendenz entsprochen. Was von den Ruinen des Reichs sich erhalten, trägt auch noch die Spuren des alten Rechts. An beides hat sich Reues angeschlossen, wie es die Noth der Zeit den Gesetzgebern abgedrungen, oder der humane Geist eines Friedrich II. und Joseph II. für billig erkannt. So haben die neuen Landrechte sich gebildet und bils den sich noch, wie die Zeit selbst tausend Rücksund. Vorsichten und einer beständigen Verwandlung unters worsen.

Sie bilden die Brucke vom romischen Recht zum öffentlichen, ober füllen wenigstens die Kluft zwischen beiden. Das öffentliche Gerichtswesen hat die öffent= liche Meinung für sich, wenn es auch nur in einem kleinen Theil Deutschlands praktisch ausgeübt wird. Leider haben wir nur als ein Geschenk von den Frems den erhalten, was unser ursprüngliches Erzeugniß und Eigenthum gewesen. Der Code Napoléon und die damit zusammenhängenden Gerichtsformen sind einis gen deutschen Stammen als gutes Andenken an eine bose Zeit geblieben. Die franzosische Republik griff zu der dffentlichen Rechtsform, weil sie der Freiheit und einem tüchtigen Gemeindewesen von jeher als die angemessenste, die schlechthin naturliche sich er= wiesen. Längst lebt ber Englander im Genuß dieser unschätbaren Form, und er hat sie von den angel= dient daher die unermeßliche Literatur der Publicisten und Zeitungen, die aber wesentlich eine ephemere bleibt, weil ihr Gegenstand selbst immer nur die Tagedpolitik ist. Wit den politischen Verhältniss sen selbst wechselt ihr Schatten in der periodischen Literatur. Alles wird für den Augenblick gethan, alles für den Augenblick genommen.

Haben die Deutschen noch kein durchgreifendes Interesse für die innern Angelegenheiten der Staaten, so ist doch ihre Neugier sehr expicht auf die außern Verhältnisse und Begebenheiten. Kaum war jenes höhere Interesse vor zehn Jahren einmal aufs lebs hafteste rege geworden, so ward es auch alsbald auf diese niedrige Reugier beschränft. Die Literatur ber Tagespolitik machte nach den letten deutschen Kries gen so heftige Freudensprünge, daß sie jett etwas lahm darniederliegt. Wie sehr das muthwillige Måd= chen zu bedauern ist, daß sie setzt unter der Zuchts ruthe der gnädigen Tante Censur seufzen muß, so schienen voch allerdings ihre Sitten weder der Zeit, noch die Zeit ihr angemessen. Sie schien wirklich ein wenig übergeschnappt, als sie das erstemal in der europäischen Gesellschaft glänzte, sie kokettirte gar zu romanhaft mit ihrem auserlesenen Chapeau, bem Volke, aber viefer ehrbare Jungling setzte ihren ausgelassenen Attaken nur eine füße Schamrothe entge= gen, bedeckte sich das Gesicht mit beiden Handen und rettete sich unter den Fächer der Tante.

Natur haben sich ausgeglichen, jedes ein wenig nach dem andern gemodelt, und an die Stelle der rohen Barbarei ist eine cultivirte Barbarei getreten.

Bei ben offentlichen Volksgerichten muß im Gegentheil die Volksnatur, die Landessitte einen ungefrankten Antheil an der Beurtheilung der Rechts= fälle haben. Ich übersehe alle die großen Nachtheile, die dies mit fich führt. Bei einem solchen Verfahren werden alle Vorurtheile, wird alle Barbarei ber Ras tion genahrt, wenn sie anders nicht einen geistigen Entwicklungstrieb in sich hat, der sie weiter bringt. Dennoch aber ist zwischen der Consequenz der Wissenschaft und zwischen ber roben Volkssitte eine sehr gangbare Mittelstraße, wie zwischen der Tyrannei der romischen Weltherrschaft und zwischen der Barbarei der Chinesen. Wer sagt, daß er das reine Licht mit sich führe? Sind es etwa jene Romanis sten, die unser gutes Recht verbannt, oder jene Jefuiten, die Paraquan mit ihrem Sonnensymbol vergoldet? Wir wollen nicht im Dunkel bleiben, aber wie das Licht ursprünglich in Farben sich zersett, so werden wir das Licht des Rechts auch nur wieder aus den nationellen Farben uns zu lautern vermds gen. Gesunde Entwicklung der Nation führt allein zur Cultur und Wissenschaft. Wo Wissenschaft und Sitte in gehässiger Trennung sich befinden, wird sie doppelte Zerstörung treffen.

Aus dem Princip der Romanisten fließt auf dops pelte Weise ein unermeßlicher Nachtheil für das Volk.

Sofern fie eine geheime Prieftertafte bilden, ift bas Bolt nicht befugt, fich felbit um bas Recht zu befinnnern, benn biefe Gelbfithatigfeit murbe jenes Worrecht aufheben, wie jebe Demofratie bie Ariftofratie. Cofern aber die Meditsmiffenschaft ber Romaniften ein lebenslängliches Studium erforbert, ift es bem Bolfe nicht moglich, biefes Recht in feinem gangem Umfange fennen gut lernen. Das Refultat nun, bağ ein Bolt, ich will nicht fagen, fein Recht, fonbern nur bas Recht, nach welchem es gerichtet wird, gar nicht tennt, ift offenbar ein Nachtheil, wohl gar eine Schanbe. Die Alten, nicht nur Griechen, auch Germanen, unterrichteten bie mannliche Jugend frube im Recht, und mas fann, außer ber Renntnig bes Gottlichen und ber Ratur, im Unterricht beilfas mer fenn, auf bas leben wurdiger vorbereiten, als bie Runde bes Staatsrechte? Wir burfen es aber unfern Schulen nicht vorwerfen, bag fie bie 3finge linge in ganglicher Unwiffenheit bes Rechte laffen, benn was follten fie ihnen lehren? etwa jene Befege, Die ber Ctaat oft felber vergist, weil ihrer ju viele find, die felbst ben Wefengebern fo unter ben Sanben verschwinden, bag man erft auf bem britten Landtage fich erinnert, man habe auf bem zweiten etwas verordnet, ohne ju bemerten, bag man auf bem erften etwas miberfprechenbes jum Befen gemacht, mas noch nicht annullirt worden, fo bag nun Ja und Rein im Wefen ficht? wozu follten aber felbst bie flarften Wefete ber Jugend befannt gemacht werben, oder dem Volke selbst, wenn im Leben doch jeder mit dieser Kenntniß sich passiv verhalten und von der Kaste nehmen muß, was sie will? Das hieße, die Kinder zum Protestantismus erziehn und sie doch die katholischen Gebräuche machen lassen.

Das römische und die von ihm abgeleiteten Rechte werden insbesondre noch durch die lateinische Sprache unpopulär. Es ist bekannt, welchen ledshaften Widerstand die römischen Advokaten das ersstemal unter Barus an der Weser, das zweitemal anderthalbtausend Jahr später im Mittelalter gefunsden, und noch jest ist dem Bolk der römische Rechtssgang, dessen Terminologien ihm völlig unverständlich sind, durchaus zuwider. Die Sprache hat das Recht aus dem Gewissen an dem Verstand der Kaste und die Rechtspslege aus dem Leben ins Papier, in die Bureaufratie verwiesen.

Der ganze unförmliche Bau des mittelalterlichen Rechts, jene zahllosen Kirchens, Lehns, Kaisers, Lands, Stadts und Bauernrechte und die Nebenges bäude der Standess und Personalprivilegien, sind endlich zusammengestürzt, aber es sind namhafte Ruisnen stehn geblieben, an welche man neue Wohnunsgen-angeklebt hat, unfähig oder zu bequem, einen ganz neuen Grund zu legen. Ein seltsames Gemisch von Gesetzbüchern ist entstanden, das den Anblickalter Städte gewährt, wo schwarze gothische Trümsmer neben neugeweißten Lusthäusern stehn. Fürstenstage haben die Kaisermacht, Soncordate die Papsts

gewalt gestürzt. Durch Kabinetsordern sind die Klösster, ist die Leibeigenschaft aufgehoben worden. Mit der Fürstenmacht ist das römische Recht aufgekomsmen, weil es ihrer Tendenz entsprochen. Was von den Ruinen des Reichs sich erhalten, trägt auch noch die Spuren des alten Rechts. Un beides hat sich Reues angeschlossen, wie es die Noth der Zeit den Gesetzgebern abgedrungen, oder der humane Geist eines Friedrich II. und Joseph II. sür billig erkannt. So haben die neuen Landrechte sich gebildet und bils den sich noch, wie die Zeit selbst tausend Rücks und Vorsichten und einer beständigen Verwandlung unters worsen.

Sie bilden die Brucke vom romischen Recht zum öffentlichen, ober fullen wenigstens die Kluft zwischen beiden. Das öffentliche Gerichtswesen hat die öffent= liche Meinung für sich, wenn es auch nur in einem fleinen Theil Deutschlands praktisch ausgeübt wird. Leider haben wir nur als ein Geschenk von den Frem= den erhalten, was unser ursprüngliches Erzeugniß und Eigenthum gewesen. Der Code Napoléon und die damit zusammenhängenden Gerichtsformen sind eini= gen deutschen Stammen als gutes Andenken an eine bose Zeit geblieben. Die französische Republik griff zu der öffentlichen Rechtsform, weil sie der Freiheit und einem tüchtigen Gemeindewesen von jeher als die angemessenste, die schlechthin naturliche sich er= wiesen. Längst lebt ber Englander im Genuß dieser unschätbaren Form, und er hat sie von den angel= såchsischen Vorfahren geerbt, bei denen sie, wie bei allen deutschen Stämmen, ursprünglich heimisch geswesen. Die Form ist hier, wie überall, so sehr Träsgerin des Geistes, daß die Erscheinung der Geschwosrengerichte das ganze römische Rechtssystem zu ersschüttern scheint. Die Ausmerksamkeit ist auf diesen Gegenstand häusig gelenkt worden und die Gemüther sind nicht kalt geblieben. Die unter Sitaten und Acten ergrauten Romanisten und Bereaukraten sind hochsmüthig ausgefahren gegen den überrheinischen Ratusralismus, und die Advokaten der Rheinlande haben mit einem Mutterwitz zu autworten gewußt, der ihsnen alle Ehre macht.

Mittelbar ist die Partei, die an der öffentlichen Rechtspflege hängt, durch die Bemühungen der histosrischen Juristen Savigny, Mittetmaier, Eichhorn und andrer unterstützt worden, da dieselben die alten deutschen Rechte immer vollständiger and Licht gezosgen und commentirt haben, sene Rechte, welche den Ursprung, die lange Dauer und die Vortheile der öffentlichen Formen ausweisen, und und klar maschen, daß die offenen Volksgerichte in Deutschland älter sind, als die heimlichen Papiergerichte, das Leben älter, als die Vücher, das Recht älter, als die Juristen.

Die außern Verhältnisse der Staaten gegeneins ander beschäftigen jetzt jede Spinnstube so lebhaft als ehemals den römischen Senat. Ihrer Erörterung vient daher die unermeßliche Literatur der Publicisten und Zeitungen, die aber wesentlich eine ephemere bleibt, weil ihr Gegenstand selbst immer nur die Tagespolitik ist. Wit den politischen Verhältniss sen selbst wechselt ihr Schatten in der periodischen Literatur. Alles wird für den Augenblick gethan, alles für den Augenblick genommen.

Haben die Deutschen noch kein durchgreifendes Interesse für die innern Angelegenheiten der Staaten, so ist doch ihre Neugier sehr expicht auf die außern Verhältnisse und Begebenheiten. Kaum war jenes höhere Interesse vor zehn Jahren einmal aufs lebhafteste rege geworden, so ward es auch alsbald auf diese niedrige Neugier beschränft. Die Literatur ber Tagespolitik machte nach den letten deutschen Kries gen so heftige Freudensprünge, daß sie jetzt etwas lahm darniederliegt. Wie sehr das muthwillige Måd= chen zu bedauern ist, daß sie setzt unter der Zuchts ruthe der gnädigen Tante Censur seufzen muß, so schienen boch allerdings ihre Sitten weder der Zeit, noch die Zeit ihr angemessen. Sie schien wirklich ein wenig übergeschnappt, als sie das erstemal in der enropäischen Gesellschaft glänzte, sie kokettirte gar zu romanhaft mit ihrem auserlesenen Chapeau, bem. Volke, aber viefer ehrbare Jüngling setzte ihren aus= gelassenen Attaken nur eine füße Schamrothe entgegen, bedeckte sich das Gesicht mit beiden Handen und rettete sich unter den Fächer der Tante.

Wir schreiben unsre politischen Broschuren größ= tentheils den Englandern und Franzosen ab. wenige sehr tiefe, sehr ehrliche und sehr langweilige Bucher verläugnen ihr beutsches Gepräge nicht. ist Schabe, bag wir die politischen Thaten und Erfahrungen, und die theils dadurch erworbenen, theils angebornen, politischen Institutionen, ben Charafter und die Consequenz der Englander nicht auch mit übersetzen können. Wir haben keine eigne politische Literatur, weil die Leser, bas Bolk, nicht zum polis tischen Handeln berufen sind, und aus demselben Grunde findet auch die fremde Literatur bei uns nur einen unfruchtbaren Boben. Wir lesen Zeitungen und Journale, um uns die Zeit zu vertreiben, der Amerikaner, der Englander, der Franzose liest sie, um sich die Zeit zu machen. Wir bekommen dadurch nur Traume, sie Affecte; wir schlafen, sie handeln.

Wer über Politik schreibt, muß die Stiefel ausziehn und auf Socien gehn, wie in einem Krankenzimmer. Solche Socienträger, altkluge vermittelnde Schwäher gibt es den freilich genug. Sie benuten die Zeit der Windstille wie die gallertartigen Molslusken, um auf der Oberfläche des politischen Meers ihr fahles Licht schimmern zu lassen.

Man rechnet es mit Recht unter die größten Ges brechen der Zeit, daß nicht nur die Mittheilung der Meinungen, sondern auch die der Thatsa beschränkt oder gar verboten wird. Darin besteht auch eigentlich die Hauptschwäche unsrer Zeitungen. Möchten sie Meinungen aussprechen, welche sie wollten, wenn sie nur alle Thatsachen unverfälscht namshaft machen dürften, aber von vielen Dingen dürsen sie nur etwas im Sinn der Censur, von vielen andern, und nicht den unwichtigsten, dürsen sie gar nichts schreiben. Die Diplomatik, vor alten Zeiten eine Thurmuhr sür Jedermann, hat jest ihr Zisserblatt völlig verhüllt und man hört sie nur noch schlagen.

## Erzieh ung.

Die Erziehung ist von seher eine der wichtigsten Angelegenheiten aller gebildeten Volker gewesen. Auf ihr beruht die Erhaltung und der Fortschritt der eins mal gewonnenen Bildung. Der Umfang dieser Bildung aber macht eine Disciplin nothwendig, wahs rend bei rohen Volkern die Natur selbst das Geschäft der Erziehung übernimmt. Die Disciplin ist der herrschenden religiosen und politischen Ansicht unterwors fen, Kirche und Staat beaufsichtigen und leiten den Unterricht. Bei den Deutschen behauptet aber auch vorzugsweise die Familie ein herkommliches und heis liges Ansehn in der Erziehung und verhindert, daß die politisch=religisse Disciplin nicht in starre Ein= formigkeit entarte, und zugleich hat die Trennung ber Staaten und Confessionen es möglich gemacht, daß mitten unter ihnen eine freie philosophische Pås dagogik Raum gewonnen hat. Indem die Erziehung weder vom Familienleben, noch von der allgemeinen beutschen Bildung sich hat losreißen können, ist es

weder einer Kirche noch einem Staate möglich geworden, eine jesuitische oder spartanische Disciplin durchzusetzen. Dies ist ein Palladium deutscher Freiheit und die Bürgschaft für den unaufhaltsamen Fortschritt der echten Vildung.

In der neuesten Geschichte und Literatur hat die Erzichung eine größre Rolle, als jemals gespielt. Bis in die lette Hälfte des vorigen Jahrhunderts gieng sie einen ziemlich schläfrigen Gang, und die Ordile wurden zum Sprichwort. Sie war nicht viel mehr, als ein nothwendiges Übel. Die Lethargie sprang aber bald in einen wahren St. Beitstanz um. Die revolutionären Ideen des Jahrhunderts wirften auch auf die Erzichung ein und bald bemühre man sich, wirkliche Übelstäude abzuschaffen, bald hoffte man die Jugend für die Ideale bilden zu können, sur welche die ältere Generation zu verderbt schien.

Mirgends ist so viel geschwärmt worden, als in der Pädagogik, weil man der Jugend und der Zuskunft alles zutrauen durfte. Der begeisterte Menschenfreund, der die Welt von Grund aus verbessern möchte, sieht sich an die Jugend gewiesen, die sür seine Ideale bildsam ist, aber auch der bloße Charslatan sucht sich das weiche Wachs der Jugend, um ihr seinen Stempel aufzudrücken. Jeder meint leichstere Arbeit mit der Jugend zu haben, und seine Abssichten in diesem empfänglichen Boden am besten gesdeihen zu sehn. Alles wandte sich an die Jugend, wie an eine neuerstandne Macht und schmeichelte ders

selben und brachte ihr den höchsten Begriff von sich selbst bei. Dadurch wurde sie häusig aus ihrer na-, turlichen Stellung verrückt und die Unnatur hat sich eben so häusig gerächt.

Es muß auffallen, daß in der neuern Zeit die Kinder eine so bedeutende Rolle spielen. Einerseits sehn wir sie den Alten über die Köpfe wachsen, and rerseits setzt man alles Heil, alle Hoffnung nur in sie, und schreibt ihnen wohl gar eine heilige Kraft zu, wie unsre Vorfahren ehemals den Weibern.

Was das Erste betrifft, so haben die Kinder wohl nie so viel karmen gemacht, als bei uns. Man sieht sie auf dem Katheder dociren, bei eignen Kinsderbällen und Tänzen trot den Alten kokettiren, in einer Unzahl von Familien das große Wort und die Zügel der Herrschaft führen, in den Schulen die Lehsrer hosmeistern, wohl gar in eine Räuberbande conssituirt und endlich als Hochverräther und Demagogen arretirt.

Auf der andern Seite erwartet man von eben diesen Kindern ein goldnes Zeitalter, und predigt ihnen unaufhörlich vor, was man alles von ihnen hoffe, was möglicherweise in ihnen stecke, wie sie so viel mehr seyn sollen und werden, als wir Alten, und viele Pådagogen bekennen öffentlich, daß wir Alten eigentlich bei den Kindern in die Schule gehn sollen.

Diese neue Wichtigkeit, welche man der Jugend beigelegt hat, und die widersprechenden Meinungen

iber Erziehung, welche den philosophischen und polistischen Ansichten nothwendig folgen mußten, haben der pådagogischen Literatur einen Umfang gegeben, wie sie ihn noch nie gehabt hat. Iährlich erscheinen viele hundert Werke für die Erzieher oder für die Jugend.

Abgesehn von allen einzelnen Ruancen pådagogi= scher Ansichten gibt es wesentlich nur zwei verschiedne Hauptprincipe der Erziehung, das eine, wonach die Kinder fur die gegenwartig bestehenden Verhaltnisse, das andre, wonach sie zu höhern Idealen der Mensch= heit herangebildet werden sollen. Das erste Princip herrscht allgemein in den öffentlichen Schulen, dem Gange der alten Gewohnheit gemäß; es ist aber auch philosophisch als das einzig heilsame und naturliche angepriesen worden von Gothe, Steffens und vielen andern, und das berühmte Fellenbergische Institut in der Schweiz ist ganz nach diesem System organisirt und sucht noch strenger, als irgend eine öffentliche Schule, jedes Kind nur zu dem Beruf zu bilden, ber seinem angebornen Stand und Rang, seinem Reichthum oder seiner Armuth angemessen ist. Das entgegengesetzte Princip ist vorzüglich von Fichte ver= theidigt worden und später hat Jahn versucht, es einigermaßen zu realisiren. Nach diesem Princip soll für die Jugend Stand und Rang verschwinden, und jedes Rind eine gleiche Erziehung genießen, ber Unterschied ihres Berufs aber allein auf dem ihres Talents begründet werden. Die Jugend soll ferner nicht

får das gemeine Leben, sondern für den Zweck der Weltverbesserung erzogen werden. Sie soll zu etwas Besserem heranreisen, als die frühere Generation. Man soll ihre zarten Keime nicht unter der Last bessehender drückender Verhältnisse ersticken, sondern ihnen jede mögliche Freiheit der Entwicklung gönnen.

Die erste Unsicht hängt mit dem Katholicismus und dem politischen Stadilitätsprincip zusammen, die letztere mit dem Protestantismus und dem republikanischen Princip. Indeß bleibt die letztere immer nur
im Reich der Träume. Die Jugend ist immer nur
nach dem Muster der Alten erzogen worden, in Rom
und Sparta nicht minder als in China. Die neuern
beutschen Philosophen und Pädagogen, welche durch
die Jugendbildung eine Regeneration der Menschheit
haben bewertstelligen wollen, sind nicht glücklicher gewesen, als Plato und Nousseau. Ihre Partei ist nur
in der Literatur von Bedeutung, im Leben so gut
als nicht vorhanden.

Wichtiger ist der Streit über die einzelnen Gesgenstände und Methoden des Unterrichts. Hier herrsschen eine unsägliche Menge veralteter Mißbräuche. Der religiöse und philologische Unterricht hatte gesraume Zeit die Alleinherrschaft, und die gelehrte und abelige Erziehung war beinah allein cultivirt, wähsrend der eigentliche Bolksunterricht völlig vernachslässt wurde. Beiden Übelständen suchte man allemählig durch Erweiterung des realistischen Unterrichts und durch Verbesserung der Dorfschulen zu begegnen.

Dem Nealismus bienten zahlreiche Privatinstiente, bis er durch das Fächerwesen auch größern Eingang in den gelehrten Schulen fand. Den Volksunterricht beförderten die Staaten und wohlthätige Vereine.

Es ift einer ber größten Fortschritte bes Sahrhunderts, bag man die Gegenstande bes Unterrichts erweitert und geläutert hat. Die Erweiterung mar nothwendig, ba bie Jugend ehebem bei Religion ind Philologie verfummerte, und bie lauterung ift micber nothig geworben, weil man nachher lieber alles und noch etwas in die Jugend hineingestopft hatte. Daß zu bem aufgetrochneten Christenthum und Latein ber alten Schulen bie neuern Sprachen, Befchichte, Geographie, Naturlehre, Mathematit hinzugekommen und mit Gleiß getrieben worden find, ift gewiß ein großer Fortschritt. Daburch ift die Jugend bem Les ben wiedergegeben worben, baburch ift jenes gahlreiche Geschlecht schwarzgalliger Magister, Die Rache geburt ber Monche, immer mehr ausgerottet worben. Inbeg ift man auch wieder zu weit gegangen und bie Jugend ift abermale unter ber laft neuer Unterrichtes gegenstände erbruckt und durch ein falfches Betreiben ber sogenannten Aufklarung verbilbet worben.

Rirgends herrscht so guter Wille, alles wissen zu wollen, als in Deutschland, und nirgends herrscht wirklich eine so universelle Bilbung. Die Überladung des sugendlichen Geistes mit Kenntnissen ist gewissers maßen nothwendig geworden, wenn man die fünftige Generation auf der Hohe der einmal errungenen Bil-

bringen, in welcher fie allem gefund gebeihen und -ihre harmonie entfalten tonnen. Bei und ift biefe einfache Wahrheit vergeffen, und als Erfahmittel für Die unmittelbarften Debel einer gefunden Erziehung bienen nur Worte und nichts als Worte. Unfer ganger Unterricht beschränft sich auf ben intellectuellen. Wenn bem Gebachinis nur Worte und bem Berftand einige Geläufigkeit in Begriffen eingeprägt merben, fo ift bie Gadie gethan, ber Rorper und bas Gemuth mogen babei verfauern. Die Wirfung, welche bie Gymnaftit auf ben Rorper, die Musit auf bas Gemuth ubt, und bie Wirfung, welche beibe baburch auf bie Wefundheit bes Beiftes uben, fommen uns gar nicht in Auschlag. Man will feine harmonische Bilbung bes gangen Menschen, fonbern nur Bielmifferei.

Un die Musik scheint man neuerdings mehr zu benken, die Gymnastik wird aber gestohn und das Gesundeste gleich einer Pest verabscheut. Ein unges wöhnliches Auffallen erregte vor einigen Jahren die Turnkunst, und daß sest kein Wort mehr daven geshört wird, ist wohl noch auffallender. Man darf hoffen, daß es zum Theil die Scham ist, welche die Pädagogen lieber über einen Gegenstand schweigen läßt, der ihre Blößen so sehr aufgedeckt hat. Kann es wohl etwas wahnsinnigeres geben, als was man von dieser guten Turnkunst gehofft hat? vielleicht das, was man von ihr gesürchtet hat, wenn beides nicht einerlei ist. Man glaubte damals, die liebe Jugend

werde Deutschland befreien, weil sie Sprünge machte. Jeht darf sie nicht springen, weil sie Deutschland befreien könnte. Es ist aber doch in der That zu verwundern, daß man die Karrikatur von der Sache nicht getrenut, jene vernichtet und diese gerettet hat. Dhue Gymnastik wird die Erziehung ewig unvollkommen bleiben.

hat man genug über bie Gegenstanbe bes Un= terrichts gestritten, fo ift es zugleich nothig gewors ben, die Mittel und Methoben beffelben naber ins Auge zu faffen. Je mehr bie Wegenstände verviels faltigt wurden, befto mehr mußten die Mittel vereinfacht werden. Man fah endlich ein, daß ber intel= lectuelle Unterricht burch eine umfaffende Bucht ber Jugend unterftust werden muffe, und bies führte fogar zu ber Frage: ob bie Erziehung ein Mittel für ben Unterricht, ober nicht vielmehr ber Unterricht blofeed Mittel fur bie Erziehung bes gangen Men fchen fenn folle ? Das alte Berkommen in ben Gebus Ien widerfette fich ben neuen Unfichten, dagegen ents ftunden gahlreiche Privatinstitute, Die Schauplage für alle möglichen pabagogischen Erperimente. Man wollte Menschen bilben und der Naturstand ber Rinber fchien Diesem Bestreben fein hindernig in ben Deg . legen zu fonnen. Ihrem welchen Dache glaubte man alles einpragen zu tonnen, und man hoffte bereits auf bie Ibeale, bie aus ben Philanthropien hervorgehn follten. Aber man vergaß, bag bie Erziehung in harmonie mit bem gefammten Buftanb bes Bolts

stehn musse, wenn sie die Jugend sich nicht bald ents zogen sehn will. Jene Anstalten verschlten den Zweck der Erzichung, indem sie, gleich als ob die Philans thropien glückliche Inseln im Südmeer wären, auf die sie umgebende Welt keine Mückscht nahmen, oder sie vergriffen sich in den Mitteln, indem sie die Jusgend auf die unnatürlichste Weise anstrengten, ihre Knoöpen mit Gewalt ausblätterten, um die fünstige Blüthe zu sehn, und sie nicht viel besser als Hunde dressirten. Es ist indeß bereits so viel gerechter Tas del über jeue Anstalten ausgeschättet worden, daß es billig scheint, darüber das Gute nicht zu vergessen, was durch sie geleistet worden.

Namentlich ist die Methode des Unterrichts durch die Privatanstalten verbessert worden. Ausgezeiche nete Pädagogen, die etwas besseres Reues begründen wollten, sahen sich meistentheils gezwungen, ihre Verssuche im Kleinen und in unabhängigen Kindergesellsschaften anzustellen, da ihnen das alte Herkommen der öffentlichen Schulen große Hindernisse in den Weg legte. Hier wurden eigne Ideen, und die der Fremden, z. B. von Lancaster, geprüft, und besonders sür Vereinfachung aller Unterrichtsmittel thätig gesforgt, und viel Gutes ward aus den Privatanstalzten in die Schulen des Staates selbst ausgenommen, wie von Pestalozzi und Lancaster.

Die vorzüglichste Thatigfeit ber Pabagogen hat fich, wie billig, auf die Unterrichteliteratur, auf die Schulbucher gerichtet. Die gesammte Jugendliteras

tur gerfällt in Bucher ber Belehrung und ber Unterbaltung. Urfprunglich mar biefe gange Literatur im Ratechismus concentrirt, bicfem folgte ber orbis pictus; allmäblig entstanden auch weltliche Lehrbücher und endlich bie ergotilichen Rinderfchriften. Jest ift Deutschland mit einer unermeglichen Rinberliteratur überfcmemmt, und Wien und Rurnberg find bie großen Fabrifftatten berfelben. Im Augenblick ber erften pas Dagogischen Buth suchte man ben Rindern alles Biffendwurdige einzupfropfen, und man fchrieb ans Liebe für biefelben, mas bas Beng halten wollte. In ber neuern Beit fucht man wieber, wenigstens bie Schuls bucher gu vereinfachen und aus ber Daffe bas Befte zu fondern. Leiber aber ift ber literarische Unterricht ben Pabagogen von ben Buchhanblern aus ben Sanden gewunden, und bie lettern überschwemmen Deutschland mit ihren luberlichen, bon außen glei-Benben, von innen hohlen Fabrifaten. Gie tonnen bies, weil unter ben Pabagogen feine Ginigfeit ift, und weil die Mobesucht fo weit geht, daß man fogar ben Rindern nur neue Gadgen geben will. Um bie Weihnachtszeit wimmelt es in ben gaben ber Buchhandler von Eltern und Rinberfreunden, Die alle die brillanten Gadelchen auffaufen, welche bie neue Meffe geliefert. Die Alten greifen, wie bie Rinber felbit, am liebsten nach ben neuen Klittern. Aber bie Pabagogen felbft wirfen mit ben Buchhanblern jufammen, und fchreiben immer neue Gachen, nicht um bas Alte ju verbeffern, fonberm um Gelb und

einen Namen bavon zu tragen. Gegen biefe Cundsfluth von Kinderschriften fampft bann ber echte Kinsberfreund vergeblich an.

Es ift mertwurbig, bag biefe Schriften mehr auf bie Alten, als auf bie Rinder felbft berechnet werben, weil bie Allten fie eben ausmahlen und bes gabien, und nur wenige Taft genug besigen, um gn wiffen, was bem findlichen Gemuthe gufagt. Damit ist die Philisterei und die altfluge Moral in die Bus der, felbft bes garteften Jugendaltere gefommen. Die Alten wollen etwas Golibes, Bernunftiges, und bars um muffen es bie armen Rinder auch wollen, genug, wenn fie nur bunte Bilbeben babei febn. Die Dahre den, biefe echte Rinberpoefie, find lange verachtet und verbammt gemefen. Mas follen biefe Rinbereien? bieg es, und man hatte boch Kinder vor fich. Dan farchtete, Die Mahrchen pflanzten ber findlichen Scele Aberglauben ein, ober wenigstens, fie beschäftigten bie Phantaffe zu ftart und zogen vom Cernen ab. Man erfand baber bie lehrreichen Ergablungen und Beispiele aus ber wirflichen Rinderwelt, vom frommen Gottlieb, vom neugierigen Frangchen und nafchs haften lottden, und erstidte mit biefer Alltageprofa alle naturliche Poeffe in ben Rinbern. Wahrend man ihnen aber alles Schone nahm, wofür ihre jungen Herzen so empfänglich find, und woran sie sich mahrhaft menschlich bilben, migbrauchte man ihr Berg, wie ihre Phantafie, um bamit ihren noch nuentwickels ten Berftand zu bearbeiten. Alle in ber Ingend aufQuellenden Kräfte leitete man in den intellectuellen Unterricht ab. Aus der Frommigkeit und kindlichen Liebe leitete man die Pflicht her, hübsch brav und geduldig zu lernen, und die reiche Bilderwelt der Phantasie plünderte man, um durch sie den Kindern in Bildersibsch das ABC und in hundert andern Büchern moralische Lehren angenehm zu machen und wie Pillen in einer Überzuckerung einzugeben.

In ben Unterhaltungs = und Schulbuchern far bas mittlere Jugenbalter bemerfen wir hauptfachlich vier große Kehler, die fofratische Methode, eine fal-Sche Bielmifferei, eine falfche Aufflarung und eine falfche Moral. Mag immerhin ber Lehrer mundlich fofratifiren, mas follen aber diefe Dialoge in ben gebrudten Buchern? Reines bicfer Bucher fann auf alle möglichen Querfragen ber Jugend Rudficht nebmen, und ber einfache Gegenstand wird immer baburch verhalt. Überhaupt aber finden wir überail biefe Methobe gu fruh angewandt. Das allarum» muß fich ber Jugend von felbst aufdrangen, und bann burfe bie Untwort nicht fehlen; qualt man es ihr aber fruher ab, fo bringt bie berühmte Sebammens funft bes Beiftes auch nur ju fruhe Beburten gur Melt. Man muß ber Jugend etwas Pofitives boge matisch einpragen. Gie will nichts anbres, es wirb ihr nicht einfallen, baran zu flugeln. Entwidelt fich ihr Berftand, fo wird fie fcon gu zweifeln und gu fragen anfangen, und bann hat fie einen Gegenstanb, an bem fie bie Rritif uben fann. Aus ber Rritit

aber bie Wahrheit als Resultat zu forbern und mit ben Zweifeln anzufangen, ift mahres Bift fur Die Jugend. Wenn bier bie Ginfachheit in Bezug auf bie Methode verlett wird, fo geschieht baffelbe in Bezug auf bie Wegenstanbe bes Unterrichts burch bie Polyhistorei, ber man fich babei ergibt : nur bas Bes wiffe, Ginfache, Rlare haftet in ber jugenblichen Geele und bringt gedeihliche Kruchte. Durch die fofratische Methobe wird ber einfachste Wegenftand verworren, ungeniegbar, widerlich, und burch bie überreiche Menge von Renntniffen, bie man ber Ingend in Encyclopadien und Sammlungen bietet, wird auch der flarste kindliche Ropf verwirrt, und gewöhnt sich leicht an ein oberflächliches Biffen und gefällt fich in bem eitlen Borgug, vieles schlecht, ftatt wenig gut ju wiffen. Gobann find fast alle Unterhaltunge unb Unterrichtsbucher auf Die möglichst fruheste Aufflarung ber Jugend berechnet. Dahin gehort, bag man ihr alles Mystische, Wunberbare, Ahnungsvolle, Ruhrende, fobald fie es empfinben, mit Stumpf und Stiel audrottet. Der Zauber ber Ratur wird ihnen in baare naturmiffenschaftliche Profa aufgelost, mahrend, feltsam genug, bie Maturphilosophen benfelben Bauber wieder retten. Die findliche Liebe, diese herrs liche wildwachsenbe Blume, wird gefliffentlich ausgerottet, um bem Treibhausgewachs einer fteifen, engbergigen, gebotnen, ichulmaßig zu erlernenben Moral Plat zu machen. Man rechnet ben Rinbern nur bas als Tugend an, mas fie aus Gehorfam gegen eine

Regel thun, und wie gut, ebel, liebenswurdig fie von Natur find, man achtet es nicht, bis man ihnen eine schaale Refferion barüber beigebracht hat, bis ihnen ber Drang ber Ratur in einen geiftlofen Behorfam gegen bas Pflichtgebot verfruppelt ift. Und welcher Pflichten? mas brangt man nicht alles ben unbefangnen Gemathern auf? Man ftellt ihnen nicht nur bas Lafter, fonbern auch bie Tugenb vor Augen, ebe fie im Stande find, fie auszunben, ja nur gu erfennen, und man überladet fie mit Regeln, wovon fie eine über ber andern vergeffen. Wie gegen bie naturliche Moral ber Rinber, fo muthet man gegen bie naturlide Religion berfelben. Auch über bie Begenflande ber Religion muffen ffe fo fruh als möglich reflectiren, und man qualt ihnen Gebanten ab, che noch ihr Gefühl reif geworben. Gine Zeitlang mar man fogar bemubt, ihnen bas Wunderbare in ber Religion verbachtig zu machen, um fie vor Aberglaus ben zu bewahren. Jest hat man meiftentheils einen beillofen Mittelmeg eingeschlagen. Man magt es meber gang ju glauben, noch gang ju zweifeln, und fturgt die Jugend in eine Salbheit, aus ber nur brei Ubel entspringen tonnen, Die alle brei ber Religion am gefährlichsten find, Indifferentismus, ber aus ber Langweiligfeit und Unficherheit bes Religionsunterrichts entspringt, Religionespotterei ober Rudfall in ben craffesten Aberglauben, wenn man fich aus ber Salbheit auf biefe ober jene Weise retten will.

Schreiten wir weiter zu den Unterrichtsbuchern ber erwachsenen Jugend, so bemerken wir darin ein sonderbares Mißverhaltniß zu dem frühern Unterricht. Man zwingt den Kindern ein unreises Densten ab, und die Junglinge, die zum Denken wirklich heranreisen, werden davon fern gehalten durch eine trostlose überladung mit blos empirischen, gedächtenspmäßigen Kenntnissen. Überall sehlt die Einheit und Einfachheit der Methode, der klare überblick, das logische Gebäude.

Die meiften Schulbucher, in welches Rach fie einschlagen mogen, bieten bem Jungling eine ungeordnete Maffe von Thatfachen bar, bie er fich gu eigen machen foll, ohne bag ihm ber Talisman einer urfprunglichen Caufalitat mitgegeben murbe, burch bie er fich einfach fo vieler Schage bemeiftern tomte. Er lernt bie Religion und Moral am Kaben ungufammenhangenber Artifel, Die Geschichte am Kaben ber Jahregahlen, bie Maturfunde am Kaben ber robesten außern Gintheilungen, bie Sprache am Faben von taufenb Regeln und gehntaufend Musnahmen. Bei einem folden Berfahren wird nur bas Webaditnif in Unspruch genommen, baffelbe Gebachtniß, bas bem Rinbe verwiret murbe burch ju fruhes Deufen, und der Unterricht tritt in ein umgefehrtes Berhaltniß mit ber Ratur. Das hilft aber auch bas beste Bebadytnig, wenn nicht eigne Genialitat bie Formel finden läßt, unter welche bas Convolut von empiris fden Renntniffen gebannt wirb? Mur wenige gelan. gen zum Selbstdenken, und bei diesen wenigen beginnt es damit, daß sie den Wust der auf Schulen und Universitäten gesammelten Kenntnisse ausscheiden; wos mit sie oft mehr Arbeit haben, als wenn sie erst zu lernen ansingen. Die meisten lernen mechanisch das Pensum, das von ihnen gefordert wird, und hieraus entsteht jener zahllose gelehrte Pobel in Amtern und Würden oder in der Schriftstellerzunft, den schon Klopstock in seiner deutschen Gelehrtenrepublik tresslich bezeichnet hat, die immer schreien und nie denken.

Ehe wir aber bas Feld ber Erziehung verlaffen, muffen wir noch einige Augenblicke bei einer der in= teressantesten Erscheinungen auf demselben verweilen, bei der Freimaurerei, denn was ist diese anders, als eine projectirte Erziehung des ganzen Menschengeschlechts? Auch sie hat eine nicht unbedeutende Lites ratur, die in der neuesten Zeit unter uns Deutschen, besonders seit Krause, die Geheimnißframerei, wie billig aufgegeben, und, wenn der Ausbruck erlaubt ist, aus der Schule geschwatt hat. Das unverschämte Zeitalter der Revolutionen hat auch diese königliche Kunst, wie jede andre, profanirt. Sieht man von den Spielereien und Mißbrauchen, denen wohl nie eine geheime Gefellschaft entgangen ist, sieht man von den Thorheiten der großen Kinder ab, die sich hier in einem fehr unschädlichen Kanal ableiteten, so bleibt der Maurerei immer noch eine große Idee.

Wir erkennen in der Geschichte ein großes Ziel, die Entwicklung und Veredlung der Menschheit. Wir

unterscheiben aber einen boppelten Weg, ber babin führt. Den erften verfolgen bie Menschen unbewußt. Er wird ihnen geboten durch bie Raturnothwendige feit. In ber Abhängigkeit von Gefchlecht, Familie, Stand, Bolt, Sprache, Gitte, Rultur, Staat, Rirche, befolgt ber Mensch instinktartig ben geheimen Willen ber Borschung, Die über ber Weschichte maltet, und in bem Meichthum und bem Wechsel ber Erscheinuns gen bie Meufchheit auf bem langften Bege gur Ents wicklung bringt. 3ft ber Menfch aber einmal auf einer gewiffen Stufe angelangt, fo erkennt er ben großen Plan ber Borfebung, und feine eigne Rraft, benfelben mit Bewußtfenn auf furgerem Wege gu vollstreden. Er ficht in jenen Unterschieben, welche Die Menschen von einander und von bem Gleichartis gen, rein Menfchlichen in Allem entfrembet, nur eine hemmung jener Entwicklung, und fobald in Bielen jugleich biefe Auficht herrschend geworben, fo muffen biefelben um fo eber in ein gefelliges Banb treten, ale biefes Band and bas Enmbol beffen ift. mas fie erftreben, da, fobald jeder Menfch vollfommen ift, bruberliche Gleichheit und Bereinigung Aller Statt finden muß. Gie werfen die Unterschiede bes Stanbes, Bolfes, Staates und Glaubens von fich; fie laffen fie unter fich nicht gelten, unterwerfen fich ibe nen aber außerhalb ihres Tempels, indem fie bie blinbe Maturgewalt, Die in benfelben vorherricht, nicht aufzureizen, fonbern allmählig zu gahmen, und ben hoben und allgemeinen 3med ber Menfchheit zu

permitteln streben. Dieser Bund ist derjenige der Freimaurer oder Masonen (Megner, Megkunstler). Sie wollen frei, mit Selbstbewußtseyn, den Bau der Menschheit vollenden. Sie setzen dem Instinkt die Freiheit, der Natur die Kunst entgegen. Dieser Bund entspringt mit Nothwendigkeit aus einer Weltansicht, die auf einer gewissen Stufe der Entwicklung in den Menschen erwachen mußte. So unabweislich die Idee einer allgemeinen vollkommenen Menschheit, die alle Menschen als Brüder umfaßt, darin sie alle von den Schlacken der Ungleichheit, der Feindschaft, der Berfolgung, des Lasters, der Armuth, der Dummheit und der Barbarei geläutert seyn sollen, unter den passen= - ben Namen Optimismus andern Ideen vom Wesen und Ziele der Welt und der Menschheit, z. B., daß sie beim Alten bleiben, oder daß sie gar zurückschreis ten musse, entgegentritt; so unabweislich ferner mit dieser Idee in den Menschen das Gefühl ihrer Kraft und das Streben geweckt wird, selbstthatig der lang= sam keimenden Naturkraft in der Geschichte mit menschlicher Kunst nachzuhelfen, ober ihre Erkenntniß und ihren Willen ganz an die Stelle jener alten Natur= kraft zu setzen, da dieselbe dem thierischen Instinkt gleicht, der nur so lange dem Kind aushilft, bis es zur Vernunft gekommen; so fest gegründet diese Idee und dieses Streben in den Menschen ist, so bald sie mundig geworden, eben so fest gegrundet ist anch in der außern Erscheinung der Bund der Masonei, darin diese Idee fortgepflanzt wird, darin dieses Streben

als die höchste Aufgabe ver freigewordenen Menschheit bethätigt wird.

Wie übrigens mit andern Elementen vermischt diese Idee erst allmählich im Maurerthum gekeimt, nachher reiner entwickelt worden, wozu ferner beis nahe zu allen Zeiten seit seiner Entstehung die allgemeine Form bes Maurerbundes gemisbraucht worden, geht uns dabei nichts an. Ob jeder sogenannte Maurer die wahre Stellung der maurerischen Weltansicht zu dem Gange der Weltgeschichte kennt, ist zweifelhaft. Ob der Bau der Masonei mehr dem des bas bylonischen Thurmes oder des Salomonischen Tempels gleichen werbe, überlassen wir der Geschichte zu entscheiden. Sprachverwirrung ist ohne Zweifel schon eingetreten. Zwischen der Ibee und ihrer Perwirklichung ist eine unermeßliche Kluft befestigt, und wer in den Schwierigkeiten der Ausführung und in der Entartung und Verfelschung der Idee im Innern des Bundes selbst, demselben nicht den Untergang ober wenigstens nur ein mumienhaftes Fortdauern vorges Schrieben findet, der muß den Ideen eine gottliche, unerschütterliche Macht zuerkennen, kann und soll es aber auch.

Ende des erften Theile.

#### Druckfehler.

```
11 3. 7 von unten statt Ariadenfaden lies Ariadne=
8.
                                     faden
                                 Schlendriau — Schlendrian
Resignation — Resignation
             1 von oben
    39 —
             1 von oben
     45 —
                                 senn — sein
             1 von oben
    62 —
                                 anders — andres
ersten — ernsten
Waslen — Wesley
fritischer — fritische
             8 von unten
    73 —
             5 von oben
 - 134
- 150 - 11 von unten
   191 -
            11 von oben
— 199 —
                                 Begebenheit - Begebenheiten
            5 von oben
                                 entstiegen - entstehn
— 212 —
            2 von oben
 - 226 -
                                 ein — ein
           5 von oben
```

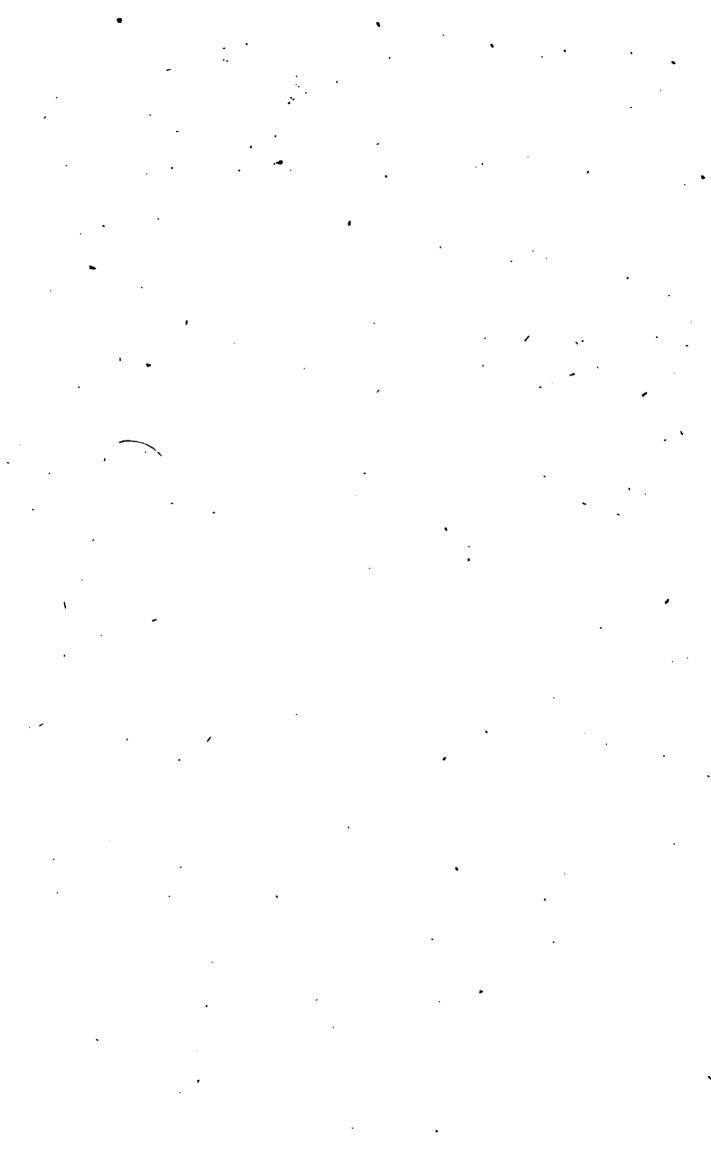

In der Verlagshandlung bieses Werkes sind erschienen:

### Deutschland,

øder

Briefe

eines

in Deutschland reisenden Deutschen. Iwei Theile. gr. 8.

Ein Recensent in der Leipz. Lit. Beit. sagt über bieses Werk unter anderm: Wir haben wenige Reisebeschreibungen, die sich mit unserem Vaterlande beschäftigen, von gleichem Wer= the, den man der gegenwärtigen zuerkennen muß. — Verf. derselben, der sich nicht genannt, scheint uns in sich alle Eigenschaften zu vereinen, die ihn zur Lösung feiner, Aufgabe eignen: Kenntniß der Länder und Menschen durch eigene Ansicht und Umgang, ber Statistik und der ältern und neuern Geschichte; er hat eine große Belesenheit, ein richtiges Urtheil, Wip und Laune, Bekanntschaft mit frem= ben Bölkern und andern Ständen, als den seinigen, so baß er sich in seinem Ausspruche über den Gehalt der Menschen und der Dinge weder kleinstädtisch, oder kleinstaatisch, noch einseitig oder befangen zeigt. — Mögen auch Risbecks "Briefe eines reisenden Franzosen" sich leichter und angenehmer Te= fen laffen, durch die Perfonlichkeit bedeutender Menschen, bie er höchst freimüthig, manchmal boshaft behandelt, mehr anziehen; dann hat gegenwärtiges Werk doch mehr innern Gehalt, und lehrt uns die Länder, burch bie es uns führt, und ihre Bewohner weit besser kennen. Kurz wir dürfen es mit dem besten Wissen und, als ein gutes Werk empfeh= len, und zu ben erfreulichsten Erscheinungen in bem Gebiete unserer Literatur gableu, die in ber spätern Beit eben nicht besonders reich an solchen Schriften ist. Der erste Band - wir erwarten die folgenden recht sehnlich -, enthält in 36 Briefen eine allgemeine statistische Uebersicht unseres Ge= fammt = Deutschlands, die sehr zwedmäßig vorausgeschickt wird, und mit vieler Ginsicht und großer Wahrheiteliebe geschrieben ift, die Beschreibung der Reisen des Verfassers durch das Königreich Würtemberg, das Großherzogthum Baben und das Königreich Baiern, ohne jedoch die Grangen bes Rheins zu überschreiten.

#### · Napoleon

nad

# Walter Scott. Englisch und Deutsch.

Alerander der Große hatte es beklagt, daß Homer nicht mehr lebe, der sein Leben beschreibe, sein Zeitalter und die Nachwelt hat es mit ihm bedauert; doch diese glückliche Vereinigung der Umstände tritt in unsern Tagen ein, denn der berühmteste Dichter des Zeitalters, beschreibt das Leben des größten Mannes unseres Jahrhunderts, und somit überzeben wir dem Publikum das

## Leben Napoleon Buonaparte's

Kaisers von Frankreich.

Mit einer Übersicht der französischen Revolution. Von

#### Walter Scott.

Aus dem Englischen übersett

von

#### General J. von Theobald,

und glauben einigermassen stolz darauf senn zu dürfen, daß wir die Ersten sind, die dem deutschen Volke dieses unssterbliche Werk vorlegen können; durch die trefsliche Ubersseung des Herrn Generals von Theobald wird es gleichs sam Eigenthum unserer Nation werden.

Wir haben folgende Ausgaben veranstaltet:

1) Ausgabe in 8., auf Belin-Druckpapier elegant broschirt, jeder Band 3 fl. oder 1 Athlr. 21 Gr. sächsisch.

Diese Ausgabe besteht gleich der englischen in 8 Bänden.

2) Ausgabe in Taschenformat, elegant broschirt jedes Bändden 18 fr. ober 4 Groschen.

5) Ausgabe für die Subscribenten der ganzen Sammlung der Stuttgarter Ausgabe von "Walter Scott's sämmtli= chen Werken" jedes Bändchen zu 9 fr. oder 2 Groschen

Nur die Subscribenten der ganzen Sammlung erhalten bieses Werk zu diesem beispiellos wohlfeilen Preiß.

4) Ausgabe in englischer Sprache, in Taschenformat elegant broschirt jedes Bändchen zu 18 kr. oder 4 Groschen.

# deutsche Literatur

nad

Wolfgang Menzel.

3 weiter Theil.

Stuttgart,

1 8 2 8.

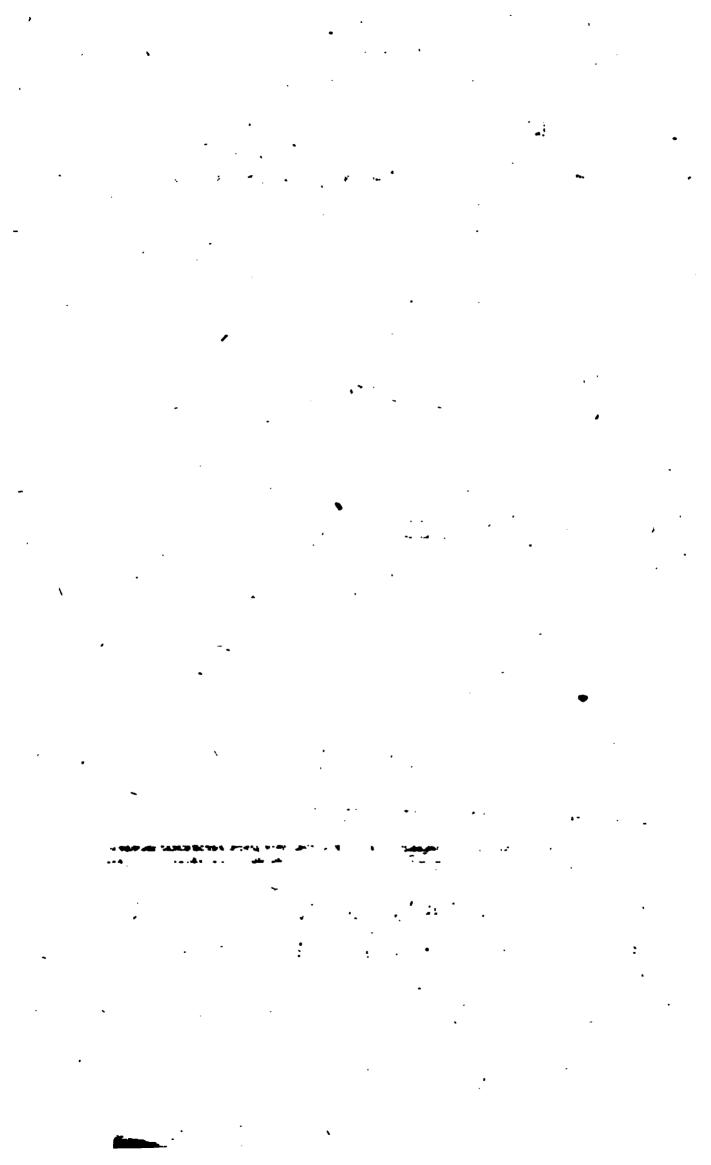

## Inhalt des zweiten Theils.

| Natur  |     | `   |   |   |   |   |   |   |     |   |     | • | Seit |     |
|--------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|------|-----|
|        | , • | • . | • | • | • | • | • | • | •   |   | . • | • | •    | 4   |
| Runst  | •   | •   | • | • | • | • | • | • | . • | • | •   | • | •    | 45  |
| Kritik | •   | •   | • | • | • | • | • |   | •   | • | _•  | • | •    | 290 |

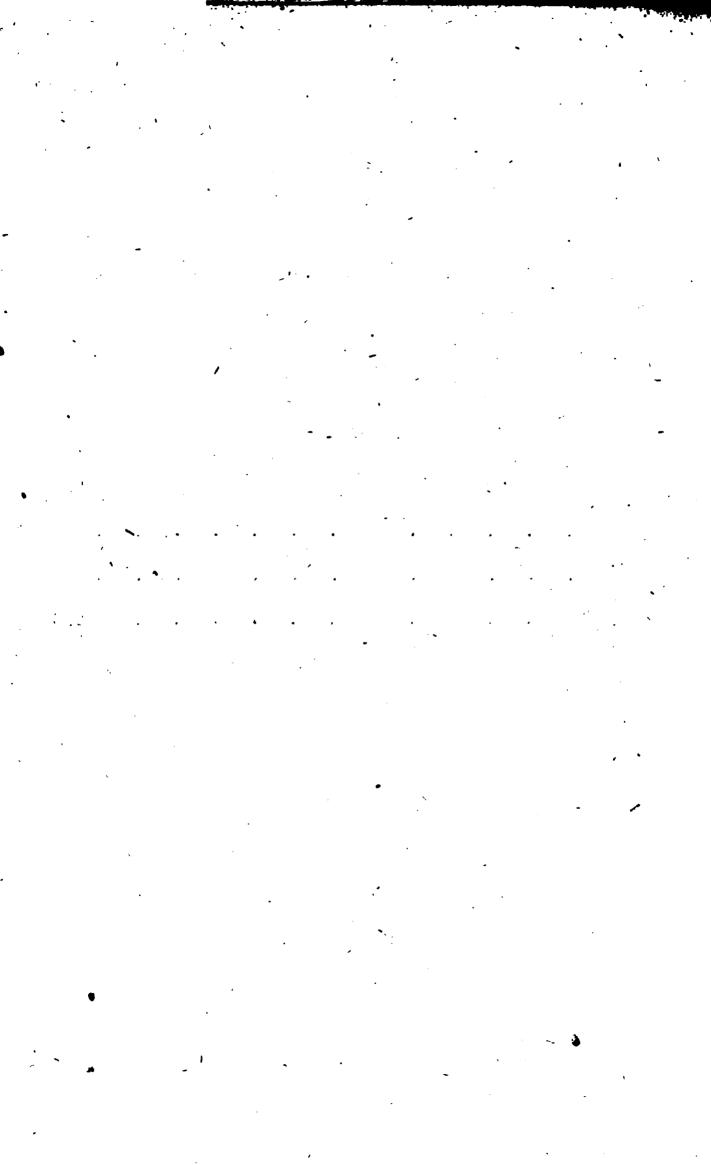

#### Matur.

Der rege Ratursinn der alten Deutschen hat sich zur Naturwissenschaft gesteigert, wie alles Leben unster den Begriff gebracht worden ist. Es ist aber nicht zu verkennen, daß die alte Liebe und innige Befreundung mit der Natur noch jest die wissenschaftslichen Abstractionen erwärmt und beseelt. Selbst die poetische Gluth, die man an den Naturphilosophen zu tadeln pslegt, zeugt von der tiesen Innigseit unsserer Naturanschauung. Es gibt kein Volk, das an der Natur mit solcher Indrunst hängt und mit solcher Genialität ihre Mysterien enthüllt hat, als das deutsche. Die Naturphilosophie der neuern Deutschen steht wie ihre Geistesphilosophie einzig und erhaben über der ganzen Sphäre der Literatur aller Völfer.

Darin aber kommen alle gebildeten Nationen der neuern Zeit überein, daß die Naturwissenschaft die Grundlage aller Cultur ist, und es ist ein unermeße licher Fortschritt des menschlichen Geschlechts, daß es von der schwindelnden Hohe des Geistes immer mehr zur Natur zurücksehrt. Der alte Aberglanbe ward gebändigt durch die genaue Kenutniß der Nasturkafte; die Roheit und Armuth des geselligen Lesbens ward in Schönheit, Fülle und friedlichen Genuß verwandelt durch die Anwendung jener Kenntsnisse; die Poesse ist an der Hand der Natur aus ihren gesehrten Verirrungen zurückgesehrt, und selbst die Philosophie hat durch die Naturwissenschaft ihre Reinigung und Verjüngung erlebt. Alle großen Entswicklungen der neuern Zeit knüpfen sich an große Entdeckungen in der Natur, und alle wahrhaft hus mane Vildung und aller physische und geistige Wohlsstand des jüngsten Geschlechtes ist darin begründet.

Immer auf boppelte Beife wird burch Raturfunde bie Befreiung bes menschlichen Geschlechts bes forbert, burch die Aufflarung bes Beiftes über bie Raturfrafte und burd ben ofonomischen Gebrauch berfelben. Die Aftronomie und bie Entbedung ber fremben Welttheile ging ber Reformation, Die Chemie, Physiologie und große mechanische Entbedungen gingen ber Revolution vorber. Der Ginn, ber an bie engite Gegenwart gefesselt mar, murbe frei burch ben großen Blid ins Univerfum; bie bumpfe Angft vor geheinmigvollen Raturfraften verschwand vor der Ertenutnig bes einfachen Naturgefeges; bas Rraft= gefühl murbe gestärft burd bie Berrichaft über bie ungeheuern Gewalten ber Ratur. Bugleich aber begrundete bie Raturfunde einen neuen Sandel, Induftrie aller Urt und in ihrem Gefolge einen neuen Wohlstand ber Bolter. Der Weltverkehr, die Reissen, die Thätigkeit und ber Genuß wohlerworbener Guter trugen mehr als friegerische Siege ober geisstige Speculationen zur wahren Aufklärung und zum Freiheitssinn der Bolker bei. In Handel und Insbustrie ist immer die Freiheit geknüpft.

Betrachten wir ben Autheil, welchen Die Deuts fchen an ben Entbedungen im Daturgebiet genoms men, fo ift berfelbe weit großer, ale bie Bortheile, bie fie baburch errungen haben. Es ift bewundes rungewürdig, daß wir mit fo wenigen Mitteln und ohne auf große Bortheile rechnen gu tonnen, boch fo viel fur bie Naturkunde geleiftet haben. Der Deuts fche war feit bem Berfall ber Sanfa auf fein Bins nenland beschränft, und befaß nichte von jenen Colos nien, welche bie Beherrscher ber Gee eben fo gur Maturforschung auffordern, als biefelbe belohnen muß. ten. Auf Ackerban und Bichzucht beschränft und vom Welthandel ausgeschloffen, maren ihm die Raturmiffenfchaften nie eigentlich Angelegenheit bes Staats, wie ben Englandern und Frangofen, und feine Rurften waren nicht reich genng, um große naturhifterifche Unternehmungen auszuruften, ober es fehlte ber Sinn bafur. Dennoch haben bie Deutschen bas Digliche geleiftet. Gie haben mit ihren ichwachen Rraften fogar in Entbedungereisen mit ben Fremben gewetteifert, und Martin Behaim, Riebuhr, bie beiben Korfter, humbolbt ic. maren Deutsche. Gollten und aber auch bie Fremben im Allgemeinen im Cammeln und Anhäufen von Thatsachen der Natur übertreffen, und geben wir den Engläudern noch den praktischen Sinn für die Anwendung der Naturkräfte, den Franzosen die seine Beobachtungsgabe für einzelne Naturgegenstände voraus, so bleiben die Deutschen doch unübertroffen in der tiefen Combination der empirischen Thatsachen, die einerseits zu unsterblichen neuen Entdechungen, andrerseits zu einer Philosophie der Natur überhaupt führt.

Die Naturwissenschaft bient den Zwecken des Lesbens, barüber hinaus aber ist sie ihr eigner Zweck. Dieser Zweck ist das, was wir die Naturphilosophie nennen, die Erkenntnis der Einheit in der Mannigsfaltigkeit der Natur, die Ergründung des Wesens in allen ihren Erscheinungen. Die empirische Natursorsschung ist nur das Mittel dazu.

Die Natur bietet uns nichts als Erfahrungen, boch jede Sammlung derselben bleibt ungenügend, wenn der speculative Geist des Menschen in der unsendlichen Mannigfaltigkeit nicht die Einheit entdeckt, und die Theile dem Ganzen, die Wirkungen den Urssachen perbindet. Auf der andern Seite aber sind dem menschlichen Geiste Schranken gezogen, durch die er nie in die geheimste Wertstätte der Natur hinübers blicken kann. Demnach haben die deutschen Natursforscher in zwei Parteien sich getheilt. Die Einen erkennen die Nothwendigkeit einer alles umfassenden, durchdringenden und aufflärenden Naturphilosophie, und der den Deutschen so eigenthümliche Tiefsinn

und geistige Helbenmuth, der vor keiner Schranke zurückbebt, treibt ihre größten Geister an, das lette Räthsel der Natur zu lösen. Die Andern bleiben bei der Empirie stehn, und suchen die gewonnenen Erfahstungen nach dem Beispiel der Fremden auf das praktische Leben anzuwenden, weil sie entweder unübersstische Schranken anerkennen und leere Hypothessen wie billig abweisen, oder erst des einmal gewonnenen sich recht bemächtigen wollen, ehe sie weiter gehn, oder weil sie nicht Geist genug besten, um zu combiniren, daher nur gedächtnismäßig summiren und beschreiben.

Das Bestreben, bie Ratur in ein Spftem gn bringen, fie ale ein Giniges, Banges und Lebendis ges in allen Theilen zu begreifen, ift fo alt, als bie Maturwiffenschaft überhaupt. Aus ihm find bie alten Rosmogonien hervorgegangen, und mas man auch gegen bie religiofen und poetischen Giumischungen in bie Raturwiffenschaft fagen mag, bie pantheistische Ansicht mar berfelben gunftig, und ber fpatere Polys theismus und Monotheismus hat unstreitig ber Diffenschaft geschabet, bie bereits zu fo großer Bolltommenheit gediehen mar. Die lebenbige Raturanficht ber alten Bolfer mar aber überhaupt nicht bie Birfung, fonbern bie Urfache bes Pantheismus. Gie ging aber unter, ale bie Thatfraft und bie Gelbitbetrache tung des Geistes die Menschen allmählig von ber Matur entfernte, und jene ein Gotterheer, bicfe ben einigen überfinnlichen Gott arfannte. Die Ginheit und bie Lebenbigfeit ber pantheistischen Naturansicht hat fehr viel vor ben fpatern Berfuden voraus, bie Ratur im Gingelnen und als tobten Leidnam gu feciren. Dagegen ift bie fpatere Tremnung ber Biffenschaft von ber Religion ein nothwendiger und mefentlicher Fortschritt. Die neuefte Naturphilosophie bat bas Gute von beiben Richtungen zu vereinigen gefucht, bie Ratur wieber als ein großes Organon lebenbig aufgefaßt, und boch nicht Glauben und Poeffe, fondern die Thatsachen ber Erfahrung babei zu Grunde gelegt. Ein religiofes und poetisches Intereffe hat fich babei von felber eingefunden, wie es bei einer lebenbigen Raturansicht nicht anders fenn tann, und Die Empirifer machen fich nur lacherlich, wenn fie eine gewiffe Trockenheit und Ralte zum Rriterium ber Wiffenschaft machen wollen, und eine tiefe Mabrbeit von vorn berein blos barum verbächtigen, weil fie zugleich poetisch ift. Inbeg lagt fich nicht langnen, bag an jenen Schranten, bie ber Wiffenfchaft von ber Ratur felbft gezogen find, theils bie religiofe Gemuthlichkeit, theils bie Phantaffe ein nichtiges Spiel von Sppothesen begonnen bat, gegen welche Die Empirifer mit Recht fich ereifern. Diefe Sypes thefen mogen wir aufopfern, wenn nur bie große philosophische Unficht ber Matur felbst gerettet wirb.

Wir erkennen in breifacher Richtung unübersteigs liche Gränzen der Naturwissenschaft, in der Richtung, welche von unsrem Sonnenspstem ins Universum führt, in der, welche von den sinnlichen Erscheinungen ins warts zu dem geheimsten Wesen der Materie sührt, und in der Richtung, welche von den physischen Erscheinungen im Menschen zu den psychischen sührt. In allen diesen Richtungen reicht die menschliche Erstenntniß nur dis zu einer gewissen Gränze und jensseit derselben beginnt statt der Wissenschaft die Hyspothesenjägerei oder die Poesse, an deren Resultate man nur noch einen ästhetischen Maaßstab anlegen kann, die aber allerdings zu den reizendsten Dichtunsgen gehören.

In brei Richtungen grangt bas Reich bes Biffens an ein unbefanntes Reich, wo nur bie Ahnung eindringt. Zuerft in ber Aftronomie. Wir haben nur einen Punft, von wo aus unfer fcmacher, furger Blid eine verhaltnigmäßig nur enge Sphare in ber Unermeglichkeit bes Weltalls überfchaut; und was wir ichauen, find nur Wirfungen unbefannter Urfachen, und ihre Erfenntniß ift burch bas relative Berhaltniß unfres Planeten und unfred Erfeuntniß= vermögens bedingt. Mur in ber fleinen Cphare unfred Conneusnsteme ift es une moglich, Die Erscheis nungen ber barin begriffenen himmelstorper zu erfennen, und fofern biefelben regelmäßig erfolgen, ift es une moglich, auch biefe Regel zu begreifen. Die mahre Urfache biefer Erscheinungen aber, wie bas Unregelmäßige baran, g. B. ber Cometen, bleibt uns ein Rathfel. Endlich bleibt und alles, mas jenfeits unfere Conneuspfteme liegt, emig verborgen. Wir febn einige benachbarte Firsterne, mir bemerten bin und wieder eine kleine Beränderung an einem Stern oder Rebelfleck; aber alles dies läßt keinen Schluß auf das wahre Verhältniß des großen Weltgebäudes zu. Hier gelten nur Hypothesen und schwankende Unalogien, die wir von unserm kleinen Sonnensystem auf das Weltall übertragen. Die Empiriker bleiben gern bei der einfachen Wahrnehmung stehn und glauben die Welt mit einer uneudlichen Wenge strirter Sonnen erfüllt, um welche die Planeten und Kometen sich bewegen. Die Philosophen theilen aber diese Sonnen wieder in höhere Systeme und schreiben ihenen höhere Bewegungen zu. Die kühnsten und geistereichsten Hypothesen darüber haben Eschenmaier und Görres aufgestellt.

In der Chemie geht es uns nicht besser, als in der Aftronomic. Wir mussen billig über die Kraft des menschlichen Geistes erstaunen, der es gelingt, so große Eutdeckungen zu machen, als wir seit Kepeler in der Sternkunde und namentlich in den neuessen Zeiten in der Chemie gemacht; aber hier gilt der softratische Spruch: je mehr wir wissen, je mehr sehen wir ein, daß wir nichts wissen. Seit Basilius Walentinus haben wir nach dem Ausdruck dieses tiefssunigen Monches gestrebt odie Ratur von einander zu legen»; wir haben die Materie in immer flüchtigere Bestandtheile zerlegt, aber zu ihrem innersten Grunde, zu ihrem ersten Keime sind wir nicht hins durchgebrungen. Er entschwundet unsern Sinnen, denn unser Auge kann den Punkt so wenig erfassen, als

bas Unermestiche. Durch bie Schranken unserer Sinne gefesselt, erkennen wir immer nur ben gemischten Stoff; bas Gewordene, nicht bas ursprüngliche Weseu; die Wirkung, nicht die Ursache.

Die Physiologie bleibt vor gleichen Schranfen ftehn. Gie lagt fich verfolgen bis in Die sinnlichen Organe bes Menschen, hier aber grangt fie an bie unbefannte Belt bes Beiftes, mo eine neue Reihe von Spothefen beginnt. Der Zusammenhang von Rorper und Beift bleibt ein ewiges Rathfel, und bie Philosophen und Raturforscher Areiten fich nur um ben Borrang, vor biefer Sphinx jum Spott ju merben. 2118 Extreme aller hierhin einschlagenben Spe pothesen find die materialistische und idealistische Unficht fich entgegengesettt. Jene macht ben Beift von ber Materie abhängig und erflart ihn als eine höhere Sublimation ber Organe, als Bluthe ber materiellen Pflange; Diefe fett ben Beift als bas Abfolute und trennt ihn entweber von ber Ratur ober langnet bie objective Birflichteit ber Ratur und betrachtet biefelbe nur als subjective Borfpiegelung bes Beiftes. Alle biefe Spoothesen find fruchtlos, denn bie Bahtbeit tonnten wir nur fchauen, wenn wir und auf einem Puntt außerhalb ber Ginheit von Rorper und Beift befanden; ba wir und aber überall im Mittelpunft biefer Ginheit felbft befinben, wird fie uns niemale objectiv.

Abgesehn aber von diesen breifachen Schranken unfrer Naturerkenntnif ift eine ftrenge Naturwiffens

schaft innerhalb berfelben möglich und wirflich. weit unfre Wahrnehmung unter ben subjectiven Bebingungen unfrer Ginne und unfred Beiftes reicht. ift ihr bie Natur nicht verschloffen und bleibt fich immer gleich, fo daß wir allmählich ihren Umfang in ben vorgeschriebnen Grangen, fo wie ihre emige Befetmäßigfeit erfennen und bie Wahrnehmung zur voll= enbeten Wiffenfebaft erheben tounen. Das Semmenbe für biefe Wiffenschaft ift nicht mehr bas menfchliche Unvermögen, sondern nur die Mannigfaltigfeit bes Stoffes und bie Langfamfeit, mit welcher theils uns fer Organ für die Wahrnehmung geschärft, theils bas Wabrgenommene combinirt wird, Erft nuften mechanische Erfindungen unsern Ginnen ein hoberes Mahrnehmungsvermögen verleihen; wir mußten und mit Teleftopen und Mifroffopen, mit Deftifch und Compag bewaffnen, ehe wir bie hinderniffe bes Raus med überwinden konnten, und wir mußten die demis fden Apparate ber Natur entbeden, womit fie fich felbst in ihre Bestandtheile auflodt, bevor mir in bas Beheinmiß ihrer Werfftatte ju bringen vermochten. Cobann mußte Jahrhunderte lang ein emfface Wes fchlecht die Dberfläche und bie Tiefe ber Erbe burch= fabren, um bie Schape ber Ratur ju fammeln, und gin langer Rleiß mußte biefe orbnen, bevor geniale Beifter bie Combinationen berfelben entbedten.

Zwar gab es schon lange vorher eine Naturphis tosophie, denn von jeher strebte der menschliche Geist, im Zerstreuten und Mannigfaltigen die Einheit zu erfaffen. Doch hatte fich bie Raturerfahrung mit ber Speculation noch nie recht vereinigen wollen. Auf eine religiofe, muftische ober phantaftische Beise fuchte man eine harmonie ber irbischen Erscheinungen, Rodmogonien, allegorifche Perfonificationen ber Raturs frafte, fpielende Anagramme ber Matur, und wenn bem Glauben, bem Gefühl und ber Phantaffe, ober bem Big Genuge geleiftet war, fo befummerte man fich um die objective Babrheit nicht viel. Man erprobte bie Syfteme nur an bem wenigen, mas man von ber Matur wußte, und bem man haufig eine willfürliche Dentung ober Bufammenftellung gab. Rachdent fich eine unpoetische und unreligiofe, rein empirifche Biffenschaft ber Ratur von jenen Philosophemen losgeriffen, gingen beibe gefonderte Wege. Aber fie mußten an einem bestimmten Punft bennoch wieber zusammentreffen. Die Speculation nußte fich ber Naturerfahrung aufchmiegen, und bie Erfahrung fich gulent burch ihre Bollftanbigfeit von felbft fuftematifirent.

Unter allen Weisen ber Natur war Schelling bazu berufen, beibe Wege zu vereinigen. Bei seinem ersten Auftreten war die altere Naturphilosophie von Pythagoras bis auf Jakob Bohme ganzlich verachtet. Er sand mur eine empirische Naturwissenschaft, nur eine unzusammenhängende Menge von einzelnen Bes obachtungen, große Sammlungen von naturhistorischen Thatsachen, die man kammerlich nach oberstächs lichen Kennzeichen zu ordnen suchte, scharssinunge Ents

bedungen von Phanomenen, beren Urfache man nicht fannte. Sochstens hatte man je fur einzelne 3meige ber Raturmiffenschaft fogenannte Principe gesucht, um in bie Lehre berfelben einigen Bufammenhang gu bringen, war aber babei fehr willfurlich verfahren, und hatte bei ber Betrachtung ber einen Seite bie mandjerlei übrigen Geiten nicht zu Rathe gezogen. Man hatte bier bie Mathematif ober Formenlehre ber Ratur, bort bie Chemie ober Stofflehre unabbangig von einander behandelt und nicht gewagt, eine auf die anbre zu beziehn, wenn auch Stoff und Form in ber Matur überall zugleich erscheinen. Man hatte hier die Aftronomie, bort die Physiologie für fid burdgubilden unternommen, aber wem fiel es ein, im menfdylichen Matrotosmus ben Motrofosmus nadgufuchen? Man hatte bie Botanif ftubirt, obne ihr Wechselverhaltniß jur Boologie ju abnen, und beibe für fich verfolgt, ohne fie auf ben Typus bes menschlichen Organismus jurudzuführen. Muf ber anbern Seite gab es allerbinge Ahnungen über bie eine, untheilbare, alles bewegenbe Geele ber Ratur, aber es maren nur unvolltommene Erinnerungen aus unthologisch gewordenen Philosophen ber alten Belt ober verrufenen Theosophen und Pantheisten ber fpatern Beit, benen es jumeilen an nichts fehlte, ale an ber empirischen Erprobung ihres Suftems, mas aber freilich im wiffenschaftlichem Ginne fo viel als alles war. Jeber neue Naturphilosoph, ber es maate, ein Befet im Gangen ber Ratur nachzuweisen, mußte

mehr oder weniger Pythagoras, Jakob Bohme, Spinoza seyn, aber es kam barauf an, daß er zugleich entweder ein Copernikus, Gallilei, Kepler, Rewton, Linné, Franklin, Haller, Buffon, la Place, Cuvier, Mesmer, Stahl, Gall, Werner, Orstede, Humsboldt ic. war, oder wenigstens die Naturersahrung solcher Männer seiner Philosophie zu Grunde legte. Es kam barauf an, aus der todten Empirie den lebendigen Geist zu weden, und der gespensterhaft leeren nebelhaften Seele eines naturphilosophischen Traums den lebendigen Leib zu gewinnen, kurz die Empirie durch Philosophie zu regeln, und die Philosophie auch Empirie zu bestätigen.

Schelling mar ber Erfte, ber bie alte Maturphis losophie burch bie miffenschaftlichen Erfahrungen ber neuern Zeit bewahrheitet, ober, mas eben fo viel ift, bie Raturmiffenschaft ber Meuern gur Philosophie erhoben hat. Es mare jeboch ein übermenschliches Bunber, bas die Naturphilosophie selbst nicht jugeben fann, wenn Schelling's unfterbliche Leiftung nicht große Ginschranfungen erlitte, wenn er bie Philosophie ber Ratur beschloffen und vollendet hatte. Im Begentheil, er hat nur ben erften Hleinen Unfang gemacht, aber eben bas ift feine Große. Er hat einen Weg betreten, ben por ihm niemand gegangen ift, und ben nach ihm jeder geben muß; bas Biel felbst aber ift weber erreicht, noch wird es jemals ju erreichen fenn, weil es jenfeits ber brei oben begeichneten Granglinien aller Raturforschung liegt. Inbeg hat Schelling bas unfterbliche Berbienft, ben Schluffel zu biefer Forschung innerhalb jener Grangen gefunden zu haben. Wir haben in ber That noch nicht fo viele Dufe übrig, und mit bem gu befchaftigen, was wir nicht wiffen fonnen; es ift noch uns endlich viel zu lernen, was wir möglicherweise wis fen fomen, aber eben noch nicht miffen. In biefem Sinn muß man Schelling's Lehre nehmen. Er führt bie bummen gaffenben Bufchauer nicht vor bas Wuns ber ber absoluten Bahrheit, und fagt: Da ift es, unn feht euch fatt baran! fonbern er führt nur bie lernbegierigen und geiftesthatigen Schuler auf eine gewiffe Unhohe und zeigt ihnen von ba bie unermeße liche Aussicht in die gange Runde ber Ratur und beißt fie nun felber weiter forfchen und fuchen. Schelling hat die hohere Wiffenschaft ber Natur nicht befchloffen, fonbern vielmehr erft eröffnet, und man fann von ihm nicht lernen, bis wohin bie Korschung, fondern wovon fie ausgeht.

Schelling hat gefunden, daß alle Erscheinungen der Ratur, die er kennt, Gegenfäße bilden, und daraus den Schluß gezogen, daß überhaupt der Gesgenfaß die einzige Form ist, in welcher die Natur sich dem Menschen offenbart. Es komme daher nur darauf au, diesen Gegensaß durch alle Stufen und Reiche der Natur consequent durchzusühren, so weit überhaupt die Natur erkennbar ist. Da alles im Gesgensaß begriffen sen, so könne weder ein einzelner Gegenstand der Natur, noch auch eine allgemeine

Naturfraft ober ein allgemeiner Naturftoff fur fich bestanden haben, fondern er muffe ber Begenfas cie nes antern fenn, und bie unermegliche Reibe con gingelnen Wegenfaten muffe fich in einen allgemeinen hauptgegenfat ber gangen Ratur verlieren. Einheit fen in ber Natur nur die hobere Bindung gweier ents gegengesetter Rrafte, ober einer Polarifation gleich ber bes Magneten, welcher eins ift, aber ents gegengesette Pole hat. Go fen auch bie gange Das tur gleichsam ein großer Magnet, mit bem einen abftogenben, ausstrahlenben Pole, ber bewegenben, trennenben, gerreißenben Rraft, und mit bem anbern angiehenden Pole, ber bindenben, gurudhaltenben, fammelnben Rraft. Schelling maßt fich nicht an, ben Gegenfat biefer Rrafte burch bie gange Natur burchgeführt zu haben, bied ift ein Wert für Jahrhunberte, und überhaupt nur innerhalb gewiffer Grangen auszuführen. Daß aber biefer Gegenfat ber Schluffel zur einzig möglichen Raturertenntnig, baß er die allgemeine und unveranderliche Korm fen, unter welcher fich und alles in ber Ratur offenbart, bleibt unwidersprechtich mahr. Die Bermandtschaft aller naturlichen Dinge laßt fich nur barin, wenn nicht erflaren, boch erfennen, bag in allem ber Gegenfaß zweier Urfrafte ausgesprochen liegt.

Schelling's System charafterisirt sich bemzusolge burch eine strenge Durchführung erstens einer allges weinen Polarisation ober Entgegensehung zweier Urs trafte ber einen Natur, und zweitens einer allgemeis nen Parallelistrung aller natürlichen Dinge, je nachbem sie an den einen oder andern Pol oder in die bindende Mitte fallen. Drittens aber wird bieses Spstem durch die Gradation charafterisirt, in welcher es die natürlichen Dinge an jenen Polen ablaufen läßt.

Der Granbsatz bes ganzen Systems ist sehr eins sach, wie es jede Wahrheit zu senn pflegt, aber besquem und nachlässig ist sie nur denzenigen erschienen, welche von der ungeheuern Aufgabe, die noch darin liegt, keine Ahnung haben, und mit dem daraus entspringenden Parallelistren ein blos wißiges Spiel triesben, oder den Empirifern, welche vor Naturalienskahnetten und Experimenten nie zur Natur kommen können, wie die Philologen vor Büchern und Worten nicht zum Geist, die sich verachten würden, wenn der mühsame Fleiß ihres ganzen Lebens sich statt auf Folianten auf ein Kartenblatt schreiben ließe, und deren Ehrgeiz es ist, nicht das Schwierige leicht, soudern das Leichte schwierig zu machen.

So einfach ber Grundsatz jenes Systems ist, so läßt es boch nach innen und nach außen noch eine nnendliche Entwicklung zu. Die Einheit der Ratur muß in ihrer ganzen Tiefe, der Gegensatz in seiner ganzen Schärfe verfolgt und auf die Thatsachen der Natur in ihrem ganzen Umfang angewendet werden. Tiefsinn, Scharffinn, Combinationsvermögen auf der einen, Beobachtungsgabe, Fleiß und Erfahrung in der praktischen Naturerforschung auf der andern Seite

werben im höchsten Grade angespornt, eine Lehre weiter zu entwickeln, von der kaum etwas nicht, als eine erste Formel vorhanden ist. Daher hat Schelling's einfaches Wort die Geister der Nation nicht eingeschläsert und mit süßen spielenden Träumen ersgöt, gleich so manchem andern Philosophem, sondern zur lebendigsten Thätigkeit aufgeweckt, und es hat sich ihm aus den geistreichsten Männern der Nation eine Schule gebildet, wie sie noch kein Philossoph gefunden hat. Von dem Einfluß seiner Lehre auf das deutsche Leben überhaupt ist schon oben die Rede gewesen. Hier will ich nur noch Einiges von dem erwähnen, was seine Schüler im Sinn seines Systems für die Naturwissenschaft geleistet.

In ber Richtung, die in die Tiefe ber Natureinheit führt, haben Görres und Steffens die Lehre
Schelling's weiter als dieser selbst geführt. In der
scharfen und consequenten Durchsührung des einfachen
Gegensaßes, als eines solchen, hat Wagner das
größte Verdienst errungen. Dien aber hat im weites
sten Umfang die an dem Gegensaß ablausenden Gradationen in der unendlichen Mannigfaltigseit der Natur nachgewiesen. Gehn wir mehr auss Einzelne, so
ossenbart sich erst in dem was geleistet ist, die unerschöpsliche Fülle dessen, was noch zu leisten übrig ist.
Ieder Schüler Schelling's ist im Grunde nur von
einer, oder doch nur von wenigen einzelnen Theilen
der Naturwissenschaft ausgegangen, worin er hauptschällich bewandert war, und hat von dort aus die

ganze Lehre beleuchtet. Steffens ging mehr von der Geognosse, Wagner von der Chemie, Görres von der Physiologie, Dken von der Anatomie, Schubert von der Psychologie aus. Nothwendigerweise kann auch nur immer eine Theilwissenschaft die andre creklären, aber die Vergleichungen aller sind noch lange nicht vollständig und genau ausgeführt worden.

Hat man einmal die Parallele zwischen Makros kosmus und Mikrokosmus geahndet, so ist der Bergleichung ein unermeßliches Feld eröffnet, und jede neue Entdeckung im Geist und Gemuth des Menschen fordert auf, das correspondirende Aquivalent in der Natur nachzuweisen, und umgekehrt. Darum ist die Lehre nie zu schließen, und wird unzulänglich bleiben, bis alles in der Natur wie im Geist erforscht ist, also so lange, als die Menschen Menschen bleis ben, wenn auch die Formel des Parallelismus und die Regel jenes allgemeinen Gegensatzes in der Natur an sich unumstößlich ist. Wir wurden wahrscheinlich gar keine Wahrheit haben, wenn jede in jeder Hinsicht ihre Anwendung erproben mußte. Hat der Mensch Anlagen zu allem, und vermag sie doch nicht alle und im hochsten Grade auszubilden, warum foll er nicht unbestreitbare Wahrheiten sich zu eigen machen konnen, die er doch nie im ganzen Umfang ihe rer Unwendbarkeit nachweisen fann.

Die Mängel der neuern Naturphilosophie werden sich dahin bestimmen lassen. Ausgehend vom richtigsten und einfachsten Grundsatz sindet sie doch in der

Natur felbst brei Grangen, Die fie niemals überschreis ten, jenfeits welcher fie ihren Grundfatz nicht mehr anwenden fann, wenn fie gleich wohl weiß, bag in biefem Jenfeits noch bie gange Unenblichkeit hinter einem Schleier fur und verborgen ift. Wir fennen bereits biefe Grangen. Gobann wird ber an fich richtige Grundfag auch auf bas, was in ber Ratur und zuganglich ift, oft falfch ober mangelhaft ange wendet, weil wir noch nicht genug empirische Renntniffe befigen, ober weil bie menschliche Berechnung überhaupt bem Irrthum unterworfen ift. Es ift nicht unintereffant in biefer Sinficht bie neuesten naturphie Tofophischen Berte mit ben altern ju vergleichen, 3. B. Steffens Unthropologie mit ben frubern Berfen aubrer Philosophen, ja mit feinen eignen. Wie manches nahm bamale eine gang anbre Stelle ein, als jest, wie viele neu entbedte Mittelglieber haben bas getrennt, mas man verbunden mabnte, und bas verbunden, worin man feine Bermanbtichaft alindete, 1. B. bas Bufammenfallen bes magnetischen, eleftris fcben und galvamischen Prozesses. Reben ben unverschuldeten Irrthumern baben aber einige Naturphilofopben auch Fehler offenbart, bie ihrem Leichtsinn und ihrer Gitelfeit jugerechnet werben burfen. Bie hatte man auch hier nicht faseln sollen, wo so reichs lich Gelegenheit fich barbot. Die Raturphilosophie bat es mit ber Religion gemein, baß fie bas Tieffte und Seiligste, aber and bas Theriditfte im Menfden bervorzurufen vermag.

Die Empiriter und Philosophen haben sich wecheschleitig und sehr zur Unehre ber Wissenschaft aufs Bitterste angeseindet. Beide haben einander die gröbesten Irrthumer vorgeworfen, und nicht mit Unrecht. Blind heißt der Empiriter, ein Vissonair der Philosoph. Iener sicht nichts, was er nicht mit Handen greifen kann, dieser glaubt zu greifen, was er nicht einmal sehen kann.

Der Empirifer begeht auf einem icheinbar febr fichern Boben boch fo grobe Tehler, ale immer ber Phis losoph. Much er muß oft erflaren, mas fich nicht gerabe von felbit verfteht, und fur befannte Ericheinungen bie unbefannten Urfachen fuchen. Dann fteht er aber gewöhnlich hinter bem Philosophen weit gurud, weil es ihm gar nicht barauf antommt, bie eine Erfcheinung im Bufammenhang mit allen anbern au begreifen, fonbern weil er nur fur ben einen Kall nach ber erften beften Bahricheinlichkeit greift. Man tonnte ein ganges Buch voll ber albernften Erflarungen folder Empirifer fammeln, und es ben Enlenfpiegel ber Raturforfder tituliren. Statt hunberten moge hier nur eine ftebn, bie aber febr geeignet ift, bas gange Berfahren gu charafterifiren. Biele, faft alle und felbit fehr berühmte Empirifer ertlaren bas Entstehn ber Begetation auf eben erft über bas Deer erhobenen Coralleninfeln ober überhaupt an Orten, wo fich tein Came bagu vorfindet, beständig baburch, daß Winde ober Bogel, viele hundert Meilen weit ben Camen bagu berbeigetragen hatten , und bies

scheint ihnen weit weniger wunderbar, als eine forts bauernde generatio aequivoca, welche die Philosophen behaupten. In dieser Weise suchen sie aber überall die gröbsten, augenfälligsten, mechanischen Ursachen, wenn sie auch bei den Haaren herbeigezerrt werden mussen, um nur ja keine dynamischen, unsichtbaren Ursachen gelten zu lassen, wenn sie auch noch so einssach vorliegen.

Der Empirifer muß auch zuweilen bas Ganze der Natur überblicken, aber er stellt dann nur die Erscheinungen in Reih und Glied auf, nach ihren aus sern Kennzeichen, ohne die eine heilige Naturfraft, die in allen waltet, erfennen zu wollen; oder er täuscht sich über die ungeheure Aufgabe, die dem menschlichen Forschungsgeist noch jenseits des Anschaubaren und Handsesten geboten ist, mit frommer kleinmüthiger Selbstbeschränkung und spricht von göttlichen Bundern. Schon Lichtenberg sagt: je weniger ein Natursorscher seine eigne Größe darthun kann, desto lauter preist er die Größe Gottes.

Immerhin aber ist die Naturersahrung ber Boben, auf dem auch die Naturphilosophie allein gebeihen kann. Die getreneste und zusammenhängenbste Erfahrung hat unmittelbar zur Philosophie geführt, und die besten Philosophen sind der Natur tren geblieben, während nur die einseitige und grobe Empirie allem philosophischen Geist widersprochen und nur der Wahnstun einiger Philosophen von aller Naturwahrheit sich entfernt hat. Die großartige Naturansicht unfres humboldt ist rein aus Ersahrung hervorgegangen, aber ans einer unermeßlichen Ersahrung, deren Boden der Erdfreis, nicht blos ein enges Studierzimmer gewesen ist; der zweite größte Empirifer unsrer Tage, der scharffinsnige Örsted ist mit seinen Entdeckungen den kühnsten Schlüssen der Philosophen vorangeeilt und um das Zusammenwirken einer gründlichen Empirie und Phislosophie am augenfälligsten zu erkennen, dürsen wir unr an Ofen deuten. Wer mag behaupten, daß seine große zoologische Lehre mehr and Ersahrung oder and Speculation entsprungen sen?

Die Raturerfahrung hat'fich nach allen Richtungen ausgebilbet, und eben baburch ift erft bie Raturphilosophie möglich geworben. In allen einzelnen Raturreichen ift unermeglich geforscht, entbedt, gefammelt worben, und andre Rationen haben barin mit ben Deutschen gewetteifert ober find ihnen Mufter gewesen. Bon ber großen europaischen Belehrtenrepublit find vorzugsweise nur die Raturforscher gleiche fam als ein Unsschuß guruckgeblieben, und scheinen ju marten, bie fich bie andern Fafultaten wieder mit ihnen vereinigen werben. Rur fie find fich vertraut und verwandt geblieben in allen ganbern, barum haben fie aber auch fur ihre Wiffenschaft, fart burch ben Berein, mehr geleiftet, als fur irgend eine aubre Biffenschaft geleiftet werben fonnte. Man tann nicht fagen, bag in unfrem Zeitalter bas eine ober andre Gebiet ber Naturfunde mehr angebaut worden

ware, alle haben ungählige und die besten Bearbeister gefunden. Nicht allein diejenigen Theile der Nasturwissenschaft, welche schon von den Alten und vom Mittelalter gepflegt wurden, sind geläutert, erweistert und von hundert und aber hundert scharfsinnigen Entdeckern und fleißigen Sammlern inst Unendliche bereichert und vervolltommmet worden, sondern man hat auch durch ganz neue Entdeckungen ganz neue Wissenschaften begründet, wie z. B. die vom Magnetismus.

Sucht man indeg nach etwas Charafteriftischem, mas bie Raturforschung unfrer Zeit befonbere auszeichnet, fo wird man es wohl in folgenden brei Dementen finden. Buerft in dem philosophischen Charatter, bem fich bie Naturfunde je langer je weniger entziehen fann, in ber Beziehung, in welche je eine Geite ber Maturmiffenschaft zu ber andern tritt, und in ber Zurückführung aller einzelnen Forschungen auf Die Entbedung eines einigen letten Maturgefepes. Cobann ift nicht zu verfennen, bag bie Anthropologie unter allen übrigen Maturmiffenschaften biejenige ift, - Die jest im Wegenfan gegen frubere Beiten ale bie vorherrichende betrachtet werben barf, und unfer Beitalter beffalls charafterifirt. Die frubere Raturforfchung ging mehr barauf and, bie aufre Welt, ben Rosmos zu ftubiren, als ben Menschen, ben Mifrofosmos. Die Alten wußten viel von Aftronomie, auch von ber Runde ber Elemente, Metalle, Pflangen und Thiere, boch wenig von Anatomie und noch meniger von Physiologie und Pfychologie. Bie fich nun überhaupt ber Mensch allmählig immer freier und felbständiger von ber ihn umgebenden Ratur abgelost bat, und mabrend er fonft alles auf ein Außeres, auf Gott, bie Ratur, ben Staat, bas Bolf bezog, fo jest alles auf fich bezieht, hat auch bie Raturwiffenschaft bem allgemeinen Buge folgen muffen und ift mehr im Innern bes Menschen eingefehrt. Enb. lich verbient es Beachtung, bag wir auch allmählich angefangen haben, Die Datur ale ein Geworbenes, in ihrer Entwicklung in ber Zeit gu ftubiren, mah. rent fie bieher fast immer nur ale ein Wegebenes im Raum in ihrer gegenwartigen Erscheinung aufgefaßt worben mar. In Frankreich hat Cuvier, unter ben Deutschen vorzüglich Werner und Steffens biefee Weld ber Untersuchung eröffnet und gelautert, und ihre Forschungen über bie Urzeit und über bie fruhern Revolutionen ber Erbe, begrunbet auf allgemeine Naturerfahrungen und Wefete, haben bas vollig leere ober nur mit mythischen Sppothefen beschriebene Blatt vor bem Buch ber Ratur auszufallen verfucht.

Übrigens wird nicht nur zwischen Philosophen und Empirifern, sondern auch unter den Empirifern selbst unendlich viel gestritten. Beinah in jedem untergeordneten Gebiet der Naturwissenschaften gibt es eutgegengesetzt Ansichten. Man fann indeß diese Streitigfeiten fanm unter den charafteristischen Erscheinumgen unsver Zeit ansühren, da man über die Natur von seher gestritten hat. Der Streit ist fructbar, da er wussenschaftlichen Wetteiser hervorruft, und er führt nothwendig immer zuletzt zur Raturphilosophie. Die Urt, wie die Ratursorscher zaufen, ist aber nicht immer erbantich. Sie haben darin etwas mit den Tonsunstlern gemein, die auch ganz bitterbose werden können, und doch sind sie beide an eine so unschuldige und heitre Welt gewiesen.

Die Polemif ift ein giftiges Unfrant in ben Edriften ber Maturforscher. Diese Schriften haben aber noch mandjes andre, was gerochten Tabel verbient. In einigen finden wir einen gehaffigen Materialismus gepredigt, ber ichielende bodartige Blice auf alles fogenannte Munberbare wirft, und uns allen muftischen Zauber ber Matur in baare nachte Profa auflosen modite. In anbern wird bagegen ber Rame Gottes gemigbraucht, und ber triviale Bedanke, bag Gott in Sonnen und auch im fleinsten Wurme fich offenbare, bis jum Efel wiederholt. Befonders geschieht bies in ben popularen Echriften, die überhaupt beffer abgefaßt fenn tonnten. Dien's Maturgeschichte fteht einsam unter einer Gundfluth ber fabeften Schulbudier, welche ber Jugend ben gefunden Blick in die Ratur verwirren und ben Geschmack baran perleiben. --

Da die Dentschen als ein Binnenvolk auf sich felbst beschränkt find, so haben sie in der Erdkunde bas nicht leisten können, was die Franzosen und Engländer. Sie reisten nicht in andre Welttheile und eroberten sie nicht. Die geographische Kenntniß bersselben kam ihnen also nur von den Fremden zu. Ins des haben sie sich doch in der neuesten Zeit auch in der Geographie außerordentlich ausgezeichnet und kein Geograph in der Welt kommt unsrem Ritter gleich, und die jüngst erschienene Berghaussche Charte von Afrika übertrifft an Kunst alles, was in diesem Fach bisher geleistet worden, England nicht auszenommen. Es scheint aber, daß auch hier wieder, wie in allen Sachen der Deutschen, neben dem Besten das Schlechsteste sich besindet, denn so elende Chartenfabriken, als in Deutschland, kann man auch wohl nirgend sinden.

Die Geographie hat ce mit einer boppelten Rennt= niß ber Erbe gu thun. Gie betrachtet die Erde in ihrem ursprünglichen, naturlichen und bleibenden Buftanb, ober in bem wechselnben Buftanb, bem fie in Bezug auf Die Bolfer und Staaten unterworfen ift. Bon Rechtswegen ift jett bie erfte Betrachtungsart in bas ihr gebuhrende Recht eingesetzt worden. Die physische Geographie ift jeber andern übergeordnet. Sie greift mit ber Reuntnig aller Naturreiche uns mittelbar jusammen, ba alle biefe von ber Lage ber Bonen und wieder ber Continente, Gebirge, Grrome und Meere abhangen. In biefer Weise ift die Geos graphie einer ber wichtigsten Theile ber Raturwiffen-Schaft geworben und bient nicht mehr blos ber Statiftit und Politit, wie fruher. Doch hat auch bie physische Geographie ihre begre Audbildung vorzüg-

lich dem Bedürfnig ber nautischen und militairischen Terrainfunde zu banten. Manche Renntniffe biefer Urt, welche bieher von ben Rriege = und Gee = Die nifterien ale ftrenges Geheimnig bewahrt murben, werben jest gemein gemacht und bie befannte Bertha theilt feit furgem viele biefer Schane mit. Die statistische politische Geographie ift für ben Sausbebarf ber Staaten naturlich von ber größten Bichtigfeit und vorzugemeife fleißig ausgebildet worden. Um wenigsten hat fur bie historische ober alte Geographie geschen fomen, weil fie bas wenigfte Intereffe auf fich jog, boch hat Mitter auch hier eine fchone Bahn gebrochen. In Betreff ber geographis fchen Schutbucher muß ich mir wieber eine tabelnbe Bemerfung erlauben. Gie find in ber Regel boch gar ju geiftlos. Was foll boch bie liebe Jugend mit ben Quabratmeilen und mit ber Ginwohnergahl anfangen, und mit ben taufenberlei ftatiftifchen Motigen, die fich fo schwer in ein Buch zusammenordnen laffen, und niemals in einen Ropf?

Auch an Reisebeschreibungen sind wir nicht so arm, als unfre von der großen Heerstraße der Welt so isolirte Lage voraussetzen läßt. Im Dienst frem. der Staaten oder der eignen haben deutsche Männer die ganze Welt bereist und ihre Nachrichten in deut. scher Sprache niedergeschrieben. So früher Martin Behaim, Olearius, später die allen Nationen ache tungswürdigen Reisenden Nieduhr, die beiden Forster, Humbold, Krusenstern, Klaproth, der Prinz von Neuwiedt it. An Reisen in alle Giegenben Europas und unsers Deutschlands selbst sind wir aber übersreich. Nur mussen wir bekennen, daß die Mehrzahl dieser Reisebeschreibungen etwas abgeschmackt ist. Der systematische Deutsche hat auch die fremden Merkwürdigkeiten unter ein gewisses System gebracht, und einen ordis pietus davon angesertigt, den alle neuen Reisenden immer wieder von vorn durchblättern, wie Kinder. Doch haben in der neuesten Zeit theils Wisbegier in allen möglichen Fächern, theils die Lust am Neuen eine große Menge Reisende für die verschiedensten Zwecke auf bisher weniger betretne Wege gesührt.

Die Medicin erfreut sich einer unermeßlichen Literatur, die sich leider noch in keine Bibel hat zusfammenziehn lassen. Confessionen, Setten zählt sie genug, und wie sich die theologischen am Ende doch im Glauben vereinigen, so vereinigen sich die mediscinischen höchstens im Unglauben. Nirgends herrscht so viel Verwirrung und Widerspruch unter den entsgegengesesten Parteien, nirgends so viel Unsicherheit in jeder Partei selbst. Wie sich die Vernunft zur Vorh berechnen läßt, die Dummheit aber nie, so läßt der gesunde Zustand des Körpers, aber nicht der tranke sich berechnen. Dies ist die gefährliche Klipspe, woran das consequenteste System und die längste Erfahrung noch immer gescheitert sind.

Der Mensch hat bie Natur von außen in ihren unermestichen Raumen und Massen bezwungen, nur

in fich felbst vermag er bie buntle Gewalt nicht zu meiftern, und je mehr man braußen bie wilben Rrafte begabint, besto gerniger scheinen fie in bem innern Schlupfwinfel rege ju werben. Raum lagt bie Ironie ber Ratur fich verfennen, bie und mit ber Beute ber ausgeplunderten Tropenlander, und mit jener raftlofen Arbeit, bie uber und unter ber Erde mublt und grabt, lost und bindet, trogend gegen jedes Glement und gegen Gift und Tob, um bem grollenben Raturgeift ben verborgnen Schat abzugwingen, jenes Deer von Rranfheiten gesendet hat, bae bem alten Aludie gleich, ber ben Sort ber Diebelungen verfolgt, ben Befiger alles Reichthums burch ben Befig felbst gu verberben brobt. Die Europäer maren viel gefünder, ale fie noch armer und auf ben Benug ber Probutte beschränkt waren, Die ihnen die Ratur auf ihrem eignen Boben freiwillig barbot. Belches inbeg auch bie Urfachen ber jett fo allgemein gewordnen Rrantheiten feven, wie viel bagu bie figende Lebensart fo vieler Millionen und bie Luberlichfeit beigetragen haben mag, genug, die Thatfache felbst lagt fich nicht verfennen. Es berrichen jest bei weitem mehr Krankheiten, als fruher. Der Argt ift in unfrer Zeit unentbehrlicher geworben, als es ber Priefter im Mittelalter mar.

Gegen diesen übermächtigen Feind haben sich nun die Menschen ausgemacht, und lange Schlachtlinien gebildet, boch ist keine Einigkeit unter den Führern, und die Waffen sehlen oder der Feind weiß sich uns

fichtbar zu machen und zu verstellen. Der Proteus Rrantheit entschläpft immer wieber. Man weiß, bag man bie Matur nur burch fich felbit bezwingen fann. Wohlthatig hat fie jedem Bift ein Wegengift gegeben. Aber es ift fdwer, in ber unendlichen Tiefe bes Organismus bie mahre Urfache, Stelle und Gis genheit einer Rrantheit, noch febwerer, im unendlis chen Umfreis ber Ratur bas einzige Mittel bagegen ju entbeden. Zwei Wege führen bagu, Theorie und Empirie. Die Mebicin folgt bem Gange ber allgemeinen Raturkenntniß. Die Erfahrung ift immer bad, wovon man ausgeht, die Theorie bas, wohin man gelangt. Gine Menge von Erfahrungen reihen fich von felbft in ein Guftem, und ber fpeculirende Berfant weiß nach ber Analogie bas Befannte, bas Unbefannte gu entrathfeln. Dier ift aber bas Bebiet ber Erfahrung unermeglich und bie Thatfachen taus fchen, indem fie fich ben Ginnen entziehn und unends liche Modificationen erleiben. Rennt man aber auch die Natur einer Krankheit, so ift es noch um bie hauptfache, um bas Mittel ber heilung zu thun. Die guten alten hausmittel, burch eine lange Trabition bewahrt, haben nicht mehr ausgereicht. Man versuchte nachher auf allerlei Beife, und scharffinnige Combinationen ober bas gute Glud führten auf neue Mittel. Man verbantte bie michtigften mebicinischen Entbedungen Bufallen. Bulegt murben bie Theorien und Methoben Mobe, welche theils and ber Combis nation ber Erfahrungen von felbst hervorgingen, theils

aus ber Naturphilosophie entlehnt wurden. Im Alle gemeinen bat nur bie Chirurgie gleichen Schrift mit ber Anatomie gehalten, und ift, weil fie ben außers lichsten, materiellsten Theil ber Seilfunde umfaßt, am gludlichsten ansgebildet worden; bie Renntnig ber innern Krankheiten aber ift, wie die Physiologie und Pinchologie, noch weit jurud und voll Wiberfprüche. Dort behauptet fich bie Erfahrung merschatterlich, hier herrschen vorzüglich Theorien, schwankend aber und wechfelnb. Die Pharmacie endlich laborirt fehr am Materialismus. Man fann fich noch immer nicht gehörig von ben groben finnlichen Seilmitteln loss reißen, und bie Curen vermittelft ber Ctoffe herrs fchen noch über bie sympathetischen. Das Mangel= hafte diefer Wiffenschaft läßt fich belonberd barin erfennen, bag fie im gangen Umfange ber Ratur nur gewiffe Seilmittel ju finden weiß, nicht alle Dinge in ber Ratur in ber medicinischen Gigenschaft erfennt, die ihnen so gewiß zufommt, als eine mathes matifdje, medjanifdje, djemifche Eigenfchaft.

Ubrigens verschlt es die medicinische Wissenschaft eben darin, worin es die juridische versehlt. Ste kämpst nur gegen den Schaden, wenn er da ist, ohne ihn mit der Burzel in seinem Ursprung auszurotten, ohne der Entstehung desselben vorzubeugen. Man lebt in den Tag hinein, wie man mag, und wird man krank, dann soll der Urzt helsen. Gerade so handelt man als Glied der bürgerlichen Gesellschaft unbekümmert sort, und geschieht etwas Unrechtes, so

land unermeflich viel geleistet worden. Gegen bas? altpreußische System erhoben unter uns zuerst Bulow und Barenhorst die Stimme, boch wurden sie so lange verkannt, bis die Erfahrung selber einstimmte. Unter allen größern Armeen der deutschen Bundesstaaten haben sich seitdem geistvolle Offiziere gefunben, welche bie Kriegswissenschaft naw allen ihren Richtungen theoretisch und praktisch gelehrt und bas bei bie Mufter ber Fremben, namentlich ber Franzosen, zu Ratbe gezogen baben. Kapoleon bat bie ser Wissenschaft in jeder hinsicht ben Schwung gegeben. Seine Thaten, wie seine gebler find bas offene Lebrbuch ber Kriegstunde geworden und man erientirt fic barin über alle ibre Zweige von ber Garnifen bie jum Schlachtfelt und vom Gemeinen bis jum Feldberen. Über bie Uniformirung, bie Baf fen und bae Ererzitium int nicht weniger geschrieben werten, ale über bie bebere Laftit und Erraregif. Man üreitet tarkter. Man ündet den gemeinen Seiduca rech iment nicht gänzlich von der überundicere ka nhymies arkisichi ser kapitik dickais seiter. Ma idital keiteberausen in bei gracient me are gree our function of fame. mega mas sea extrementa gorgeneratar um Apel person in educ Cielé fance écle identeur SOUTH THE W LUE WAS WASHING AND on the same and the the the thick which water than and and the training the second in an Munipalus augments der und der Kenfela

ber letten Kriege hervorgegangen ist. Die Bölfer haben sich unter die Soldaten mischen mussen, der Volkskrieg hat den Soldatenkrieg entscheiden helsen. Jest wird in militäruscher Hunsicht dieselbe Frage aufgeworfen, welche die Politiker so emsig beschäftigt, ob das Volkselement seinen Einsluß behaupten und erweitern dürfe? In Büchern wird diese Frage mehr bejaht, im Leben selbst mehr verneint. Es herrscht Frieden, und im Frieden, besonders in monarchischen Staaten, umß nothwendig das stehende Heerwesen ein libergewicht bekommen. Erst in neuen allgemeisnen Kriegen kann die Volksbewassaung wieder ihre Nothwendigkeit praktisch geltend machen. Auch diese Frage kann, wie so manche andre, nur von der Zustunft beantwortet werden.

Die technischen Wissenschaften, die der Industrie und Dfonomie dienen, haben seit kaum sünfug Iahren eine unübersehbare Literatur geschaffen, zum Beweis, wie sehr man auf den Außen und äußern Wohlstand bedacht ist. Man sehe jeden Meßkatalog an, hundert und aber hundert Bücher handeln von Landban, Viehzucht, Haushalt und Fabrikation aller Art. So sange die Deutschen noch mehr im Gemüth lebten, also im ganzen Mittelalter dis zum Ausgang der Reformation, herrsche das theokratische Sustem. Seitdem der Verstand herrschend geworden ist, ist an die Stelle jenes frühern das physiokratische System getreten. Damals lebte man in Cott, und Weltentsagung war das Höchste, wornach man strebte. Zeht sollen die Juristen den Schaden zusticken oder bestrasfen. Man kennt nur eine Krankheitslehre, keine Gessundheitslehre, so wie man nur das Unrecht zu strasfen, nicht das Recht zu befördern weiß. Dadurch sieht sich in beiden Fällen das Bolk unbedingt an eine Kaste gewiesen, von der es berathen und besherrscht wird, ohne sich selber rathen und helsen zukönnen. Man hat dem Bolk zwar auch populäre Borschriften für die Gesundheit in die Hand gegeben, dem Bauer das Noths und Hülfsbüchlein, dem Borznehmern Huseland's Kunst, lange oder vielmehr, wie Steffens sagt, langweilig zu leben; im Ganzen haben aber die gutgemeinten Bücher nichts gefruchtet.

Die mathematischen und mechanischen Wissen= fehaften sind in Deutschland nicht so vorherrschend wie in England, doch auch verhältnismäßig ausgebildet worden. Im entschiednen Contrast mit der Medicin ist die Mathematik durchaus lichthell und klar, sie stellt die Tagseite der Naturwissenschaften dar, wie die Medicin die Nachtseite. Doch hat man. auch in sie Dunkelheit hineingetragen durch eine ungeschickte, pedantische Behandlung. Man hat häufig. namentlich in Lehrbüchern, die Regeln auf das un= förmlichste auf einander gehäuft, den Überblick und Zusammenhang, erschwert und das Gedächtnis der Schüler übermäßig mit Einzelheiten angestrengt, die in einer lichtvollen und übersichtlichen Anordnung sehr leicht zu behalten waren. Selbst bie klarste unter den Wissenschaften hat in unspstematischen Köpfen.

etwas Dunkles angenommen. Auch hier hat man bestimmte Regeln summirt, statt einen Begruff und Satz and dem andern zu entwickeln. Indeß hat eben auch bier, wie überall, bas Entdecken und Sammeln dem Ordnen und Wählen vorhergehn mussen.

In ber Mechanit ftehn wir, wie alle übrigen Bolfer, ben Englanbern nach, boch haben auch bei und geniale Ropfe schr finnreiche und wichtige Erfindungen gemacht, und wir lernen von ben Fremben, was wir nicht felbit erfinnen. Die Mechanif bient bem Mugen so ausschließlich, bag ber Weschmack nicht einmal in ber Baufunft ben ihm gebuhrenben Untheil geltend maden fann. Unfre Baufunft bringt burchand feine Werfe hervor, bie mit ben alten in 216= ficht auf Geschmad wetteifern tonnten, und wenn wir auch ben antifen ober gothischen Geschmack nachahe men, fo find bies vereinzelte Berfuche, Die gewöhnlich jum Gangen unfrer übrigen Banweise nicht paf= fen. Wir febn griechische Runbels und gethische Spigen mutten unter unfern gemeinen vieredigen Saufern, und die barocke Mischung bes Geschmacks hebt ben Totaleinbruck auf. Gelbst ber materielle Theil ber Baufunft ift vernachläffigt. Jene große funftfertige Gilbe ber Maurer und Steinmegen ift verschwunden, und die neuern Sandwerfer besitzen nicht mehr die Arfana, vermittelft welcher jene Alten die bauerhafteften Werte grundeten.

In ben militärischen Wiffenschaften ift, vor-

land unermeflich viel geleiffet worben. Gegen bas altprengische Spftem erhoben unter und guerft Bulow und Barenhorft die Stimme, boch murben fie fo lange verfannt, bis die Erfahrung felber einstimmte. Unter allen größern Urmeen ber beutschen Bunbedftaaten haben fich feitbem geiftvolle Offiziere gefunben, welche bie Rriegewissenschaft nach allen ihren Richtungen theoretisch und praftisch gelehrt und bas bei die Muffer der Fremden, namentlich der Frangofen, zu Rathe gezogen haben. Napoleon hat biefer Biffenschaft in jeder Sinficht ben Schwung gegeben. Geine Thaten, wie feine Sehler find bas offene Lehrbuch ber Rriegsfunde geworben und man prientirt fich barin über alle ihre 3weige von ber Barnifon bis jum Schlachtfelb und vom Gemeinen bis gum Kelbheren. Über bie Uniformirung, die Baffen und bas Erergitinn ift nicht weniger geschrieben worben, als über bie hohere Taftif und Strategif. Man freitet barüber. Man findet ben gemeinen Coldaten nech immer nicht ganglich von ber überfluffigen und schablichen Quangelei bes Ramaschenbienstes befreit. Man fchlagt Berbefferungen in ber Bewaffnung vor und fucht bem Princip ber landwehr und ber allgemeinen Bolfsbewaffnung ein Ubergewicht ju geben. Diefes Princip fpielt überhaupt eine bedeutende Rolle auch in der hohern Rrieges fanbe. Noch hat es fich mit bem Princip ber ftebenben Beere nicht vollig ausgeglichen. Praftisch ift ein Mittelguftand eingetreten, ber aus bem Berfolg ver letten Kriege hervorgegangen ist. Die Volker haben sich unter die Soldaten mischen mussen, der Volkskrieg hat den Soldatenkrieg entscheiden helsen. Jest wird in militärischer Hinsicht dieselbe Frage aufgeworsen, welche die Politiker so emsig beschäftigt, ob das Volkselement seinen Einfluß behaupten und erweitern durfe? In Buchern wird diese Frage mehr bejaht, im Leben selbst mehr verneint. Es herrscht Frieden, und im Frieden, besonders in monarchischen Staaten, muß nothwendig das stehende Heerwesen ein Übergewicht bekommen. Erst in nenen allgemeisnen Kriegen kann die Volksbewassnung wieder ihre Nothwendigkeit praktisch geltend machen. Auch diese Frage kann, wie so manche andre, nur von der Zuskunst beantwortet werden.

Die technischen Wissenschaften, die der Industrie und Ökonomie dienen, haben seit kaum fünfzig Jahren eine unübersehbare Literatur geschaffen, zum Beweiß, wie sehr man auf den Nupen und äußern Wohlstand bedacht ist. Man sehe jeden Meßkatalog an, hundert und aber hundert Bücher handeln von Landbau, Viehzucht, Haushalt und Fabrikation aller Art. So lange die Deutschen noch mehr im Gemüth lebten, also im ganzen Mittelalter bis zum Ausgang der Reformation, herrschte das theokratische System. Seitdem der Verstand herrschend geworden ist, ist an die Stelle jenes frühern das physiokratische System getreten. Damals lebte man in Gott, und Weltentsagung war das Höchske, wornach man strebte. Text Unisammert man mit allen Sinnen die Natur, und Weltgenuß ist das Höchste geworden. Der Verstand hat es sich zur dringendsten Aufgabe gemacht, dem Sinnengenuß, darum auch dem physischen Wohlstande zu dienen. Allen Scharfsinn und alles Combinationsvermögen wenden wir auf, die Natur zu benußen, ihr die Schäße und Genüsse abzuzwingen, die und erfrenen sollen. Dieses Streben- ist natürlich und löblich, wenn über den irdi zen Gütern die höhern des Geistes nicht gänzlich und Sittern die höhern

Melioration ist die Lisicht der Physiokraten Sie wollen die Zeugungstraft der Natur verstärken und veredeln, ihre Produkte vermehren und verfeiz nern. Die Aufgabe ist doppelt. Man nothigt der Nas tur theils ihre einfachen Produkte ab, theils veredelt man fie durch fünstliches Verarbeiten. Landbau, im weitesten Sinn des Wortes, und Fabrikation sind die beiden Hauptzweige der Industrie. In beiden hat die Intelligenz Wunder gethan. Die Erziehungs= funst der Erde hat reichere Früchte getragen, als die der Menschen. Der Boden, die Pflanzen= und Thier= welt haben der Veredlung sich willig, und daufbar gefügt. Des Menschen Anstrengung und Kunst strebt die rauhe Erde, die Adam zuerst bestellte, wieder in ein Paradies umzuschaffen. Auf der Stätte, wo Sumpf und Wüsten waren, erheben sich blühende Garten, mit fremden und edlen Früchten und Thie= ren angefüllt. Landbau und Viehzucht haben die Na= tur erzogen und gebildet, ihre Krafte bis zum hoche

Ken Grad entwickelt und ihr auch da, wo sie schwach und arm erschien, durch Inoculation den fremden Segen mitgetheilt. Durch Verpflanzen, Pfropfen und Vermischen ist die Vegetation wie die Thierwelt in unsern rauhen Gegenden bereichert und verfeinert wordentz so wie gleichzeitig der Mensch durch die Aufnahme fremder Geistesprodukte gebildet wurde. Wie aber unser eignes geistiges Schaffen und Wirten umfassender und wichtiger ist, als jener fremde Unterricht, so ist auch in materieller Hinsicht die Kabrifation, die kunstliche Verarbeitung der Naturerzeugnisse das wichtigste. Die Naturprodukte erhalten ihren hohern Werth erst durch den Gebrauch, den man davon zu machen weiß. Hier entsteht durch die Kunst eine zweite Natur zum nähern, feinern, zum mehr geistigen Dienst des Menschen. Durch die Fabrikate werden uns nicht nur Genusse verschafft, die uns die Natur unmittelbar nicht barbieten kann, sondern die menschliche Kraft und Einsicht wird dadurch auch auf unendliche Weise verstärkt, und somit zugleich die Vervollkommnung des Geschlechts befordert. Ohne jene Fabrikate, die dem Geist nach allen Richtungen feiner Thatigkeit Werkzeuge leihen, wurde die Cultur stets unvollkommen bleiben. Ohne sie ware die Wise senschaft und Kunst in ihren herrlichsten Erscheinungen gang unmöglich. Wir brauchen zu unsern Erfenntniffen und Kunstwerken theils Instrumente, theils fünstlich bereitete Stoffe, ohne welche mir nichts ausrichten konnen. Nicht nur ber Genuß des Lebens, auch die Bildung

und Veredlung bes Geistes hängt von jener materiellen Cultur ab. Die so hoch gesteigerte und alles umfassende Pflege berselben in unsern Tagen ist also unser größter Ruhm und Gewinn.

In diese materielle Gultur schließt sich unmittels bar der Handel an, indem er den Umtrieb und Austausch der gewonnenen Naturs und Kunstprodukte bezweckt. Wie alles besprochen und beschrieben wird, so hat auch der Handel eine Literatur gefunden. Er ist in ein wissenschaftliches System gebracht und zus gleich in seinen historischen Erscheinungen gewürdigt worden. Das meiste hat man jedoch über seine Mänsgel, Hemmungen und nothwendigen Verbesserungen geschrieben.

Unstausch der Produkte, die ein Land im Überfluß erzeugte, und andern Ländern, welche daran Maugel litten, mittheilte. Daran knüpfte sich sodann die Gewinnsucht, indem ein Land theils seine Produkte höher schäßte, als die es dagegen eintauschte, theils sich mit Gewalt ein Monopol der Production und Ausfuhr verschaffte, theils bei seinen Abnehmern ein steigendes Bedürfniß nach seinen Produkten künstlich erzeugte. In dieser Handelspolitik waren sehen die Phômzier sehr gewandt, sest sind es die Engländer. Endlich verlor man den ursprünglichen Zweck des Handels gänzlich aus den Augen und machte den reinen Gewinn dergestalt zur Hauptsache, daß der Handel ein bloßes Glückspiel der Individuen wurde.

Rummehr murbe ber Begriff eines Sanbelbartifels von ben Gegenständen bes Bedurfniffes, bie ein Canb entbehrte, bas andre im Überfluß befaß, auf alle mögliche Gegenstände ausgedehnt. Alles murbe überfluffig, fobald ber Mert auf beffelben einen Bortheil brachte, und alles murbe Bedurfnig, beffen Unfauf denfelben Bortheil gemahrte. Die Kunft bestand jest nur noch barin, alles Bermogen beweglich zu machen, es jur Baare ju ftempeln, ben Bertrieb berfelben ju beforbern. Das Mittel bagu mar bas Gelb, morein man jeden andern Befit verwandeln fonnte. Durch Gelb murbe jeber Befit veraugerlich, jum Austaufch geschickt, beweglich, zugleich aber trat an bie Stelle feines naturlichen und bauernben Werthes ein funftlider und wedeselnber, und auf biefes Steigen und Kallen bes Werthes wurden bie Speculationen bes Raufes und Berfaufes berechnet. Um bas Sandelsfuftem gu vollenden, bedurfte es nur noch eines Schrits tes, und man that ihn, indem man ben Grebit bie weiteste Ausbehnung gab. Rachbem man alle nur erbenflichen phyfifdjen und fogar geiftigen Guter gu Maare gemacht und in ein baares Bermogen verwandelt hatte, burfte man biefes baare Bermegen nur noch burch ein funftliches ins Unenbliche vermehren, um bem Sandelsverfehr ben größtmöglichen Umfang und bie größtmögliche Schnelligfeit zu geben. Mit bem geborgten Bermogen fonnte man bie ungeheuersten Speculationen machen, und mit hundertfach verstärften Mitteln ben himbertfachen Gewinn erreis chen. Zugleich aber wurde burch das Sustem der Interessen den Verleihern im Gelde selbst ein neuer sicherer Handelsartikel eröffnet, der ins Große getriesben, im System der Stantsanleihen wieder jeden ans dern Handel verdunkelt. Der Triumph des modersnen Handels wurde darin erreicht, daß man mit gesborgtem Vermögen wieder durch Andleihen gewann, und aus Richts Etwas machte.

Der unsprüngliche und naturliche Probuttenhanbel leibetn aturlich unter biefem Gelbhandel ausnehmend, indem der burch ihn redlich gewonnene Bewinn fogleich wieber in jenem zweiten bobern Sanbel gur Baare und einem neuen Riffco ausgesest wirb. hundertmal verrinnt im Gelbhandel wieder, mas burch ben Probuktenhandel gewonnen mar, und jener zehrt beständig von diesem, wie alles fünstliche Bermogen vom naturliden, aller Scheinwerth vom mahren Berthe gehrt. Go viel die Gelbspeculanten aus bem Richts, womit fie anfangen, gewinnen, fo viel wirb ben urfprunglichen Befigern von ihrem Etwas ent= gogen. Ein reicher Gelbhanbler macht gehn und bundert arme Baarenhandler. Der Produftenbandel leibet in Deutschland auch noch burch andre Beschraufungen. Wir Deutsche produciren theils felbft, theils find wir burch unfre Lage in ber Mitte von Europa ju einem fehr einträglichen Traufitohandel berufen. Aber gerade biefer verhältnifmäßig geringe Bortheil, beffen wir und im Bergleich mit ben Seeftaaten gu erfreuen haben, wird und verfummert burch bie Sandelssperren mitten in unsrem Binnenkande. Der große Vortheil des Volks wird bem kleinen des Fiscus aufgeopfert.

Die moralische Wirkung bes physiofratischen und des Handels-Sustems ift unermoßlich und bezeichnet ben Charafter bes jest lebenden Weschlechts mehr als alles andre. Das gange Dichten und Trachten einer ungahlbaren Mehrheit ber Menschen läuft auf physis fchen Benug, ober auch nur auf ben Erwerb ber bagu erforderlichen Mittel hinaus. Alles will burd Industrie ober Sandel Gelb erwerben, um ju genies Ben, ober gar nur, um ju haben, benu gemeine Gees Ien verwechseln nur zu oft ben blogen Reichthum mit bem Genuß, ben fie fich badurch verschaffen tonnten. Wenn allerbings ber Reichthum jedes Schone und Große ju unterftugen geeignet ift, fo bient er boch nur als Mittel. Wenn er aber nur bient, ben gemeinen Genuffen und Luften zu frohnen, ober gar gum 3wed erhoben wird, ift er burchans verberblich. Der jest herridende Lurus und bie Gennffncht, Die fich fast aller Stande bemachtigt hat, ift ein geringeres Ubel, als die Habgier. Diese ist gang gemein und schands lich, und verderbt bie Menfchen von Grund aus. Rerschwenderisch und lururies waren bie Menschen von jeher, fobald fie etwas hatten, aber fo habgies rig und mucherisch sind sie noch nie gewesen, als jett. Nicht bas Geniegen ift jest bie Sauptfache, fonbern unr bas Erwerben. Uber bem Gifer, gum Befig ju gelangen, vergift man gang ben Benug.

Daher ift nichts fo ingenios, als die Erwerbsarten in unfrer Zeit, und nichte abgeschmadter und nichtes murbiger, als die Beife, bes Erworbenen fich zu erfrenen, bie Bergnugungen bes Reichthums. Die Unftrengung, ben Fleiß, bas Genie ber Erwerbenben muffen wir bewundern, den Gebrauch, ben fie bom Erworbenen machen, muffen wir meiftens nur belacheln. Ubrigens hat bies jum Theil feinen Grund in bem Umftanbe, bag wirflich bie meiften Menfchen mehr erwerben, um bem Ubel ber Armuth gu entgebn, als um bas Glud bes Reichthums ju genießen. Ihr Streben ift nicht negativ gegen bie Armuth, ale pofitiv fur ben Reichtbum berechnet. Es find verhalts nifmagig nur wenige, die wirflich jum Benuß gelangen, bie meiften muffen fich nur bes Mangels erwehren, baber ift bie Arbeit wichtiger und intereffanter, als ber Erfolg.

Daß aber alles menschliche Treiben jest auf Erswerb ausgeht, ausgehen muß, ist gewiß im Bergleich mit frühern Zeiten eine sehr traurige Eigenthümlichsteit der unsern. Man kann einmal nicht leben ohne Geld, man muß zu erwerben suchen, um nicht unsterzugehn; man muß ein Mehr zu gewinnen suchen, weil ein Weniger leicht mit dem bürgerlichen Tode droht. Darum wird von früh auf schon den Kindern eingeprägt, daß sie in dieser Welt nur dazu berufen sind, ihr Untersommen zu suchen, den Erwerb als das höchste Lebensziel zu betrachten. Schon die Erziehung drückt ihnen den Stempel eines Lastthieres

auf, bas fein Brob verbienen muß. Das Schlimmfte ift, bag jedes Mittel geheiligt erscheint, sobald es bem 3wed bes Erwerbs bient. Rur bas Criminals gefet enthält die Ausnahmen von ber Regel; Ausnahmen, welche bie Moral ju machen hatte, werben felten beachtet. Die Erwerbsucht rottet bas heiligste Gefühl im Bergen aus und die meiften Chen werben nur wie ein Handel abgeschloffen. Man fragt nach bem Gelbe, nicht nach bem Liebreig und ber Tugend ber Brant. Die Menschenliebe und Ehrlichfeit leis ben am meiften bei biefem Jagen nach Gelbe. Man ruinirt ben Rebenmenschen, um felbft zu gewinnen, man betrügt auf gesetzlichent Wege, und begeht eine Menge gang unscheinbarer, aber nicht minder schlimmer Mordthaten burch gefchickte Berbrangung ber Concurrenten. Gelbit bie Wefühle ber Ehre, bes Patrios tismus und ber Frommigfeit werben vergiftet burch die Mudficht auf bas Beld. Richt bas gemeine und alte Ubel ber Bestedjung fommt hier in Frage, sonbern ein gang neues allgemein verbreitetes und weit gefährlicheres Ubel. Kaft alle Staatsbiener, fogar bie Priefter machen fich ihre Befoldung gum Sauptaugenmert. Ja bie Staaten felbst muffen erwerben und handel treiben, weil fie ohne Geld nicht mehr eriftiren tonnen. Daburd ift bas Privatleben wie bas öffentliche von Grund aus umgestaltet worben.

Früher achtete man ben Menschen, jett nur noch bas Gelb. Die Gewalt selbst borgt ihre Mittel nur noch vom Gelbe, und um bie heiligste Autorität steht

es schlecht, wenn sie kein Gelb hat. Aller Glauben und Aberglauben, auf welchen in frühern Zeiten bie Macht, Wurde und Legitimität beruhten, ist jest in ben einzigen an das Geld zusammengeschmolzen. Der reichste Staat ist der ligitimste und der reichste Pris vatmann der nobelste. Das Geld duldet keinen andern Unterschied, als den seiner Besitzer. Es entwaffnet jede andere Macht, überstrahlt jeden andern Glanz. Darum hat es aber auch jenes Phantom der Ibeologen, die allgemeine Gleichheit, wirklich ins praktische Leben eingeführt, so weit dies möglich ist. Geld ist der Schlüssel zu allem, und jeder Mensch kann ihn finden. Die Gleichheit des Geldreichthums oder des Geldmangels hat alle Stände gemischt. Der reiche Jude wird baronisirt, der arme Baron wird ein Kornjude, ja es gibt Fürsten, die von Penssonen teben, und Juden, die sie bezahlen.

## Runst.

So weit wir die Geschichte unsers Volfes verfolgen können, geht durch dasselbe ein tief poetischer Zug. In der ältern Zeit war das Leben selbst schos ner, in der neuern hat die Poesse sich aus dem Le= ben in den betrachtenden und bildenden Geist geflüchs tet und ihre Wunder in einer Kunstwelt offenbart, die über dem Leben steht. Rie ist die Schönheit vol= lig von uns gewichen, sie war ein Erbtheil der Natur, bas und unveräußerlich zugeeignet worben. Wir sprachen sie ursprünglich in Thaten aus, später im Glauben, zuletzt in der Betrachtung. Allen Denks malen unsrer Kunst liegt ein tief poetischer Sinn des Volks zu Grunde, der sich gerade da am innigsten ins Leben selber verliert, wo und die Denkmale Diese sind daher nur ein schwacher Abdruck der das Volk- durchdringenden Poesse, und sie erscheinen immer durftiger, je weiter wir in der Geschichte zurückgehn, weil in demfelben Maaße bas Schone mehr dem Leben selbst angehörte und mit ihm

unterging. Bas wir herrliches von bem reinen finnigen Familienleben, von ber Selbenfunft und Selbenpoesse ber Germanen vernehmen, ift mit ihnen felbit von ber Beit verschlungen worben. Erft bas Mittelalter hinterließ und unfterbliche Denfmaler ber Runft, weil in ihm bie Poeffe and bem Leben fcon in die Beschaulichfeit überging, boch mar es vorzüglich bie bilbenbe Runft, ber bie Deutschen bamals fich ergaben, weil fie bie erften gewaltigen Buge ber innern poetischen Welt in ber riefenhaften und emis gen Steinschrift ber Ratur entwerfen mußten. Die neuefte Beit ift von biefen einfachen Bugen abgewis den, wie immer mehr bie Betrachtung gu bem Mannigfaltigen und Bibersprechenden fich fortgeriffen fah und ber unermeglichen gahrenden Beifterwelt fonnten nur noch bie redenben Runfte bienen, Die ben fubus ften und verwidelften Labprinthen bes Gebanfens und ber Phantaffe zu folgen im Stande find.

Darum herrscht die Dichtkunst jest vor allen aus bern Künsten, und ihre Trägerin wird mit ber Sprasche die Literatur. Schöne Kunst und schöne Literatur ober Belletristik ist daher beinahe gleichbedeutend gesworden. Ehe wir aber die Dichtkunst betrachten, wols len wir einen Augenblick bei der ziemlich durftigen Literatur verweilen, welche das Schöne und die Kunst im Allgemeinen und die übrigen Künste, außer der Dichtkunst, behandelt.

Die Afthetik ober Wiffenschaft vom Schonen hat die Deutschen auf boppelte Weise immer mehr

intereffiren muffen, theile in rein philosophischer Sinficht, theils um bei ben wibersprechenben Unfichten und Manieren in ber Runft aufe Reine zu tommen. Der Philosoph, ber Alles wiffen wollte, mußte bie Bebeutung bes Schonen zu erfennen ftreben, und bie Runftler und Dichter hatten alle Urfach, nach einer afthetischen Gesetzgebung zu verlangen, nadbem fie über bas Schone in bie mannigfachften Wiberfpruche gerathen maren. Je mehr bas Schone aus bem Leben an bie Bilbung bes tobten Stoffes, ober an bie Runft, und bie Runft wieber ans ber Ratur an bie Sprache überging, verlor fich immer mehr ber einfache Raturtrieb und eine vielseitige, alles bernafiche tigenbe und boch nie fertig werbenbe, bier festgehaltene, bort ine Ungewiffe binausgetriebene, immer mit fich felbst streitende Reflexion nahm überhand. Die irrenden Begriffe fuchten wieber, mas bas fichre Naturgefühl gewährt hatte. In ber Kunft fo wenig als in ber Wiffenschaft, konnten bie Beifter einig bleiben und bie afthetischen Unfichten miberfprachen fich nicht weniger, als bie religiofen, philosophischen und politischen, und bem zufolge herrschten auch mannigfache Marimen in Betreff ber Runftpraris. Jeber Biberfpruch fucht aber die Unflofung, jebe Mannigfaltigfeit die ihr insgeheim zu Grunde liegende Ginheit und fo hat man auch die Afthetif in theoretischer und praftischer, ober philosophischer und technischer Binficht in ein evidentes Cuftem gu bringen gesucht.

Im Gangen ift biefes lobliche Bestreben noch nicht weit gebieben. Die Philosophen ftehn ben technischen Empirifern entgegen. Jene wollen bie Runft aus eis ner Idee bes Schonen ober aus bem Organ bes menschlichen Runfttriebes herleiten; Diese gieben aus ber Erfahrung, and ben Runftschagen, Regeln ab, bie so unvollfommen ober ungnsammenhängend find, wie die noch nie vollendete Runftwelt felbft. Jeue wollen ben Runftler belehren, nicht von ihm lernen, und fie fommen immer nur von ber Philosophie gur Afthetif, wie umgefehrt. Alle wollen bas Schone and bem Bufammenhang ber übrigen Welt erflaren, noch feiner ift vom Schonen ausgegangen und hat aus ihm auf bas Ubrige geschloffen. Die Empiriter bagegen laffen die Philosophie auf fich beruhn und bleiben bei Thatfachen fichn , die immer etwas Fragmentarisches bleiben, fo lange bie Runftwelt nicht pollenbet ift.

Wer den guten Geschmack, oder nur den deutsschen, ans unsern Lehrbüchern der Asthetik kennen lernen wollte, würde sehl gehn. Ich will nicht sas gen, daß ein andres Bolk bessere Lehrbücher besitzt, ich halte vielmehr alles, was dasür von Aristoteles dis auf Gripenkerl geleistet worden, verhältnismäßig für sehr unerheblich. Denn, wenn auch Einzelne tiese Blicke in das Wesen der Kunst gethan, so sind das durch nur Schlaglichter in das dunkle Land geworfen worden, und an eine allgemeine Aufklärung ist noch nicht zu denken gewosen. Das Beste, was über die

Runft gefagt worben, finden wir gerftreut bei Phis losophen und Dichtern. Es hat fich aber noch immer in tein eigentliches Cohrbuch vereinigen laffen. Diefe Lehrbucher muffen vielmehr in ber Regel alle Tiefe aufopfern, um in ber Breite wenigstens bie Racher ausemanbergulegen, in welche man bie Begenftanbe ber Runft gu ordnen pflegt. Wie ber gottliche Plato, fo haben Winfelmann , Berber , Leffing , Schiller, Schelling, bie Bruber Schlegel, Rovalis, Gerres, Tied und andre die tiefften Ideen über die Runft ausgesprochen, Die Philosophen haben fie auch in ein philosophisches Guftem gebracht, aber eine praftische Afthetif ift baraus noch nicht erwachsen, und wer fie versucht hat, ift entweder wie Jean Paul vorsichtig genug gewesen, nur Fragmente geben gu wollen, ober hat ein trodnes Regifter geliefert wie Gulger, ober ein noch fummerlicheres Rachwert, wie Bontermed, Cherhard, Schreiber und anbre.

Die beste Asthetik gehört freilich so sehr zu ben Ibealen, wie die beste Philosophie, und die beste Darstellung der Geschichte. Doch sind unfre philosophischen und historischen Werke ohne allen Zweisel besser, als die ästhetischen und beshalb sind wir auch über gewisse philosophische Wahrheiten und geschichteliche Regebenheiten weit besser unterrichtet, als selbst über die Rudimente der Kunst. Nirgends herrscht so sehr Willsur und Beschränktheit, als in den Urstheilen über einzelne Runstwerfe oder das ganze Gesbiet der Kunst. Freilich muß das ästhetische Urtheil

immer auf einer gewiffen Willfur ber individuellen Eigenthumlichkeit und ber afthetische Benug immer auf einer gewiffen Gelbftbefdranfung beruhen, bod auch bafur gibt es allgemeine Befege und biefe merben eben nicht erfannt. Man raifonnirt, verwirft, und vergottert, wie bas Gefühl es eingibt, aber ein Wefühl, bas fast nie gebildet ift, und felten fich gleich bleibt, wenn ihm irgend ein Unbrer, ben man für einen Renner halt, eine andre Richtung gibt. Aus diefem Sin = und Berichwanten ber Gefühle und and biefem Bin = und Berraifonniren ber angeblichen Renner ift eine Unarchie bes afthetischen Urtheile ents fprungen, bie ben mahren Renner unterbruckt, ben . Runftler bald burch Lob, balb burch Tadel verdirbt und bem Publifum fatt eines mahren und bauernben Genuffes nur bie beraufchenben Freuben einer emig wechselnben Mobeluft gewährt.

Über die einzelnen bilden ben Kunste ist nach und nach Einiges geschrieben worden, meist von Dillettanten. Die historischen Studien über die alten Kunstwerke sind davon das Beste, wiewohl auch hiessür noch weit mehr geschehen könnte. Noch immer ist die bildende Kunst zu sehr blos eine Angelegenheit der Geschrten und Vornehmen, das Volk in Masse nimmt zu wenig Theil daran. Sodann sind die Kräfte zu sehr an die verschiednen Akademien vertheilt und nicht selten unter ein einseitiges Interesse derselben gebracht, so daß alle Thätigkeit für die bildende Kunst fragmentarisch bleibt. Doch gibt es einige treffliche

Studien und Cammlungen im Gingelnen. Weniger wollen die technischen Lehrbucher bebeuten, ba fie erft allmählig mit ber Kunftpraris felbst fich ausbilben tonnen und biefe befanntlich außer in ber Dufit bie Mufter ber Alten noch nicht wieber erreicht bat. Alle bilbenben Runfte find feit ber Reformation in Berfall gerathen, und die Bilberfturmerei bes Protestantismus hat nothwendig bagu führen muffen. Erft im vorigen Jahrhundert begann mit bem großen Binfelmann von Geiten ber Dillettanten eine Reformation ber Unficht über die bilbenden Ranfte, ber aber bie Runftler und ihre Mäcenaten erft allmählich bulbigten, fo bag die Berjungung biefer Runfte erft noch im Werben ift. Winfelmann, Leffing, Fernow wies fen auf die plaftifchen Mufter der Alten gurud, woran fich auch begre Unfichten von ber antifen Baufunft auschloffen. Daburch wurde ber Berninische Geschmad, ber bem Zeitalter ber Jesuiten und bes Louis XIV. angehorte, biefe Schule bes Schwulftes und ber Frage, Megreich befampft. Berber, Beinfe, Gothe erweiterten ben Blid uber bas gange Gebiet ber Runft und retteten guerft bie Ehre bes Mittelaltere. Die Schles gel'iche Schule, wenn man fie fo nennen barf, unb vorzüglich Tied, pries bie Mufter ber alten Malerei und Poeffe, womit auch ber Ginn fur bie gothische Banfunft wieder belebt murbe. Durch alle Diefe Beftrebungen wurde ber beutsche Runftsinn aufs tieffte ergriffen und geläutert, bie falsche Rachahmung und Bergerrung ber Untite, ber fteife frangofische Geschmad,

veinen Gefühl ber echten Kunst weichen, und eine neue Schule junger Plastiker und Maler versuchte die alten Muster zu erreichen. So freudige Hoffnungen sie aber erregt, so ist doch alles erst im Begum und wie es bei jeder Restauration zu geschehen pflegt, Wiedersprücke, Einseitigkeiten, Mameren und Uberstreibungen kommten nicht sehlen. Das Antike und das Gothische, die italienische und beutsche Schule wollten ansschließlich gelten und wieder überschäfte man einzelne Namen und überbot sich im Manieriren. Immer mehr aber reiben die Ansichten an einander sich ab, und ohne Zweisel werden die Künstler selbst und neue große Werke dem Gerebe ein Ende machen.

Was für die andern Künste geschehen war, versuchte zuleht Thidaut auch für die Musik zu leisten, und sein Werk über Reinheit der Tonkunst kündigt und dieselbe Revolution in der Musik an, die wir in andern Künsten erlebt haben. Auch in der Musik herrscht ein falscher Geschmack unnatürlicher Künstelei, eine überwiegende Herrschaft der Harmonie über die Melodie, der Instrumente über den Gesang, der weltlichen, sinnlichen Musik über die religiöse. This daut hätte vielleicht aber besser gethan, wenn er sein Werk mehr theoretisch als antiquarisch gehalten hätte. Seine Muster des alten Kirchenstyls verhalten sich zu der neuern Opernmusik keineswegs, wie die Unstite zu Bernini. Man nuß beide gelten lassen, dort Palästrina, hier Mozart, bort die Andacht, hier die

weltliche Leibenschaft und liebliche Ginnlichkeit. Ales bann aber barf man allerbinge und mit größter Grrenge Die einseitige Berrschaft eines Style, und die gefdmadlofen Ubertreibungen beffelben verwerfen. Benn die Musik auch alle Mangel ber übrigen Runfte getheilt hat, fo ift fie boch gerabe in ber geschmactlos fen Periode bes vorigen Jahrhunderts vor allen ans bern Runften in ihrer weltlichen Richtung zu einer erhabenen Sohe gediehen und hat unfterbliche Berfe hervorgebracht. Die Urfache bavon mar, baf fie ungleich ihren Schwestern nicht blos von Sofen und Stubengelehrten, fondern vom Bolfe felbft gepflegt wurde. Derfelbe Umftanb wird auch einer Reftauration ber Rirdenmufif und befonbere bes Chorale gunftig werben. Schon febn wir fur biefen Begenstand eine allgemeine Theilnahme rege werben und überall entstehn neue Singgesellschaften, erscheinen neue Edrif. ten über ben Wefang.

Ubrigens haben bie genialen Ibeen jener Wiesterhersteller ber bildenden Künste in unsern romantisschen Damen und Jünglingen eine Liebhaberei für das Kunstgeschwätz und eine enthusiastische Faselei ersweckt, die in einer Menge von belletristischen Prosducten sich breit machen. Namentlich seit Heinse, Hoffsmann und Tieck ihre ästhetischen Unsichten in der Form des Romans vorzetragen, wimmelt es von falschen Nachahmern derselben, die nicht wenig dazu beitrasgen, daß die Meinungen sich verwirren und die scharfe Kritik sich abstumpft und verstacht.

Wir gehn jur Poefie über, welche unter allen Runften fur bie gegenwartige Beit und vielleicht fur alle Zeiten die hochste Bebeutung hat. Die Poeffe erschließt am tiefften bas menschliche Berg und wirft wieder am tiefften. Was feiner Rimft gelingt, bas Innerfte bes Menschen bis in ben geheimften Gebanten und Empfindungen zu fpiegeln, vermag allein bie Poeffe, und bies gibt ihr bie Macht über bie menfche liche Geele, ber alle Bolfer gehulbigt haben. Durch Diese Offenbarung bes Menschlichen ift bie Poeffe bas wirtsamfte Mittel und zugleich bie bochfte Bluthe ber humanitat. Poetifche Bolfer find bie ebelften und bie ebelften werben poetisch. Die Offenbarung fchos ner Menfchlichkeit in ben poetischen Ibealen ift bie Rrone bes Lebens. Die Poeffe ift aber auch bie bauerhaftefte unter ben Runften, bie unvergänglichite, weil ihre Denfmale auf Die leichteste Beife verviels faltigt und immer wieder erneuert werben fonnen. Bolfer medifeln, Staaten merben gertrummert, ein Glaube verbrangt ben andern, Irrthum wirb, mas einst ale Bahrheit gegolten, bie Berfe ber bilbenben Runft zerfallen in Stanb, nur bie Dichtungen überbauern bie Sturme ber Zeit und glangen noch nach Jahrtausenben im erften Jugenbichimmer. Um alle Zeiten fchlingt bie Poeffe ben Rrang, vereimat und verfohnt alle. Mitten im ewiden Bedifel erhalt fich bie ftille Blumeninsel ber Dichtung, ber irbifche himmel, wo bie matten Grelen Erquidung finben. wo die Urvater und Urenfel bie gleichen Entzückung

gen theilen. Selbst die Religion ist die Stätte des Friedens nicht, weil ein Glaube den andern aussschließt; nur in der Poesse beruht jener Gottekfries den, den die wilden Gemuther in heiliger Scheu anserkennen, und der sie mit der Leier des Orpheus bezähmt und die fremdesten Bolter und Menschen verssöhnt.

Die Deutschen haben eine angeborne Reigung gur Poeffe, ja man tann ihren Nationaldarafter porzugsweise ben bichterischen nennen, ba er fo ichwarme rifch, gutmuthig, phantaftifch, aberglaubifch, warm und gewitterhaft ift. Der Deutsche besitt ein außerordentlich gartes und tiefes Wefühl, eine flimmernbe Phantafie, einen ftarten Sang ju Allegorie und Synbolif, große Gewandtheit in verwidelten Dichtungen, eine Elles fortreißenbe Klamme ber Begeifterung, eis nen feinen Ginn fur bie Matur und das Sbyllifche, Kamilienmäßige, Beimathliche, und fast noch mehr Illufion fur bas Frembe und Bunderbare. Am augenfälligsten zeigt fich unfer pvetifches Genie in ben Migbrauden, bie wir bamit machen, und bie eine Uberfulle ber Rraft verrathen, in bem Uberfchwengs lichen unfrer eigentlichen Dichtungen und in ben poetifden Unfichten bes Lebens, ber Ratur, ber Befchichte und aller Biffenschaften, die überall vorschlas gen und weghalb wir von ben fogenannten praftischen Nationen verhöhnt werben. Auch in die trodenfte Wiffenschaft mifden wir gerne bas Berg, bie Begeis fterung und orientalische Bilber.

Wenn man die neue Entwicklung der deutschen Poesie außerordentlich zu preisen pflegt, so hat man unstreitig ein Recht dazu. Die Kunst hat sich in ses der Hinsicht vervollkommnet und unsterbliche Werke hervorgebracht, die das Andenken unster Zeit der spätesten Nachwelt überliefern werden. Die Humes nität ist durch unste Lichter weit allgemeiner und eindringlicher gefördert worden, als durch irgend einen Moralisten oder das Ungläck. Die Literatur selbst hat einen neuen großen Schwung erhalten, da die Dichter den ganzen Zauber unster Sprache entstaltet und die Gelehrten wieder deutsch gelehrt has ben, nachdem sie in die äußerste Sprachbarbarei versfallen waren.

Die ganze neuere Poesse der Deutschen bildet einen besondern Eyclus, der in demjenigen der gessammten neuern Poesse Europas eingeschlossen und mit demselben von aller fischern Poesse des Mittelsalters, des Drients, der Griechen und Römer und des mythischen Alterthums getrennt werden unß. Un der Pforte der gesammten neuern Poesse steht Dante, an der Pforte der deutschen Jakob Böhme, beide gleich einsam. Der lepte Abglanz des Mittelalters ward noch zum Heiligenschein des neugebornen Kinsdes. Gotttrunkne Seher tauften es mit heiligem Feuer. Dante sah in die Abendröthe des Mittelsalters, Jakob Böhme in die Abendröthe der neuen Welt. Dem seierlichen magischen Morgen aber folgte bald ein heller, bunter, lärmender, weltlicher Tag.

3m Getummel biefes Tages, im Glangen und Klimmern fo vieler blendender Erscheinungen, im Beche feln und Wogen der Namen und Moden ift es fchwer, eine richtige Charafteriftit bes gangen neuen poetis fchen Treibens ju entwerfen. Die Begenwart ubt einen gemiffen Zauber über und, fie blendet uns felbft mit fleinen Lichtern burch bie Rabe berfelben. Leicht werden wir verführt, bei einem Gegenstand die übrigen zu vergeffen, fen es, bag er uns gebieterifch ausfchließliche Bewunderung und Anbetung abzwingt, ober bag wir une an ihm festzuhalten suchen, um in ber allgemeinen Berwirrung nicht zu ftraudeln, um wenigstens etwas gang gu lieben und gu befigen, ba unfer Intereffe fouft ju febr gerfplittert murbe. Auf Diefe Beife find einseitige Meinungen und Urtheile über bie neuere Poeffe fehr haufig geworben. Man fann ihnen in ber That nicht entgehn, wenn man fich nicht über bie Bermirrung hinausschwingt und auf ber Sohe ber Weschichte einen freien Standpunkt jur Uberficht gewinnt, wenn man fich nicht ans ber Gegenwart und von ihren bringenben, haftigen, mis berfprechenben Unforberungen befreit, und in Die Bergangenheit fluchtet, um an biefer bie Wegenwart gu meffen.

Wir mussen die Geschichte der Poesse bis zu dies ser letten Entwicklung verfolgen. Die Poesse hat schon viele große Perioden erlebt, bevor sie zu dieser letten übergegangen ist. In jeder dieser Perioden ging eine Verwandlung in ihr vor, bildete sie sich auf einer gewiffen Stufe eigenthumlich aus, entfals tete fie und eine Geite nach ber anbern. Dan bat gewöhnlich zwei Sauptperioben angenommen, Die griechische ober antife, und die mittelalterliche ober romantische. Schlegel hat fie baburch zu charafteri. firen gefucht, bag er bie antife Poefie plaftifch, bie romantifche pittorest nannte. Dies ift feine mußige Bergleichung. Die Unterschiebe in ben Runften überhaupt wiederholen fich wieder in jeder inebefondere. Das Gefet ihrer außern Bermanbtichaft ift zugleich bas Weset ihrer innern Unterschiebe. Die Poefie verandert fich nach ihrer Bermandtichaft mit ben übris gen Runften und jede ihrer Entwicklungen und gefchichtlichen Perioden entspricht einer folden Berwandtichaft. Rur muß man nicht bei ber Plaftit und Malerei, nicht bei Schlegel's Andeutung stehn bleis ben. Es gibt neben ber Poefle funf Sauptfunfte, Baufunft, Plaftit, Malerei, Mufit und Schaufpiels funft. Diefen entsprechen auch in ber That bie Derioben und verschiebnen Entwicklungen ber Poeffe. Die alteste religiose Poeffe ber Rosmogonien und Mythen mar wesentiich architeftonisch, bie fpatere griechische und romische und aneschließlich antit genannte Pocfie mar plastifdy. Die lyrifche Pocfie ber roben Bolfer nach bem Untergang ber antifen Welt und vor ber hochsten Gultur bes Mittelaltere mar musifalisch, bas romantische Mittelalter felbft pitto= redt. Die moderne gelehrte Poeffe endlich, Die in Die Mollen aller Zeiten fich einftubirt, burfen wir

mit Recht eine theatralische nennen, und in ihr ist in der That so viel von allen frühern poetischen Gatstungen enthalten, als in der Schauspielkunst von allen andern Künsten aufgenommen ist. Selbst die einzelnen Dichter unter uns versuchen sich in allen Gattungen und Formen der Poesse, weil es Rollen sind, die sie spielen; in der frühern Zeit bildete jeder Dichter nur eine Gattung eigenthümlich aus.

Die poetifdje Begeifterung ber erften Menfchen fchien die lette Bluthe ber Schopfung zu entfalten. Derfelbe Maturgeift, ber ben Bau ber Belt gegruns bet, spiegelte fich in ben Rodmogonien ber findlichen Bolfer. Die Poesse war noch nicht losgeriffen von ber Natur, fie belebte bie Maffen, mar noch nicht audschließliches Eigenthum eines Individuums, fe pertheilte fich in abweichenbe Unfichten, wie die Menfchen in Stamme, aber fie blieb Gigenthum ber Benerationen, und wie fie feinem Dichter, fonbern bem Bolt angehorte, ftellte fie auch feinen Selben, nichts Einzelnes bar, fonbern bas Weltgange. Alle ihre Formen waren architektonisch. Mit bem Selbenthum rig bas Individuum von ber Maffe fich los und bie Selbenfabel von ber Rosmogonie, Die Matur vom enclopischen Bau und bie Geschichte, die Poefie und bilbenbe Runft entfaltete bie hochfte Bluthe biefes Lebens in Griechenland und Rom. Aber auch hier war bie Dichtfunft eng an bie Gegenwart und ihren herrschenden Charafter gebunden, und mas wir claffifch an ihr nennen, war bie ftrenge Confequeng bes

In dieser Richtung wurden die Bolker ergriffen vom Christenthum und sie entfaltete die höchste Bluthe im Mittelalter. Das nationelle Gemuth wurde Weltsgemuth; die Stimme, nur dem nationellen Ohr verstraut, wurde Bild, den Angen aller offenbar. Die Poesse wurde wieder kosmisch und darum auch wiesder in dem Maaß architektonisch, als die Malerei es ist; wie sie von universeller Kosmogonie ansgesgangen in individueller Plastik erstarrt war, ergoß

theile.

sie sich aus den mannigfachen Quellen der Bölfer wieder in die zusammenschlagenden Wellen eines unsendlichen Meeres. Die christliche Romantif war aber versunken in das bewegliche Element des Gesmithes, wie jene ältere Poesse erstarrt in den sinnslichen Formen. Daher war sie an dieselbe Consequenz gefessellt und auch in ihr waltete noch ein geswisser Instinkt, der bestimmte Gränzen nicht überschreiten konnte, innerhalb derselben aber mit vollskommener Sicherheit sich bewegte, und wie die anstife Poesse hat auch die romantische etwas Classssches.

Dieses Classische, die unwillfürliche Sicherheit und Harmonie des Gegenstandes und der Form, in welcher die Kunstwerke vollkommen den Werken der Ratur gleichen, und noch von demselben schöpferischen Triebe gebildet scheinen, der den Himmel, die Berge, die Pflanzen und Thiere so und nicht anders geschafssen, als müßt' es so seyn, dies ist es eigentlich, was alle ältere Poesse von der modernen unterscheidet. Die poetische Begeisterung jener Alten war schaffens der Raturtrieb, ohne Wahl, ohne Schwanken. Die unsrige ist Sache der Resserion geworden, und wir wählen und schwanken.

Die neuere Poesse ist ganz theatralisch. Man geht in die Poesse, wie man ins Schauspielhaus geht, um sich auf eine angenehme Weise zu täuschen und zu unterhalten. Die Poesse ist nicht mehr mit dem Leben verbunden, die höchste Blüthe desselben,

plastischen Raturtriebe, ber jenes Menschenalter aus bem bunfeln Mutterschoof ber fodmifden Beit befreite, aber ihm zugleich bie bestimmte Westalt einer in fich begränzten Begetation gab. Alle biefes Leben in ber einseitigen Richtung abgeblüht / begann ein anbrer großer Menschenstamm sich nach einer neuen Richtung zu entfalten. Wie bort bie Ginnlichfeit querft fich loggeriffen vom allgemeinen Leben, fo fuchte hier bas Gemuth fich felber zu ergreifen und bie ermachende Sonne ber Liebe rief aus ber erfta:rten Memmonsfante bes Bolfe bie erften Tone bervor. Das Gemuth ber Bolfer fprach in eigenthumlichen Raturlauten fich aus, bie jest verhallt find, wie aller Ton verhallt, von benen nur ein fernes Echo noch Beugniß gibt. Dies find die «Stimmen ber Bolfer», wie herber fie genannt, wie alte Sagen fie bezeichnen, wie fie noch jest in Bolfeliebern nachflingen, und wie fie noch rein und ursprünglich vernommen werben bei ben beibnischen Stammen entlegner Belttheile.

In dieser Richtung wurden die Bolfer ergriffen vom Christenthum und sie entfaltete die höchste Bluthe im Mittelalter. Das nationelle Gemüth wurde Weltsgemüth; die Stimme, nur dem nationellen Ohr verstraut, wurde Bild, den Augen aller offenbar. Die Poesse wurde wieder kosmisch und darum auch wiesder in dem Maaß architektonisch, als die Malerei es ist; wie sie von universeller Rosmogome ausgesgangen in individueller Plastik erstarrt war, ergoß

sie sich aus den mannigfachen Quellen der Bölfer wieder in die zusammenschlagenden Wellen eines unsendlichen Meeres. Die christliche Romantif war aber versunken in das bewegliche Element des Gesmithes, wie jene ältere Poesse erstarrt in den sinnslichen Formen. Daher war sie an dieselbe Consequenz gefessellt und auch in ihr waltete noch ein gewisser Instinkt, der bestimmte Gränzen nicht überschreiten konnte, innerhalb derselben aber mit vollskommener Sicherheit sich bewegte, und wie die anstife Poesse hat auch die romantische etwas Classssche

Dieses Classische, die unwillfürliche Sicherheit und Harmonie des Gegenstandes und der Form, in welcher die Kunstwerfe vollkommen den Werken der Ratur gleichen, und noch von demselben schöpferischen Triebe gebildet scheinen, der den Himmel, die Berge, die Pflanzen und Thiere so und nicht anders geschaffen, als müßt' es so seyn, dies ist es eigentlich, was alle ältere Poesse von der modernen unterscheidet. Die poetische Begeisterung jener Alten war schaffens der Raturtrieb, ohne Wahl, ohne Schwansen. Die unsrige ist Sache der Resterion geworden, und wir wählen und schwansen.

Die neuere Poesse ist ganz theatralisch. Man geht in die Poesse, wie man ins Schauspielhaus geht, um sich auf eine angenehme Weise zu täuschen und zu unterhalten. Die Poesse ist nicht mehr mit dem Leben verbunden, die höchste Blüthe desselben,

fonbern steht ihm gegenüber, wie ber Traum bem Bachen. Gie ift nichts Unwillfürliches, Nothwenbiges mehr, nicht mehr bie Ausgiegung eines beiligen Beiftes, ber von innen fommt, nicht mehr Gobepfung eines brangenben, unbewußten, unwillfürlichen Raturtriebe, nicht mehr bas freie Wachsthum, von bem man nicht weiß, wie es entsteht. Gie ift vielmehr eine Fertigfeit geworben, Die man nach Willfür anwendet, fo ober andere, und ein bloges Gpielzeug fur bie Unterhaltung. Gie entsteht nicht mehr, fie wird nur gemacht; fie ift nicht mehr, fie scheint nur; fie glaubt an fich felbst nicht mehr, fie will nur tauschen. Bum Dichten bebarf man nicht mehr ber innern beiligen Begeifterung, fonbern nur einige Renntniß von bem, mas bie Lente beluftigt, und eis niges Talent. Un die Stelle bes unbewußten Dranges im Gemuth ift ein vollfommen flares Bewußts fenn im Berftande getreten. Der Dichter fchafft nicht, wie ihn der dunfle Trieb bazu zwingt. Er fest fich bin und reflectirt, was will ich machen, und wie muß ich es machen, um bie Leute gu beluftigen ? Daffelbe Talent, was fruber fich von felbft einfand, wenn bas Gemuth bes Dichters in poetischer Begeifterung mar, gehorcht jest ben angftlichen Bor-Schriften bes Berftanbes. Chemals hatten bie Dichter teinen Zwed, fie fprachen fich nur aus, wie bie Quelle fich ergießt, und wie ber Bogel fingt. Gie waren großer, als anbre, wie ein Berg boher ift als andre. Bett aber haben fie ben 3med, bie Leute

zu belustigen, und wetteifern um ben Effect, und ba sie sich nicht mehr nach bem innern Gentus allein, sondern nach dem Beifall von außen richten, so augstigen sie sich um ben Ruhm, und gehn auf Stelzen, um sich einer über ben andern zu erheben.

Ober ist es andere? Bei den wahrhaft großen und originellen Dichtern allerdings. Bei ihnen ist noch immer, wie bei den altesten Sangern der Vorswelt, die Poesse Leben, und sie dichten, weil und wie sie mussen, nur vom innern Genius getrieben und unbefümmert um den Beifall. Doch der große Dausen der Dichter ist von der Art, wie ich ihn eben beschrieben, und gerade das Dasenn dieses großen Dausens charafterisirt unsre Periode. Aber selbst unsre besten Dichter mussen der Zeit ihren Tribut zollen. Sie sind einmal Kinder dieser Zeit, und der Raturgeist, der in ihnen waltet, geht aus der Natur unsfrer Zeit hervor. Wie Kinder eines Schauspieslers mussen sienen gleichsam angeboren.

Universalität ist der Charafter dieser Zeit. Man ist alles in allem. Man versetzt sich in alle Zeiten und Länder, man ahmt alles nach. Die Bilder der fernsten Borwelt, der fremdesten Natur misschen sich täglich in die Bilder der Gegenwart. Wir reisen an einem Tage durch alle Zonen, durch alle Zeitalter, und unser Zummer, in dem wir ruhig sitzen bleiben, wird die Mithrahöhle, an deren Wänden Welt und himmel sich spiegeln. Die alten Dichter

gingen nicht über ben Kreis ber Rationalität hinaus, Chalfpeare gauberte ichon bie gange Welt in feine Dichtungen, boch fie trugen burchaus ben Stempel einer englischen und feiner Individualität. Unfere neuere Dichter aber nehmen mit bem fremben Gegenftand auch die frembe Unficht beffelben an, gaubern fich nicht nur Griechenland in die nordischen Malber, fonbern auch eine griedische Dentweise in thre nordischen Geifter. Dieselbe beutsche Treue, mit welcher unfre alten Maler bie Natur copirten, zeich= net jest unfre Dichter aus, fofern fie fich an Bergangnes und Frembes wenden. Treibt fie Die Gehn= fucht nach bem alten Sellas, fo wollen fie gang Griethen fenn, bag fie vor Plato bestehn und von Aris ftophanes nicht zu Spott werben. Reigt fie bas Mittelalter, fo modten fie fein Riemden am Sarnisch ber alten Ritter, fein Rreng auf bem Beg aus Ber Ucht laffen. Rein Bolf tann fich fo gut in ein andres hineindenken, als bas beutsche. Unfre Dichter treiben mit biefem Rollenwechsel eine gemiffe 2Inbacht. Es ift in ber That ein neuer Polytheismus. Wir machen alles zu Wegenstanden ber poetischen Anbetung, und gleichen ben alten Beiben vollfommen in der Tolerang, in welcher fie alle fremden landesgotter, fobalb fie bie Grange bes Landes übertraten, ju ben ihrigen machten.

Reine Welteroberung war jemals größer, als welche jest unfre Dichter unternehmen. Jeder Wins fel ber Natur und Geschichte wird von ihnen heims

gesucht und bem unermeglichen Reich ber Phantaffe einverleibt, bavon bie Literatur gahllofe Landdjarten entwirft. In Diefer universellen Michtung folgt aber bie Poeffe uur bem Berftanbe, ber ihr vorausgegangen. Diefe neuere Poeffe hangt innig mit ber neuern Wiffenschaft zusammen. Bon ihr empfängt fie ben Charafter, wie bie Poefie bes Mittelaltere ihren Charafter von ber Religion empfangen. Damals herrichte mehr bas Gemuth, jest ber Berftand. Die Phantaffe, unfahig jemals felbständig zu werden, folgt bem Impule, ben fie bort mehr vom Gemuth, hier mehr vom Verftand empfängt. Dort verwandelt fie Stimmungen, Gefühle, bier Begriffe, Gedanken in Bilder und Morte. Das Gemuth fehrt fich mehr nach innen, gieht bie Welt mit geheimnisvollem Buge in bas Innere hinein, ber Berftanb fehrt fich mehr nach außen, und bie Bebanten werben Schwingen, Die ben Menschen burch alle Raume, burch alle Beis ten tragen. Dort concentrirt fich alles Licht und Leben in eine volle glubende Sonne. hier fahrt es fprubend, funfelnd auseinander in ungablige Sterne, bas Unendliche gu burchdringen, ju bevolfern.

Jenes große Reich der neuern Poesse, dessen Granzen nirgend sind, läßt sich doch in gewisse Spessene eintheilen. Der Eintheilungsgrund liegt theils in den Gegenständen, theils in den Formen, vor allem aber in dem Geist, der Aussassenie, der Weltansicht unsver Dichtungen. Darnach haben sich gewisse Schulen gebildet. Es ist aber schwer, sie

genau zu unterscheiben. Wie im großen Romerreich bie Bolter, so haben sich in unsrem poetischen Reich bie Dichtungsarten vermischt. Lou jeder ist etwas auf die andre übergegangen, indem theils einzelne Dichter im universellsten Bestreben alle Rollen durchsgemacht, theils abwechselnd ein ganzer poetischer Zeitzaum von einer Mode beherrscht worden ist, deren charafteristisches Gepräge sich allem aufgedrückt.

Um auffallenbsten ift biefe Bermischung in Ruds ficht auf ben Unterschied bes Alterthumlichen aller Urt, beffen Erinnerung burch bie gelehrten Forschungen ber Philologie und Geschichte ben Dichtern mitgetheilt werben, und bes Mobernen, bas jebem Diche ter ber Augenschein, Die eigne Erfahrung, Gitte, Ratur einprägt. Wir unterscheiben barnach im 2016 gemeinen gelehrte Dichter und Maturbichter, ober foldje, die Stoff und Behandlungeweise ber Poeffe aus bem Studium ber Bergangenheit entlehnen, und foldje, bie fie nur aus ber Wegenwart entlehnen. Aber Diefer Wegensat ift nicht scharf beobachtet. Die gelehrten Dichter tonnen niemals ihre Matur verlaugnen, und wie fehr g. B. ein Bog fich bestreben mag, ein alter Grieche zu werben, er bleibt immer ein ungeschlachter nieberfachfischer Bauer. Gben fo mischen fich in die Nachahmungen ber alten Ritterpoeffe, und in jede Darftellung der Borgeit bie Befinnungen und Eigenheiten ber mobernen Welt uns willfurlich ein. Auf ber andern Geite fonnen fich aber auch die mobernen Raturdichter niemals gang

von dem Einfluß der gelehrten Bildung, der tansendsfältigen schon von früher Jugend an ihnen eingesprägten Erinnerungen der Borzeit lobreißen. Unswillfürlich umschweben sie die Bilder einer andern Welt, und durch Erziehung und Literatur ist eine zahllose Menge von Begriffen theils aus dem grieschischen und römischen Alterthum, theils aus dem Mittelalter auf uns übergegangen, und so sunig mit unster ganzen Denks und Ausdrucksweise vermischt, daß sie uns zur andern Natur geworden sind.

Der Unterschied beschränkt sich also nur auf ein Mehr oder Weniger des Alterthümlichen und Fremsden in unstrer poetischen Literatur. Demzusolge müssen wir aber allerdings im Allgemeinen eine Gattung von gelehrten Dichtern, denen jenes Mehr zukommt, und die eben deßhalb auch nur bei dem mehr gelehrsten und gebildeten Publikum Eingang sinden, von den ungelehrten unterscheiden, die das gesammte Publikum versteht, weil sie nur so wenig Fremdartiges in ihre Dichtungen ausnehmen, als etwa übersall bekannt und geläusig worden ist.

Ein solcher Unterschied fand bei den Alten nicht Statt. Es gab bei ihnen religiöse Mysterien, die auch in die Poesse ein Dunkel brachten, das nur den Geweihten erhellt wurde; aber ihre profane Poessie war sedermann verständlich. Kierin herrschten niemals Gelehrsamkeit, fremde Begriffe, fremde Ausdehrücke. Diese sind eine charakteristische Eigenheit nur unfrer neuern Zeit. Ihnr bei uns scheidet sich

bas Publikum in ein gelehrtes und gemeines. Wir besitzen eine zahllose Menge von Dichtungen, die dem jenigen nur Dunkelheiten enthalten, der nicht den ganzen Apparat mythologischer und historischer Kenntsnisse sich angeeignet hat, den ihr Verständniß erfordert.

Indem wir ferner alle Nationen in der Runde nachgeahmt haben, und die größten Schönheiten dies ser Nachahmungen gerade in der Aneignung der nastionellsten Eigenthümlickeiten bestehen, erfordert der Genuß derselben auch eine genauere Besamtschaft mit diesen Böltern. Hierin unterscheiden sich die Dichter, wie das Publikum. Die örtliche Lage hat einigen Einfluß. Die vorzüglichsten Nachahmer der leichten französischen Manier, z. B. Wieland und in gewissem Sinn auch Göthe, waren Westdeutsche; die Rachsahmer der Engländer sämmtlich Nordbeutsche. Auch die Zeit macht hierin einigen Unterschied. Man kennt den Wechsel der Gallomanie, Anglomanie is.

Wir haben über ben Einfluß sowohl ber Schulsgelehrsamseit als ber fremden Literatur im Eingang dieses Werks und schon im Allgemeinen ausgesproschen. Anch die Poche ist diesem Einfluß unterworssen und entlehnt daher eine Menge ihrer Untersschiede. Wichtiger aber noch, als diese, sind die Unterschiede, die aus der religiösen und philosophischen Densweise auf die Schöpfungen der Poesse und auf den Geschmak an denselben übergehen. Wir Deutschen weichen in unfrer Art zu sühlen, zu dens ken und zu glauben so wesentlich von einander ab,

wie icon unfre Trennung in Confessionen beweist, bag bies nothwendig auf bie Poeffe einwirken muß. Auch hier ift wieder die Matur im Spiele. Der Rordbeutsche ift phantastischer, wigiger, humoriftfcher, ber Gubbeutiche gefühlvoller, ernfter, leiben-Schaftlicher. Die Ratur ift immer ber lette Grund. Es find biefelben Grundbedingungen, welche machen, bag Mordbeutschland mehr ben Protestantismus, mehr bie Berftanbesphilosophie und mehr bie phantaftische witige Poche, Cuddentschland mehr ben Ratholicismus, mehr bie Raturphilosophie und mehr bie Befühlspoeffe ausgebildet bat. Und bemfelben Grunde find auch ber gelehrten Dichter mehr in Rordbeutschland, ber ungelehrten mehr in Gudbentschland zu finben. Die große Bericbiebenheit in ben Grundanfichten ber Dichter, bie auf ursprunglichen Maturverschiebenheiten beruht, und burch bie religiofe Trennung noch entschiebener ausgeprägt ift, unterscheibet unfre poetische Literatur von ber aller anbern Bolfer. Dirgende finben wir eine fo große Mannigfaltigfeit in fo ftarfen Begenfagent. Die allgemeine Berflachung bat zwar auch hier auf ber Dberflache bie daraftes riftischen Unterschiebe abgerieben, und ein indifferenter Dichterpobel breitet fich über gang Deutschland aus, wo aber noch irgend eine Tiefe gu finden ift, ba finden fich auch jene Grundienterschiede. Das oberflachliche Gefindel flicht fie, haßt fie oder bemitleibet ffe; und wo ein Dichter fich entschieben einer Confession ober Philosophie anschließt, ift er ber entgegengesetten verdächtig. Dies täuscht häusig über ben Werth der ausgezeichnetsten Dichter, und verfümmert den Genuß derselben. Wir dürfen nur an Ludwig Tieck denken, bessen beste Dichtungen bis auf den heutigen Tag von einer Menge Leuten geschmäht werden, weil ein gewisser katholischer Geruch darin ist.

Unter fo vielen Modificationen haben fich im Wefentlichen brei Sauptschulen ber beutschen Poeffe in charafteriftischer Eigenthumlichfeit berausgebilbet, Die antife, romantische und moderne. Stellen wir fie unter jene Grundbedingungen, fo zeigt fich zuerft der Ginfluß ber Gelehrsamfeit auf Die antite und romantifche Schule. Im gangen Bereich ber Bergans genheit, beren Erinnerung und bie Belehrfamfeit bemahrt, find bas griechische und romische Allterthum, und bas romantische Mittelafter bie Sauptepochen. Die antife Belt ift ber Gegenwart am meiften ents rudt und hat burdaus nur noch eine gelehrte Erifteng. Das Mittelalter fteht uns naher und fein Beift hat fich nicht nur in Buchern, auch noch im Leben felber fortgepflangt. Unter ben fremben Rationen, benen wir nadigeahmt, ericheinen bie Frangofen bem antis fen Gefchmad, bie Italianer und Spanier bem romantischen , bie Englander bem mobernen am meiften verwandt. Das endlich ben Ginfluß ber Glaubensund Denfweise betrifft, fo hat bie antife und moderne Schule auf gleiche Beife vorzüglich bei ben Protes ftanten Unhang gefunden, bie romantifche aber bei ben Ratholiten.

Wir wollen jest biese brei, bem Geist und Wessen nach verschiedene Schulen näher kennen lernen, und sodann erst auf den zweiten Unterschied übergeshen, welcher in der Poesse durch die lyrische, dras matische und epische Form bewirft wird.

Der Befdmad for antite Poefie gelangte nach bem breifigjahrigen Rriege gur Alleinherrschaft. Deutschland gab bamale noch manche anbre Bloge, und glich fast in jeder Dinficht einem offenen Martt für jebe Gattung von Fremben. Die Erinnerung an eine große Vergangenheit war erlofden, man fah auf bas Mittelalter nur mitleidig berab. Die Gegenwart aber ließ nichte Großes übrig, woran ber Rationalfinn erstarten mochte. Die alte Rengier und Wundersucht aber war noch übrig und warf sich auf bas Frembe. Der Protestantismus war bamals in Bewegung gesett ein freffenbes Bornfeuer, in ber Rube ein erfaltenbes nordisches Schneelicht, und fonnte am allerwenigsten eine nationelle Poeffe begrunben. Dody mit bem Ctubium ber Alten, bas er für Berftanbeszwecke begunftigte, fam auch ungerufen die Mufe. Auf der fatholischen Scite mar ebenfalls bie zeugende Rraft ausgetilgt, ber alte Uranus vom abtrunnigen Cohn entmannt, und bie Jesuiten founten bem Protestantismus nur mit ben von bemfelben geborgten Baffen ber Gelehrfamfeit und bes Geschmacks bie Spite bieten. Go murben auf ben tatholischen wie auf ben protestantischen Schulen bie alten Claffifer als Canon bes Wefdmade gepflegt.

Mag man ben Mangel einer nationellen Poeffe beflagen, die Befanntschaft mit ben griechischen Diche tern war boch ein Balfam, fast ber einzige fur bie vielen Wunden, an benen Deutschland in jener Beit verblutete. Erft aus ber Belebung bes antiten Befchmade ging bie freiere Bilbung bervor, burch meldie fich auch die bentsche Poesse wieber verjungen fonnte. Die bloge blinde Borliebe fur bie Alten, bie geschmacklosen Nachahmungeversuche blieben freilich lange Beit bie einzige Entschäbigung fur bie begre noch fchlummernbe Poeffe. Unf ben fteifen Meiftergefang, ben bas Mittelalter befchlof und feben bie romifde und griechische Terminologie aufgenommen, folgte bie fchleftiche Schule, die gleich ber bas maligen frangofischen und hollandischen, von wo Opin fle entlehnt, jenen feltsamen Parnag erschuf, ba Apollo in ber Perude mit ber Beige bas Concert ber hochfrisirten Dusen birigirte. Diefe Gattung von Poeffe lebte vorzüglich an ben Sofen und huldigte ben galanten Westivitaten. Ind Bolf fonnte fie nicht lebendig bringen, und bie Belehrten fonnten nicht bamit zufrieden fenn, weil die griechische Mufe in jenen Rachahmungen nicht herrschte, sonbern fremben 3meden und ber Mobe bienftbar mar. Darum verfuchte Rlopftod, indem er der frangofisch sichlefis fchen Schule und ber Sofpoeffe entgegentrat , bie griechische Form in völliger Reinheit und als Mufter aufzustellen und bie beutsche Sprache berfelben fflas vifch zu unterwerfen. Es entstand bie Gracomanie.

die Geist und Sprache der Nation auf ewig unter das fremde Joch zu erzwingen unternahm, und ihr Vorwüther war Voß. Endlich sah man auch diese Verkehrtheit ein und sinnvolle Dichter-suchten zu besweisen, daß es nur darauf ankame, den griechischen Geist bei uns heimisch zu machen, daß es dagegen unsrer Sprache unmöglich sen, streng alle Formen der griechischen nachzucopiren. Diese Dichter ahmten nun in reinem fließendem Deutsch die Heiterkeit des Hosmer, den Flug Pindar's, die Würde des Sophostles, die Feinheit des Lucian nach. Hiermit schließt sich der Kreislauf des antiken Geschmacks in unsrer poetischen Literatur.

Wir bemerken also drei verschiedne Entwickluns gen der antiken Schule. In der ersten nahm sie nur von oben weg die Namen und Begriffe des Alters. thums, in der zweiten copirte sie mit sklavischer Treue die antiken Formen, in der dritten drang sie in den Geist des Antiken und suchte die innerste Graszie desselben sich eigen zu machen.

Unter den Hohenstaufsischen Kaisern war der Adel poetisch gewesen, unter den Luxemburgischen waren es die Bürger, unter den Habsburgischen kam die Poesse an die Gelehrten, aus der lebendigen Hand an die todte Hand. Die Reformation riß nieder, der dreißigjährige Krieg kehrte aus. Mit so vielem Alsten erstarb auch die deutsche Poesse, und um die Leere zu süllen, beschworen die Gelehrten den Schatzten der griechisch=römischen Poesse. Die Zeit war so

herabaefommen, geistlos und unnaturlich, daß sie nicht im Ctanbe mar, in ben Beift jenes Alterthums eingubringen. Dies mar einer fpatern Zeit vorbehalten. Anfange biente biefe neue Poefie auch nur ber Schmeis delei und ben Lustbarkeiten an ben Sofen. Da bie christlichen Speiligen schicklicherweise nicht benutt wers ben fonnten, ben Trimmph ber weltlichen Macht gu verherrlichen, fo mußten wenigstens bie heidnischen Wotter fich bagu branchen laffen. Die Sofpoeten lege ten querft in Frankreich bem pergotterten gurften eine glangenbe Camerilla von griechischen Gottern und Salbgottern gu, beren einziges Weschaft barin bestand, in allegorischen Darftellungen Die gottlichen Eigenschaften Lubwigs XIV. ju bezeichnen. In gahllosen Bilbern und Wedichten erschien ber Furft von einem Gots tergefolge begleitet, an welches bie Ergamter vertheilt maren. Minerva trug ihm bas Scepter vor, Mars bas Schwert, Bictoria befronte feine Schlafe, Sebe verwaltete bas Schenfenamt, bas bes Truchfeß Ceres, und Benus war ber Stallmeister. Auch in Deutsche land wurde diese allegoristrende Sofpoeffe eingeführt und man ärgerte felbst noch Friedrich ben Großen bamit. Hoffmanswalbau mar ber Corpphae biefer Schule , fpater Ramler , und felbft Wieland mar noch barin wie bezaubert, obgleich er ihren fentimentalen Ernft in Gronie verfehrte.

In dieser Schule war alles unwillfarliche Karris fatur. Nichts konnte so unnaturlich und komisch senn, als die Vermählung der antiken Plastik mit der Zeit

ber Peruden und Reifrode. Die Marmorwelt bes Alterthums verwandelte fich unter ben geschäftigen Banben ber Frifeure von Paris, Leipzig und Berlin . in ein Bedlam woll phantaftischer Ungehener. Das waren bie Westalten, womit man ben gangen Raum, ben die damalige Poesse einnahm, bevolferte. Richts fchien poetifch, mas nicht eine Beziehung auf bie alte Mythologie hatte, bie bennoch immer jeber neuen Parifer Mobe hulbigen mußte. Unter allen Dichtern bes Alterthums, bie man nachzuahmen wetteiferte, gelangte Sorag jum bochften Ruhm. 3hm fühlten Die hofpoeten am nachsten fich verwandt. Man durfte ihn nur übersegen, nur citiren, so fand man schon Beifall. In Franfreich mar Battenr ber Prophet Diefes Gefchmacks, in Deutschland fein Uberfeger Ramler. Daber nun jene Gundfluth von Dben, Elegien, poetischen Briefen und Saturen, Die bamale Deutschland unter ein schlammiges Baffer fette. Da man nur nadahmte, und nichts Menes erfand, als etwa bie moberne Unwendung alter Gameiche leien, fo gab man fich auch wenig Muhe. Es war fcon genug, nur bie Alten zu citiren. Gin Dbenbichter burfte von feinem Selben nur fagen, er fen feurig wie Mars, schlau wie Merkur, schon wie Apoll, von feiner Belbin, fie fen jung wie Bebe. fchlant wie Atalante, reizend wie Benus gewesen, und man fand bie Schilderung entzudenb. Gelbit Wieland feste feine Gemalbe noch oft aus hundert Unspielungen und Citaten aus ber Muthologie gusammen. Die allgemeinsten Begriffe aus dieser Mytholosgie wurden am Ende so geläusig, daß man Jagd nach antiquarischen Seltenheiten machte, um eine feine Gelehrsamkeit und Kennerschaft zu zeigen. Wer bei Hofvermählungen und Begräbnissen die verstecktesten Anspielungen in Gedichten oder Schauspielen, Insschriften, Bildern, auf Portalen, Sarkophagen zc. anzubringen wußte, die dann die gelehrtesten Philoslogen wieder in langweiligen Noten erklärten, der trug den Preis davon.

Die gesammte Dichterwelt richtete sich auf antisten Fuß ein. Man that, als ob statt des Blocksbergs mitten in Deutschland der Parnaß läge und als ob der Kaiser Apoll, die neun Churfürsten die Musen wären. Jeder Dichter nannte sich einen Sohn der Muse, alle hießen Brüder in Apoll. Später nannsten sich diese guten deutschen Versemacher in einer andern. Anwandlung von Tollheit Barden.

Doch Klopstock, der diesen Ramen einführte, hat so große Verdienste, daß wir mit dieser Erwähznung sein Andenken nicht beschimpfen wollen. Sein Wißgriff ging aus einem sehr achtbaren Eiser herzvor, die Deutschen an sich selbst zu mahnen. Wie barok und wahnsinnig die ganze Zeit war, erhellt am besten aus dem, was sie aus sonst ganz vernünfztigen Menschen machte. Die ersten kräftigern Raturen, die sich aus dem Wust jenes Ungeschmacks einsporzuarbeiten strebten, wurden noch davon verschrosben. Klopstock war insofern noch ganz das Kind

feiner Zeit, als er fur bie beutsche Poeffe burchaus unr in ber Rachahnung bes Antifen bas Beil ermartete. Er fah aber boch die Oberflachlichfeit der frühern Nachahmer ber Griechen und Romer ein, und brachte ben antifen Gefchmad auf eine bobere Stufe, indem er auf eine treue Rachahmung der antifen Formen brang. Bisher hatte man bie Alten in allerlei buntichedigen Anittelverfen bereimt , Rlopftod führte zuerst ben allgemeinen Gebrauch ber echten antifen Beremaage ein, und glaubte barin erft bie beutsche Sprache gur poetischen Bollenbung gu bringen. Verbeffert hat er fle gewiß, wenn auch nur wie bie Schatgraber ben Weinberg. Er fonnte bie bentfche Sprache nicht auf bas Profrustesbett einer fremben fpannen, aber er verebelte boch ihren Ausbruck, inbem er ihn mit bem griechischen wetteifern lieg.

Abgesehn von diesen Formen aber behauptet Klopsstock seine große Bedeutung barin, daß er zuerst der antisen Welt zwei Ideen entlehnte, die der damalisgen deutschen Poesse gänzlich abhanden gekommen waren, Baterland und Acligion. Er drang so weit in den Geist des Alterthums, daß er die beiden größten Ideen desselben erkannte, während er es freilich spätern Dichtern überlassen mußte, sich der ganzen Ausmuth und Fülle jenes Geistes zu bemächtigen. Iene beiden Ideen stehn bei ihm etwas nacht da, gleichssam nur wie Pfosten am Eingang in das Innere der antisen Poesse. Er sührte die bisherige antise Schule aus der Hospoesse heraus bis zu diesem Eingang.

Er lehrte: wenn ihr bie Griechen nachahmen wollt, fo ehrt zuerft, wie fie, euer Baterland und euern Glauben. Muf biefe beiben Gegenstände bezogen fich auch feine vorzüglichsten Dichtungen. Gie haben ihm jenes ehrwurdige Anschn verliehen, bas er immer behaupten wird. Gie haben bewirft, bag man ihn immer bewundert hat, wenn man ihn auch faum aude gulefen im Stanbe mar, wornber fdon Leffing fpottet. Es ift mahr, Klopftock verliert alles, wenn man ihn in ber Rahe und im Gingelnen betrachtet. Man muß ihn in einer gemiffen Ferne und im Bangen auffaffen. Wenn man ihn liest, fcheint er pedantifch und langweilig, wenn man ihn aber gelefen hat, wenn man fich an ihn erinnert, wirb er groß und majes ftatifch. Dann leuchten feine beiben Ibeen, Baterland und Religion, einfach hervor, und machen und ben Gindruck bes Erhabenen. Wir glauben einen riefenhaften Beift Diffan's gut febn, eine ungeheure Sarfe boch in ben Wolfen ruhrend. Rommt man ihm naber, fo lodt er fich auf in ein bumtes breites Debels gewolf. Aber jener erfte Ginbruck hat auf unfre Geele madtig gewirft und und jum Großen gestimmt. Dbs wohl zu metaphyfifch und falt hat er une boch in ben bochften Ibeen feiner Poeffe zwei große Lehren gegeben, bie eine, bag bie entbentichte Dichtfunft, bem heimischen Boben langft entfrembet, wieber in ibm ihre Wurzeln schlagen muffe, und nur in ibm jum herrlichen Baume gebeihen tome, bie anbre, bag alle Poesse wie ihre Quelle, so ihr hochstes Biel in

der Religion sinden musse. Diese Lehren drängten sich ihm aus dem Alterthum auf. Bei den Griechen fand er, was für die Poesse jedes Bolkes gilt, Sinn für das Vaterland und die Religion. In dieser Weise dürsen wir Klopstock als den ersten Vorgänger auch in der Richtung betrachten, welche den Geist des classischen Alterthums verfolgte. Er eröffnete seinen Nachfolgern zwei Wege, die einen suchten die grieschischen Formen, die andern den griechischen Geist auf. Dort steht ihm Noß, hier Wieland am nächsten.

In Bezug auf bas Formelle bildete Boß den antiken Geschmack aus. Hier ist er ber Meister. Mit ihm begann die eigentliche Gräcomanie. Boß ist der Fehler, zu welchem Klopstock hinneigte, das Erstrem dieser ganzen falschen Richtung unsver Poesse. Weiter konnte sie nicht abirren. Boß, diesen seltsamssten aller literarischen Pedanten, trieb ein Spiel der Natur, durch welches zuweilen gerade das Fremdsartisste ein Gegenstand des Appetites wird, zu einer tragikomischen Liebschaft der griechischen Grazie, und er ahmte dieselbe in den posstrlichsten Sahrhundert die Sishphusarbeit, den rohen Runenstein der deutschen Sprache auf den griechischen Parnaß zu schleppen, boch immer

hurtig mit Donnergepolter entrollte ber tudifche Marmor.

Er hatte bie fire Ibee, man muffe bie beutsche Sprache auf eine mechanische Weise Sylbe für

wenn er und nur bafur ben gangen Zauber ber fremben entfaltet hatte. Aber auch bie griechische Duje ift fprobe feinen plumpen Bartlichkeiten ansgewichen. Bie mar es möglich , bag er in einem fteifen , zwangvoll zusammengefchraubten, gang unnaturlichem Deutsch nur eine Spur von ionischer Unmuth ausbruden tonnte ? Weit entfernt , und die lachelnben Gragien feiner Driginale zu zeigen, hat er nicht einmal bas nachfte grobfte Biel eines Aberfegere erreicht, Die Berftanb. . Ichfeit. Bollen wir feine Uberfepungen verftehn, fo muffen wir bas Driginal gu Rathe giebn, wir muffen fein Ruchenbeutfch ine Griechische überfegen, um nur ju wiffen, mas er fagen will. Wie fann endlich bei ihm irgend von einer leichten und richtigen Auffaffung ber innerften Eigenthumlichkeit eines fremben Dichtere bie Rebe fenn, ba er fie alle über einen Leisten schlägt. Db Bog ben Besiob, Homer, Theofrit, Birgil, Dvib, Sorag, Chaffpeare ober ein altes Minnelied überfest, überall horen wir nur bas bodfteife Roß feiner Profa traben, und felbft ber ftarte Genius Chaffpeare's vermag es nicht um ein fleines aus bem Taft in bringen. Man fann ben Uberfeger baran erproben, bag man ibn zwei gang entgegengefette Dichter überfeten laft. Gebn fic fich bann ahntider, ale zuvor, fo ift die Uberfenung gewiß bei beiben untreu, im eigenthumlichen Charafter verfehlt. Bog bat biefe Probe gemacht und ift fchlecht bestanden. Frifch und gefand find die guten alten Dichter in feinem Berenteffel untergetandt, und ale

woraus ber Beift ber beutschen Sprache verschwunben war, und Bog bemuhte fich, es burch griechis fche Bufammenfegungen und Conftructionen wieber gu beleben. Er lodte bie bentiche Sprache in ihre urfprunglichen atomiftischen Bestandtheile auf und verfuchte, nach mechanischen Gefeten einen neuen Bau barans aufzuführen, aber in biefem tobten Geruft war feine Geele. Riemand fonnte fo fprechen, wie Bog fchrieb. Es murbe jedem qualvoll und lacherlich porgefommen fenn, wenn er feine Borte wie Bog hatte ftellen follen. Man febe Schiller's und Gothe's Berfe; wenn fie auch oft pathetisch find, fo fonnte boch jeder Deutsche in ber Gluth der Leibenschaft fo reben, wie fie. Aber wenn Bog auch bie gleichguls tigften Gegenstande mit aller möglichen Rube verhans belt, thut er es auf eine fo feltsame pedantische unb fremde Weife, bag niemand im gleichen Falle fo fpres chen modte wie er. Das madt, Schiller und Gothe huldigen bem Benius ber beutschen Sprache, ihre Morte find immer, felbst in ber Leibenschaft ober Recerlichfeit, die naturlichsten; fo fuhlen, fo reben Deutsche. Bog aber fennt jenen Benius nicht, seine Worte lauten wie bentich, aber fie find es nicht. Gie flingen immer nur wie eine fteife Uberfegung, auch wo er wirklich nicht überfest.

hat er nun aber wohl umgefehrt, wenn er ben Geist der deutschen Sprache verfannt, den der grieschischen rein aufgefaßt? Wir wurden es ihm vergesten, daß er unsre Sprache zum Opfer gebracht hatte,

wenn er und nur bafur bent gangen Zauber ber fremben entfaltet hatte. Aber auch bie griechische Dufe ift fprobe feinen plumpen Bartlichkeiten ausgewichen. Wie mar es möglich, bag er in einem fteifen, zwangs voll zusammengefchraubten, gang unnaturlichem Deutsch nur eine Spur von jonifcher Ammuth ausbruden tonnte ? Beit entfernt , und bie lachelnben Gragien feiner Originale ju zeigen, hat er nicht einmal bas nachste grobfte Biel eines Uberfegers erreicht, Die Berftandlichkeit. Bollen wir feine Uberfegungen verftebn , fo muffen wir bas Driginal zu Rathe giebn, wir muffen fein Rachendeutsch ine Griechische überfeten . um nur gu miffen, mas er fagen will. Wie tann enblich bei ihm irgend von einer leichten und richtigen Unfe faffung ber imterften Gigenthumlichfeit eines fremben Dichtere bie Rebe fenn, ba er fie alle uber einen Leiften schlägt. Db Bog ben Seffed, Jomer, Theofrit, Birgil, Dvib, horag, Chaffpeare ober ein altes Minnelied überfest, überall horen wir nur bas bodfteife Rog feiner Profa traben, und felbit ber ftarfe Genius Chaffpeare's vermag es nicht um ein fleines aus bem Tatt gir bringen. Man fann ben Aberfeger baran erproben , baß man ihn zwei gang entgegengefeste Dichter überfeten lagt. Gebu fie fic dann ahnlicher, als juver, fo ift die Uberfegung gewiß bei beiden untreu, im eigenthumlichen Charafter verfehlt. Bog hat diefe Probe gemacht und ift folecht bestanden. Frifd und gefand find bie anten alten Dichter in feinem Berenfeffel untergetaucht, und ale

Mechselbalge wieder jum Vorschein gekommen. Alle find nun kleine Bosse geworden, alle gehn in Sterfs leinen einer wie der andre unisormert.

Boß war übrigens so sehr in jeder hinsicht eine Karrifatur Alopstock's, daß er auch dessen beide poestischen Ideen, Vaterland und Religion, nach seiner Weise umprägte. Wie ihm die Poesse in einer mechanischen Fertigseit, Sylben zu stechen, bestand, so schrumpfte diesem engherzigen Mann auch das Vatersland in den idyslischen Familientreis zusammen, und die Religion in eine schwarzgalligte altprotestantische Polemik.

Der britten und letten Entwicklung bes antifen Geschmacke verbankt bie beutsche Poche ausnehmend viel. Man brang endlich in ben Beift bes claffifchen Alterthums ein, und bilbete baran ben eignen Beift. Man bemuhte fich bie plastische Rlarheit, bie naturliche Grazie und bie Reinheit ber Griechen auch auf Die beutsche Poelle übergutragen, biefe barnach ju veredeln und gu verfeinern, ohne ihre Gigenthumlichfeit aufzuopfern. Gine Wechfelmirfung, ein wechs felseitiger Unterricht ber Bolter ift ber 3med ihres Berfehre, bas Refultat aller hiftorifchen Erinnerungen. Benn jebem etwas gang Gigenthumliches inwohnt, bas fein andres nachahmen fann, fo bilbet boch auch febes etwas Reinmenschliches aus, bas jebes anbre fich aneignen fann. Unter allen Bolfern bes Alterthums aber haben bie Griechen ben unbeftrittnen Ruhm ber humanften Bilbung. Abgesehn von ihren nationellen Besonderheiten war ihre Verstandess bildung eine so allgemeine, daß alle Völker bei ihnen in die Schule gehen können, und nicht minder ihre gesellige Runstbildung. Die Wahrheit, Natur und Grazie dieser Vildung leuchtet allen Völkern als Musster voran. Sie war rein menschlich, darum ist esk keine Nachahmung, sich nach ihnen zu richten, sondern nur ein natürliches Bestreben der menschlichen Natur, sos bald sie sich ihrer bewußt wird und einige Sicherheit in dem, was sie will, erlangt hat. Wir ahmen nicht die Griechen nach, die Griechen sehren und nur, wie wir unsern eignen Verstand ausbilden, und wie wir auch in unser Leben die Grazien einsühren sollen.

Dhne Zweisel ist es ber plastische klare Verstand und die leichte natürliche Grazie, was uns an den Griechen zuerst anziehen muß, was wir und auzuseignen den lebhaftesten Drang sühlen mussen, wenn wir nur einigen richtigen Takt, ein gesundes Natursgesühl aus dem Bust der mißgeschaffnen Perückenswelt gerettet haben. Darum wandten sich auch die ersten Männer, die den bessern Geschmack herstellten, sogleich an den Verstand, an die Grazie Griechenslands. Diese Männer waren Lessung und Wieland. Man kann in ihnen den Unterschied der Rord und Süddentschen nicht verkennen.

Lessing brachte die aberwißig gewordne deuts sche Poesse zuerst wieder zu Verstand. Er war zwar weniger Dichter, als Kritifer, aber die Masse von Verstand, die er in Bezug auf asthetische Gegens

ftande entwickelte, mar ein folib angelegtes Rapital, bas ber Poeffe bie fruchtbarften Zinfen abgetragen. Alle feine Schriften athmen ben Weift griechischer Rlarheit. Er arbeitete feine Gebanten mit ber Reinbeit aus, wie ber Grieche feinen Marmor. Gein Styl ift gang plaftisch, ohne Fehl, streng und boch fliegend, fest und boch leicht, gleich bem ber besten Claffifer. Schon ber Form nach find feine Schriften, mas fie auch enthalten, mufterhafte Borbilder. Gelbft feine vielen Schriften über unbedeutenbe und gang unpoetische Gegenstände zeichnen fich burch biefe Rlars heit und Schonheit ber Form aus. Wenn man Rlops ftod immer nur im Gangen auffaffen muß, weil eine Betrachtung feiner Schriften im Gingelnen und nur ermubet, fo muß man Leffing bagegen immer in ber Rabe betrachten. Dft lagt und feine fophistische Untersuchung nur einen schwachen Einbruck gurud, aber mahrend bes Refens find wir burch die geiftreiche, flare, feine Darftellung entzuckt. Go bentlich lefe fing's Styl bas Studium ber alten Claffifer verrath, fo ift er boch gang beutsch. Jeber Dentsche fann fo benten, fo reben. Er hat nur ben Weist ber Gries den fich angeeignet, nicht fflavisch nur ben Budiftas ben, wie Bog. Diefer Styl Leffing's hat ungemein vortheilhaft auf bie beutsche Literatur gewirft. Bor ihm erlaubten fich bie Schriftsteller, befonbers bie Dichter, bie burch Gewohnheit gleichsam geheiligte Beitlauftigfeit und Dunfelheit ohne Scheu. Schwulft, bie Unflarheit und Rachlaffigfeit herrfchten

noch burdigangig. Rach ihm mußte man fich schon bestreben, fich fürzer, beutlicher und geiffreicher auszubruden. Befonbere über bie fpatern Dichtungen verbreitete fich eine größre Selle. Die Umftanblichfeit wurde läftig und lächerlich. Leffing raumte fcharf, ted und ein wenig graufam in ber Literatur auf, wie Napoleon in ber Politif. Dem schnellfraftigften Berftande folgte ber Gieg. Rach Leffing murbe bie gange beutsche Schriftstellermelt fluger, besonnener; fie mußte fich mehr auftrengen, und gewann baburch auch mehr Kraft und Sicherheit. Man burfte nicht mehr in gutmuthiger Dunumbreiftigfeit in ben Zag bineinschreiben, man mußte benfen, mablen, feilen. Erhielt ber Berftand Anfange vielleicht ein ju großes Übergewicht, fo war bies wohl naturlich, ba ein Ertrem immer bas anbre wedt. Im Begenfas gegen ben frubern Abermit tounte fidy woht ber Berftanb auf Roften bes Gemuthe ein wenig überfchagen. Leffing's Edriften felbst weben uns statt mit poetischer Barme febr oft nur wie ein falter fchneibenber Rorboft an, feine Cophistit erftidt juweilen bas Gefahl, und wedt Gebanten in und, ftatt Empfindungen, und feine glanzenben Gentenzen und Antithesen foren bie poetische Illufion. Much eine Menge nordbentscher Dichter nach ihm haben ju fehr bem Berftande gehulbigt und bas Gemuth barüber vernachlaffigt. 216= gefehn von biefen Übertreibungen aber mar Leffing's Birfen hochst fegensvoll. Dem Berftande gebührt fein Recht auch in ber Poche und er allein tann vor

weinerlicher Empfindsamfeit, vor ober Phantasterie, und vor Schwulft und Unformlichkeit bewahren.

Lessing's Wirksamkeit geht über den Kreis des antiken Geschmack hinaus. Sein universelles Genie war für die verschiedensten Schulen zugleich thätig. Er hob die deutsche Poesse gleichsam in ihrem ganzen Umfang aus dem Schlamm and Licht hervor. Sein Verstand durchdrang alles, scheidete, reinigte, bezeichnete die Fehler, die Regeln, den Ubweg und den rechten Weg.

Wieland that in seiner Art nicht weniger als Lessing, indem er das den Deutschen angenehm und leicht machte, was Lessing streng und oft mit Harte verlangte. Darum fand er auch eben so viele Freunde, als Lessing Feinde. Der antike Geist, der sich in Lessing gleichsam kristallistet hatte, sloß in Wieland leicht und behende dahin. Wieland war weniger um ernste Strenge beforgt, er machte sichs leichter, aber die Deutschen bedurften eines solchen Lehrers, der sie nicht so anstrengte, wie Lessing. Sein großes unssterbliches Verdienst bestand darin, daß er den Deutsschen zuerst einen Begriff von der griechischen Grazie beibrachte und ihnen die alten steisen Glieder lenksam und beweglich machte.

Die deutsche Poesse, wohl zur Minnezeit in eis uer heitern leichten Grazie sich bewegend, war durch die Meistersänger in steisleinenes Gewand, nach dem dreißigjährigen Kriege in Allongeperücken und Reiss röcke versteckt worden, wußte schier nicht mehr, wo sie die Hande hin thun sollte, und spielte albern mit dem Facher. Warfen mächtige Genien, wie Klopsstock und Lessing, diesen Plander von sich und schritzten aus der Menuett heraus, keck ihres eignen Ganzges, so mußte doch in ihnen erst die Kraft sich sättisgen, damit andere zur Anmuth zurückehren konnten, und die Hauptrichtung ihres Strebens ging auf Hosheres, um sich vorzugsweise damit zu befassen. Dies seines eignen genialen Geistes, in dem ausschließelich diese Tendenz sich offenbarte.

Wieland trat auf, der heitere, liebenswürdige, feine Wieland, ein in Anmuth, Leichtigkeit, Scherz und Wis überfließender, unerschöpflicher Genins. Man muß nothwendig die ganze steife, verrenkte, masnierliche, pathetische Zeit kennen, die ihm vorhersging, um den freien Schwung dieses Genius recht würdigen zu können, und um zugleich, was wir vom höhern Standpunkt der heutigen Zeit, zu dem er und auf seinen Achseln selbst gehoben hat, etwa an ihm noch auszusehen hätten, billig zu entschuldigen.

Wieland gab der deutschen Poesse zuerst wieder die Unbefangenheit, den freien Blick des Weltkinds, die natürliche Grazie, das Bedürsniß und die Kraft des heitern Scherzes. Reck, launig, imponirend, schmtt er die Zöpfe der Philister herunter, entsteis dete die erröthende Schönheit des fatalen Reifrocks, und lehrte die Deutschen, nicht so einseitig, wie die frühern schäferlichen Dichter, nacht in der idealischen

Idyllenwelt mit Lämmehen zu spielen, sondern in der Welt, wie sie ist, durch Entfernung der Unnatur die Natur von selbst wieder zu sinden, und die entfesselzten Glieder in leichter, sicherer Harmonie zu bezwegen.

Sein ganzes Wesen war von jenem Geiste ber Anmuth, des Frohsinns, der Unbefangenheit und Sicherheit durchdrungen, frei, fein und wißig, leicht, beweglich und unerschöpflich im Scherz, wie es der natürliche und gesunde Zustand des Lebens stets verlangt, und noch mehr dazu aufgefordert durch den Gegensatz ber zähen und herben Zeit. Darum fand er auch mit sicherem Tackt, was die Vorsahren und andern Bolfer in liebenswurdiger Grazie auszeiche net, allwärts heraus, und gewann leicht die schwere Kunst, den eigenen Geist daran zu verfeinern, der eigenen Poesse es einzuhauchen und die Musterhaftigkeit desselben den Deutschen flar zu machen. Aber es war auch fast nur diese Grazie, tie er bei seinem großen Studium der alten und fremden Poesse vor allem heraushob, als das ihn vorzüglich Ansprechende, ihm vor allen Geltende. hier ist er der einzige.

Am stärksten ward Wieland's Genius nach Grieschenland gezogen. Dort fand er alle Ideale seiner Grazie, dort trank er den reinen Trunk des Lesbens und der Natur. Nur wenige Geister sind in sener Heimath des Schönen heimisch geworden, jeder auf andere Weise. Ein Leben, wie das griechische, ist zu groß, als daß es ein Geist ganz erfassen

Spatere Dichter eigneten fich in noch hoherem Grabe die Borguge ber Grieden an. Gie fdritten bom Rlaren jum Starfen, vom Leichten jum Cchenen fort. Berber, Gothe, Schiller, bie Briber Schlegel tranten aus bem reinen Quell bes griechtschen Lebens. Go weit griechischer Beift mit deutschem sich vermählen fann, ift er in ben Werten jener Manner enthalten. Durfen wir eine Bergleis thung magen, fo ift Berber unfer Plato, Gothe unfer homer, Schiller unfer Cophofles. Im Allgemeis nen hat indeg ionische Weichheit und attische Reinbeit unfern Dichtern und Profaisten am meiften gugefagt, und Gothe ericheint begfalle unter allen neuern ben Griechen am verwandteften. Dber fühlt ihr nicht die faufte ionische Luft, wenn ihr feinen Withelm Meifter, feinen Taffo, feine Iphigenie fest? Die fpiegelhelle Marheit feiner Sprache, die Unmittelbarfeit seiner Naturanschauung ist feit Homer noch von feinem wieder erreicht worben. Diefer Zauber ber Form, ben wir ben Griechen abgelernt, ift aber fo wenig blos in bie engen Schranfen einer Zeit, eines Bolfe und einer Sprache gebannt, bag er fich neuern romantischen Dichtungen mitgetheilt hat, bes ren Tenbeng fehr verschieben von ber antifen Tenbeng ift. Dagegen find gerabe bie funftlichen Rachs ahmungen bes Antifen, g. B. ber Trauerspiele von Cophofles und Guripibes, wie fie bie Frangofen und nach ihnen Gothe, Schiller, Schlegel und anbre verfucht haben, nicht bas Gelungenfte. Es verdient

Beachtung, daß die arerkannt besten Nebenbuhler der griechischen Anmuth und Natürlichkeit Romantiker sind, und zwar in ihrer romantischen Darstellungen, nicht in ihren absichtlichen Nachahmungen des Antisten. Leicht gesellt sich zu dem vollen, frästigen, ties sen und zarten Gemuth der Romantik die edle, freie und klare Grazie der antken Form. Darum gelang es auch den Romantikernleicht, die fremde Göttin in ihren Zauberkreis zu ziehen, und den Zopfgelehrsten und Sylbenstechern nierals, wenn sie auch ihre philologischen und mythologischen Briefe für Gevatsterbriefe der Athene selbst ausgaben.

Verlassen wir nun die untike Schule, um zur romantischen überzugehn. Auf diesem Wege fins den wir eine Schwierigkeit seltsimer Art. Man weiß nicht recht, was eigentlich nntr dem Romantischen verstanden werden soll. Dieser Name wird auf die verschiedenste Weise gebraucht undgerechtfertigt. Im Allgemeinen und dem Namen nach versteht man darunter die Gattung von Poesse, die zuerst im christlichen Mittelalter ihren Ursprung nahn und im Geist desselben sich fortentwickelte. Romanisch war sie Hierarchie, das Kaiserthum und die gaze Mischung europäischer Völker aus Deutschen, Kelten und Idmern seit der Völkerwanderung, und remantisch nemt man daher auch die Poesse jener Vlker und jerer Zeit. Man hat aber auch die modene Poesse unser, Zeit mit unter diesem Namen begriffen, obgleich sie der altern des Mittelalters nur pch theilweise chns

fen der menschlichen Natur aufzuschließen, in denen die Gemüthstraft ihre Wunder wirkt. Darin aber kommen die Romantiker wieder mit den alten Trasgikern überein, daß sie die menschliche Natur idealissen, oder ihren ursprünglichen Adel, ihre Unschuld, ihre Größe, ihre Genialität darstellen.

Die dritte Gattung des Romantischen entstand p noch spåter erst mit der Schule Schelling's, obgleich Jakob Bohme schon långst den Weg dazu geöffnet hatte. Sie ist dadurch charafterisirt, daß sie das Wunder im Weltganzen sucht, und sie geht daher bis zur ältesten Poesse der Kosmogonien und Mys thologien zuruck. Ihr Wesen besteht in einer poetis schen Ansicht des ganzen Universums. Zu den Diche tern dieser Gattung durfen die meisten Schüler Schels ling's gerechnet werden, vorzüglich Gorres und Stefe fens, obgleich man noch immer nicht anerkennen will, daß diese den Namen von Dichtern verdienen, weil man immer noch in dem Wahne lebt, die Poesse durfe sich nur mit Theilen, nie mit dem Ganzen, nur mit dem Kleinen, nie mit dem Größten beschäfs tigen. Doch läßt man wenigstens den einsamen Nos valis für einen Dichter gelten, als ob er allein diese ganze Gattung ausfüllte.

Als eine vierte Gattung des Romantischen muß A sen wir noch insbesondere die katholische Poesse unterscheiden, wie sie nach dem Vorgange Tieck's sich auch eine Schule gebildet. Sie ist als eine Wieders erweckung der echten Poesse des Mittelalters zu bes

tischen Prefie bes Mittelaltere blieb nach ber Deformation nur noch eine Karrifatur übrig. Das religibse Wunder mar verschwunden, es gab nur nech ein profance, bas in Zauberopern, Reenmarchen und Rittergebichten spielte. Daran fcbloffen fich fpater Die Geistergeschichten, endlich bie Rarfunkelpoche Berner's, bie magnetischen und brabolischen Novellen hoffmann's und bie Schickfaletragebien. Die gange in Gattung wird baburch darafterifirt, bag fie bas Bunderbare in ben Begebenheiten, in ber Birfung romantischer, buntler Machte auf Die Schickfale ber Menschen fucht. Gie ift bie grobfte Gattung / 17/4 bes Momantischen. Der Mensch erscheint in biefen Dichtungen als ein Spielzeng, als eine Puppe ber hohern Macht, und biefe ift wieber nur ber deus ex machina. Diefe Poeffe verfehlt ihre Wirkung und wird lacherlich, weil sie allzugrob tauscht und bem Unglauben alle Baffen bes Spottes in Die Sanbe gibt.

Die zweite Gattung bes Romantischen entstand in wenig später. Sie sucht das Wunderbare im Menschen, in großen Charafteren, und nähert sich besfalls der tragischen Kunst der Griechen. Aber wenn diese ihre Charaftere gleich ihren Statuen in völlig plastischer Klarheit darstellen, welches ihnen immer nur in Bezug auf die Handlungen dieser Charaftere, oder auf den Willen derselben, kurz nur in stttlicher Beziehung gelingen kann, so suchen die Rosmantiser dagegen jene dunklen, geheimnisvollen Ties

fen der menschlichen Natur aufzuschließen, in denen die Gemüthstraft ihre Wunder wirkt. Darin aber kommen die Romantiker wieder mit den alten Trasgikern überein, daß sie die menschliche Natur idealissen, oder ihren ursprünglichen Adel, ihre Unschuld, ihre Größe, ihre Genialität darstellen.

Die dritte Gattung des Romantischen entstand 132, noch spåter erst mit der Schule Schelling's, obgleich Jakob Bohme schon längst den Weg dazu geöffnet hatte. Sie ist dadurch charafterisirt, daß sie das Wunder im Weltganzen sucht, und sie geht daher bis zur ältesten Poesse der Kosmogonien und Mys thologien zuruck. Ihr Wesen besteht in einer poetis schen Ansicht des ganzen Universums. Zu den Dichtern dieser Gattung durfen die meisten Schüler Schels ling's gerechnet werden, vorzüglich Gorres und Steffens, obgleich man noch immer nicht anerkennen will, daß diese den Namen von Dichtern verdienen, weil man immer noch in dem Wahne lebt, die Poesse durfe sich nur mit Theilen, nie mit dem Ganzen, nur mit dem Kleinen, nie mit dem Größten beschäf= tigen. Doch läßt man wenigstens den einsamen Ros valis für einen Dichter gelten, als ob er allein diese ganze Gattung ausfüllte.

Als eine vierte Gattung des Romantischen muss 14, sen wir noch insbesondere die katholische Poesse unterscheiden, wie sie nach dem Vorgange Tieck's sich 146 auch eine Schule gebildet. Sie ist als eine Wiederserweckung der echten Poesse des Mittelalters zu bes

trachten, steht daher aber auch zur übrigen neuern Poesse in demselben Berhältniß, wie die antike Poesse. In der ganzen Lebensansicht einer fernen Borzett befangen, hat sie einen beschränkten Kreis und findet beim großen. Publikum wenig Eingang.

Endlich gibt es noch eine fünfte Gattung des 1344 Romantischen, die immer mehr die wichtigste zu wers den scheint. In vieler Hinscht dürsen wir Herder 155. als den Begründer derselben ansehn. Sie sucht das romantische Wunder in dem Nationellen, in der eigenthümlichen Natur und Weise der Bölfer. Ihr Kornphae ist jeht Walter Stott.

Wir wollen nun jebe biefer romantischen Schus Ien naher ine Muge faffen. Die erfte fucht ben romantifden Reig in wunderbaren Begebenheiten, Abenteuern, Schicffalen. Die Menschen, Die Charaftere fpielen bier eine untergeordnete Rolle; glanzende Decorationen, überraschende Maschinen find bie Sauptfachen. Der Mensch gilt nicht burch bas, mas er ift, fublt, benft, thut, fonbern nur burch bas, mas mit ihm geschieht. Raturlich fpielt biefe Poeffe mans nigfaltig in die mittelalterliche Bolfe und Gagens poeffe hinuber, allein fie bedient fich berfelben wills farlich nur als Mittel, fie entlehnt viele Wunber aus bem Bolfeglauben, nur um bamit ju fpielen. Gie wirft baher auch gern allen Bolfeglauben burcheinander, und mischt griechische Gotter, arabische Reen, norbische Elfen und driftliche Engel und Teufel bunt zusammen. Dies unterscheibet sie wesentlich von der eigenthumlichen Bolks und Sagenpoesie, die streng in sich beschlossen, ihren eigenthumlichen nationellen Charakter nie verläuguet.

Man fann biefes Wunderbare auf breierlei Weise behandeln, auf eine naive, ironische ober sentimentale, b. h. mit Glauben, Unglauben ober Aberglauben. Raiv und glaubig find bie Rinbermarchen, von benen wir eine große Angahl und vorzügliche Auswahl besigen, obgleich sie wenig berühmt find, und unter anbern glangenben Ericheinungen ber Lie teratur fich verlieren. Died ift ber Meifter in bice fer naiven Gattung. Die gemeinschaftliche Quelle Diefer Dichtungen ift immer ber alte Bolfsglauben, und hieraus schöpfen fie ihre Tendeng, wenn fie auch fonft burchans neue Erfindung fenn und verschiebenartigen Bolfsglauben vermifden follten. Das Publitum für folche Dichtungen find und bleiben die Rinber und findliche Menschen, und ber Dichter muß fich, wie ber Lefer in bas unbefangne Jugenbalter gurudverfegen. Man fann bie Probufte biefer Urt wieder in die bunten, phantaftifden, blod ergogenben, und in die tieffinnigen eintheilen, in beren leiche tem Spiel ein ichoner Sinn, eine Lehre, ein tiefes Gefühl geheimnisvoll verborgen liegt. Bon ber letten Art find besonders die Romangen, Die an Die mahrchenhaften Novellen fich anschließen. Im Allgemeinen aber find alle modernen Mahrchen und Romangen, bie fich nicht an einen bestimmten alterthums

lichen Bolfsglauben halten, ober mit bemfelben Setes rogenes und Renes vermifden, nicht fo ruhrend und einbringlich, ale was und bas Alterthum felbst ale edite Bolfspoeffe aufbehalten hat, ober mas neuere Dichter ftreng im alten Ginn ausgebilbet haben. Dieser Unterschied ist nicht unwichtig. 3mar wird Die Mahrchenwelt ewig ein Bolt behalten, bei bem fle heimisch ift, die Rinber; aber bas geheimnisvolle Banb zwischen ber Rindheit ber Ration und ihren immer fich verjungenden Rindern barf nicht gerriffen werben. Mit ben Rinbern blube jene findliche Poche bes Bolfes fort. Die mobernen, gefünstelten, aus allerlei Gelehrfamkeit zufammengebachnen Mahrchen entbehren bes naturlichen Zaubers, bes eindringlis den Befens, bes verwandten, gleichfam mutterlichen Tones, ber alle alten echten Bolfemahrchen fo bes liebt und vertraut macht.

Wundergeschichten von der ironischen Art haben wir zuerst aus Spanien, Italien und Franksreich, hauptsächlich von Ariost entlehnt. Wir besigen deren eine unzählbare Menge in allerlei Formen, in Schauspielen, Heldengedichten, Mährchen, Novellen, Nomanzen. Wieland und Musäus waren die Kornphäen dieser Dichtungsart. Sieht man auf das Glänzende, Blendende, Bunte wechselnder, überrassschender Wundererscheinungen, so ist die Oper ihr eigentlicher Schauplay. Sieht man auf das komische Spiel des Zufalls, so hat hier das komische Heldensgedicht und das Lustspiel seine vorzüglichste Weide

auf bem bequemften Wege ber Meisterschaft in ber Beisheit bemachtigen, indem fie fich jum Mitglied eines Bunbes im Berborgnen aufnehmen ließ. Enblich trieb bie Gitelfeit großer Rinber in ben wirfs lichen Gesellschaften ober burch Borfpiegelung berfelben ihr muffiges Spiel. Wie hatte bie Literatur eis uem Treiben fremd bleiben follen, bas in ber wirflichen Welt fo viel Confation machte? wie hatte bes fonbere bie poetische Literatur ein fo ergiebiges Thema nicht behandeln follen, ba die Wundersucht einen fo poetischen Unftrich hatte? Die Scenen, Die Bagner, Philadelphia, Wollner, Die Freimaurer, Rosenfreuger und Sunminaten in ber Wirflichfeit aufführten, fpiegelten fich in gabllofen Gefchichten von Gefpenftern, Rauberern und muftischen Gefellschaften. Geloft aus. gezeichnete Dichten lieffen etwos von biefem Bunberwesen in ihren Werten antlingen, halb ernsthaft, balb ironifch, fo Gothe im Bilhelm Meifter und Großfophta, Schiller im Beifterseber, Jean Paul im Tie tan. Jenem Unwefen hulbigte auch eine ber berühms teffen beutschen Opern, Mogart's Zauberflote, und fie mirtte nicht wenig auf bie Liebhaberei bes Publis fums an bergleichen Unfinn. Unter ben Romanschreis bern zeichnete fich in biefer, Gattung vor allen Bulpins aus, beffen Rinalbini ben gangen Apparat mys ftifcher Gefellichaften und überraschenber Zauberftude then enthielt, und ein mahres Bolfsbuch murbe. Den hodiften Gipfel aber biefer Poeffe erreichte Berner, ber fie zur tragischen Wurde zu erheben bemubt mar.

Berner fuchte biefe Erhebung und Beredlung baburch ju bewerfstelligen, bag er bie Zaubermachte ober muftischen Gesellschaften, von benen bie Leitung und Prufung ber Uneingeweihten abhängen follte, geradezu in Delegirte Gottes verwandelte, und bas gange Bundermesen unter bie religiofen Ideen ber Vorfehung und Pradestination brachte. Diefer Mann befaß poetisches und noch mehr leibenschaftliches Feuer, aber vielleicht ein zu trodues Wehirn, benn mer mag laugnen, bag es ihm ein wenig angebrannt mar. Mettung suchend por ber im Innern ihn verzehrenben Gluth marf er fich in jenes Meer von Unabe, wo bergleichen arme Gunber gewöhnlich ben irbifchen Menschen ablegen, um ben himmlischen anzuziehn. In feiner tiefen Berfmirschung galt bem Dichter jest ber Wahlsbruch ber Krommen:

> Eigene Berechtigteit Ift vor Gott ein Schenflich Reib!

in seiner ganzen Harte. Er erkamte, daß eigene That und Tugend eitel seh, daß der Mensch willenstock und blind den Schluß des Verhängnisses vollziehe, daß er zu allem seinem Thun und Leiden präsche, daß er zu allem seinem Thun und Leiden präschenirt seh. Alle seine Gedichte verkündigen diese Lehre. Seine Helden werden am Gängelbande des Verhängnisses in das helle Reich von Alzur und Lichts oder in das Dunkle von Aacht und Gluthsgesührt. Eine mystische Gesellschaft übernimmt die irdische Leitung, und man kann darin ein Analogon der hierarchischen Tribunale nicht verkennen. Jene

Sohne des Thals, jene mystischen Alten bilden bald eine heilige, bald unter einem allerheiligsten Altesten ein Inquisitionsgericht, und dieser Alte vom Thal und Berge kann wie der Großinquisitor in Schillers Don Carlos von dem Helden der Tragodie jedesmal sagen:

Sein Leben Liegt angefangen und beschlossen in der Santa Casa heiligen Registern.

Die Helden sind von Geburt an zu dem bestimmt, was sie thum oder leiden mussen. Die einen sind Sountagsfinder, geborne Engel, die nach einigen Theaterpossen, nachdem sie wie Tamino durchs Feuer und Wasser gegangen sind, wohlbehalten in den ihren långst bestimmten Himmel einziehn. Das Schicksal spielt eine Zeitlang Berstecken mit ihnen, hier wird dem Auserwählten das geheimnisvolle Thal, dort die mystische Geliebte verborgen, und zuletzt wird ihnen die Binde von den Augen genommen. Der Schüler wird ein Eingeweihter und der Geliebte sindet seine andere Hälfte; wären die beiden Leute auch noch so weit von einander entsernt, das Schickssal bringt sie zusammen, und sollten sich aber Nordzpol zum Südpol beugen» müssen.

Da den Helden auf diese Weise alle Freiheit ges nommen ist, so kann auch diese Art von Poesse nies mals zur tragischen Würde sich erheben, wie große Wühe Werner sich auch deßfalls gegeben hat. Ins deß mangelt es seinen Gedichten nicht an religiösem Ziefstinn und an einer gewissen Gluth ber Andacht, besonders in den lyrischen Stellen, die ihnen außershalb der Bühne einen Werth verleihen. Auch hat er fast immer nur die Lichtseite jenes Fatalismus aufgefaßt, sein einziges vollkommnes Nachtstück war der vierundzwanzigste Februar. In den letzten Jahren ist jene erste Gattung der satalistischen Poesse mit dem ganzen Apparat von mystischen Gesellschaften und menschenbeglückenden Zauberbünden im Verborgnen beis nah verschollen. Man lacht nur noch darüber.

Desto wichtiger ist die zweite Gattung geworden. In welche deuselben Fatalismus aber von der Nachtseite auffaßt. Hier sind die schwarzen damonischen Mächte die geheimen Maschinisten des Wunderbaren, und man hat sie bald mehr in christlichem Sinu als den Teussel, den Versucher und Verderber, bald mehr im antisen Sinu als die Nemess oder als die Hefate und die Furien dargestellt, und zwar wieder bald in Nomanen und Novellen, bald in Tragédien. Port war Hossmann, hier ist Müllner der Chorschrer. Veide haben unzählige Nachahmer gesunden und sind gegenwärtig noch kark in der Mode.

Hoffmann machte leibhaftig mit dem Tenfel ein Bundniß, aber nur, um ihn und sich badurch in die Poesse einzusühren. Diesen etwas bizarren Gesschmack nußte die Originalität und der früher schaas renweis emigrirte, jeht schaarenweis heimsehrende Aberglaube beschönigen und zulest konnte der Dichter sich immer wie in eine unüberwindliche Festung auf

ben Spruch Hamlet's zurückziehen: Unter bem Monbe gibt es noch viel, wovon unsre Philosophen sich nichts traumen lassen. Auch Hoffmann war überspannt, wie Werner, und gemuthsfrank. Seine ganze Poesie ift von diefer Krankheit angesteckt, und ihr Gegenstand felbst ist die Krankheit. Er vertiefte sich in jene Nachtseite der Natur, die Schubert wissenschaftlich dargestellt, und malte sie poetisch aus. Er machte den Menschen zu einem Spielball der in ihm selber schlummernden damonischen Gewalten, des Wahnsinns, der Phantasmorasie, der magnetischen und sympathetischen oder antipathetischen Naturkräfte. So unsinnig und unwürdig er indeß seine Helden behandelt, indem er ihnen alle Freiheit und Vernunft raubt, so daß sie sich oft wie tolle Schafe im Zirkel zu drehn scheinen, so kann ihm doch ein großes Talent in der Schilderung des Grauenhaften und besonders der Seelenpein nicht abgesprochen werden. Der psys chologische Kampf seiner Helden, ihr Schwanken zwis schen Vernunft und Wahnsinn, Humor und Todesangst, ist meisterhaft dargestellt und die Dramatiker sollten von ihm lernen, wie vom Hamlet. verbindet sich auch sein musikalisches Element; die Seele seines Helden wird von dunkeln übernatürlis chen Rraften bewegt und im Sturm aller Leidenschaften aufgerührt, wie eine Aolsharfe. In der Kunst der Dissonanzen und des Schrecklichen kann er mit Mozart verglichen werden.

Müllner bilbete nach dem Vorgang Werner's die Schickfalstragodie zu jener furchtbaren Karstifatur aus, in welcher sie gegenwärtig auf allen Bühnen herumpoltert. Werner's Februar gab den ersten Anstoß, Müllner's Schuld erreichte den Gipfel und andre haben dann diese Manier in der Breite weiter um sich greisen lassen. Sie reiht sich unmitztelbar an die schon geschilberte Manier Werner's an, nur daß sie das Schicksal immer ein feindseliges, rächendes, zerstörendes senn läßt. Es wird aber nothig senn, diese neue Schicksalstragodie von der alten zu unterscheiden.

In ber antifen Tragobie mar bas Schickfal, bas eiferne, unerbittliche, wahrhaft erhaben, furchtbar und fchon, murbig ber 3bee, bie wir vom nnerforfche lichen Verhängniß haben follen. Es ftand als ewige Nothwendigfeit ber himmelfturmenben Freiheit entgegent, und das Daag feiner Erhabenheit lag in ber Rraft und Burbe bes Belben. Je freier, großer, gottlicher ber Seld, besto machtiger, tiefer, beiliger die Gewalt, die ihn ftille ftehn hieß. Rampf bes Selben gegen bas Schickfal mar bie Grundibee bes Trauerspiels und bas Schidfal, bas freilich an fich unüberwindlich und ewig fich gleich bleibt, mußte burch bie Starte bes Wiberstandes und burch ben Werth feines Opfere eine relative Große erhalten, bie einzige, bie ihm in ber Poeffe gufonnnt. Im freien Willen, in ber Kraft und im innern Werthe des Selben lag alfo bas Rriterium ber Tragobie.

Je größer und würdiger der Held, desto gewaktiger das Schickfal, desto erhabener der Kamps, desto edler die Dichtung, Der Held in seinem Widerstande war der Maaßstab des ganzen Gedichts. So hat auch Schiller das Trauerspiel aufgefaßt, und es bei den Deutschen zu einer Lieblingsdichtung gemacht. Was ist aber daraus geworden, als kränkliche Originalistätssucht und moralische Impotenz sich auf Schiller's Lorbeern weich zu betten gedachten?

Die Helden der neuen Schicksalstragodie find willenlos, ohne Werth, ohne Würde. Sie find von der Geburt an in der Gewalt der dunkeln Macht. Sie begehn ihre schauberhaften Unthaten nicht aus freiem Willen, fondern aus Vorherbestimmung. Gin Kluch treibt sie, von einer Ahnfrau ihnen angeboren, ober angehert von einer Zigeunerin, und ihre Gunde, wie ihre Strafe ist durch die Sterne felbst mit einer unabwendbaren Stunde ihres Lebens unzertrennlich verbunden. Der arme Sunder muß freveln, weil heute gerade der 24ste oder 29ste Februar ist. Nicht aus Lust, nicht aus eignem Willen sündigt er; ist eine Lust in ihm, so ist sie ihm eben nur angehert, angeflucht. Ja der Teufel nimmt sich nicht einmal die Muhe, ihn zu verführen, er muß ja sündigen, wenn die Mitternachtglocke schlägt, und der Dolch ist der Uhrzeiger, und das Herz, das er durchbobs ren soll, ist die verhängnisvolle Zahl; der Zeiger ruckt und das Schreckliche geschicht. Die Ansicht der Herenprocesse wird geistreich, wenn man sie mit die=

fer fatalistischen Ausschle vergleicht. Dort hat boch der Mensch noch eine freie Wahl, und die buntle Macht muß fich um ihn bewerben. Es gibt einen belbenmuthigen Rampf, wie ber Gintrams gegen feine Wefahrten, ober ein ehrliches Pactum, wie gwischen Kauft und Mephistophel. Dier aber hat ber Seld weder eine Mahl, noch einen Genug babei, und bie bunfle Macht felbst bat nicht bas Bergnugen, den farten Beift im Menfeben, feine helbenfraft ober feine Weisheit zu befampfen, und nicht den Triumph eines Sieges, fonbern nur ein geiftlofes Spiel mit Puppen. Dem Teufel felbit mußte biefes Gpiel, mobei er nichts gu verführen, nichts zu überliften, feine beilige Rraft gu entweihen, teinen Engel fallen gu machen, fondern unr an langft gelieferten Gubiceten bas Benferamt zu vollziehn hatte, febr langweilig porfommen.

Das Schickfal felbst erscheint bemzufolge hier eben so verändert als der Held. Wie der Held seine urssprüngliche Bedeutung versoren hat, so auch das Schickfal. Es ist nicht mehr die heilige Nothwendigsteit, die blinde Naturgewalt, die ewige Schranke des allzukühnen Helden, sondern es ist eine spielende Willsur geworden. Es ist nicht mehr erhaben, weil es keinen Widerstand mehr sindet, sondern kleinlich, weil es nur mit Puppen spielt. Da es selbst aber allein handelt, und zwar nach einem willkürlichen Plan, den es in irgend einem Fluch andsact, der Held aber nicht mehr handelt, sondern sich passiv

verhalt und mit fich machen läßt, was bas Schicks fal will, fo ift eigentlich bas Schickfal felbit ber Belb geworben. Wir intereffiren und nur noch fur bie Thaten bes Schicksals, für beffen folaue, liftige, graufame Poffen, Die es mit bem Menfchen fpielt. Der Dichter muß baher ben Effect feiner Tragodie nicht burch ben Charafter bes Selben, fonbern burch ben Charafter bes Schicksals zu bewirfen suchen. Der Effect, ber nicht mehr in ber Burbe bes Selben gut erreichen ift, muß in bem funftlichen Plan, in ber Sonberbarfeit und Graufamfeit bes Schicffals erreicht werben. Das Schickfal hat nichts mehr zu thun, als wie bie Rage mit ber gefangnen Maus jur fpielen, und ihr gulest ben Fang ju geben. Dies muß nun, wenn ed gefällig fenn foll, auf eine recht umftanbliche und möglichst graufame Beise gescheben. Je tuckischer sie mit ihr spielt, je langer sie bem armen Manschen bie tobtliche Tage verbirgt, je fanftlicher die Sprunge angelegt find, bis endlich bie Uns aluctliche ben salto mortale in ben aufgesverrten Raden macht, besto mehr madt bas gange Spiel Effect. Die Dichter wetteifern baber nicht, ben tragischen Selben größer und murbiger zu behandeln, fondern nur die hinrichtung beffelben funftlicher und martervoller zu verlängern.

Sie wählen baher auch ihre Helben nicht aus bem Plutarch, sondern aus den Criminalgeschichten, die man dem Burger- und Bauersmann zur Warnung in die Kalender sest. Dolch, Gift, SelbstWrod und Blutschande sind gleichsam das tägliche Brod dieser Helden und die Dichter sind nur verlesgen, wie sie es gräßlich genug machen sollen, danut das Schicksalspiel noch einigen Reiz der Renheit geswinne. Schade nur, das das Gedier des tragischen Schicksals da beginnt, wor das der Criminalsustiz aushört. Die Justiz greise dem Dichter, der Dichter der Justiz nicht ins Handwerk. Wenn jener gemeine Rerbrecher abthut, so ist es eben so schlimm, als wenn diese nach der Askhetik statt nach dem corpus juris richten wollte. Freilich, wem das Schassot ein Theater ist, der macht auch gern aus dem Theater ein Schassot.

So unwurdig, ja schandlich biefe Entweihung ber tragischen Muse ift, so haben bie Urheber berfelben boch eines großen Beifalls fich erfreut, theile, weil bas Publifum immer noch roh und blutdurftig genug ift, um fich an jenen Schlachtereien gu meiben, theile, weil bie beliebteften Ctude barunter wirflich mit ichonen Berfen, Gentenzen, Phrasen und Centimente ausgestattet find. Aber ber Deißbranch ber poetischen Form fann nie entschulbigt werben, und gerade je schoner bie Formen find, besto abscheulicher ift es, einen fo unwürdigen Inhalt bamit aufzupugen. Wie febr biefe Dichter fich bemus ben, bas Gemeinfte im erhabenften Pathos vorzutragen, bie nichtemurbigften Berbredjer ober blofe Schicksalopuppen in Bravour - Monologen ju echten Belben zu ftempeln, fo fchlagt boch bas Gemeine Schule wie ihre Gegenstände selbst, bas heißt wie Inneres gu Außerem.

Der Menfch allein ift ihr Beld, und gmar bas an ihm, mas urfprunglich fein eigen ift, fein Charafter, und in biefem wieber bas 3beal. Gie fennt nichts Sohres als ben Menschen und bas Gotte liche in ihm. Er ift ber Mittelpunft und Gipfel ber Schöpfnug. Mues anbre bient ihm nur ale Folie. Ratur und Geschichte neigen fich vor bem Botterfohn, ber fie beherricht. Den Menschen in ber Mitte und im hintergrunde bie Welt fellt und biefe Poeffe bas naturlichfte und zugleich erhabenfte Schausviel bar, beffen fie fahig ift. Dhue Zweifel ift bie ben Menschen idealisirende Romantif die naturlichste und zugleich hochfte Preffe. Es gibt nichts Deberes für bie poetische Darftellung als bie menschliche Geele in ihren größten, ebelften und garteften Außerungen. Wie ber Mensch bie Rrone ber Schopfung ift, fo ift auch die Plastif ber Alten, welche ben menfchlie den Rorper ibealifirt, bie Rrone ber antifen, und Die romantische Dichtungsart, welche bie Scele und ben Charafter bes Menfchen ibealifirt, bie Rrone ber neuern Runft.

Diese Poesse ist wie die höchste, so auch die alls gemeinste, es ist die Poesse der Humanität im Gegensatz gegen die der Nationalität. Sie hebt den Menschen gleich einem Gott empor aus den bewegenden Schranken der Bolker, Stände, Sitten. Sie stellt in ihm das Bild der reinen Menschlichkeit dar, Wenn der Zuschauer nur dem Dichter in die Karten sehn kann, so begnügt er sich, ob er gleich das Spiel selbst verliert. Wenn er nur die Ubsicht des Dichters durchschaut, vergist er, daß er von der Wirstung nichts verspürt. Er prahlt mit den aufgeschnappsten ästhetischen Brocken, wird aus einem Zuschauer ein Mitschuldiger des Dichters und fühlt nicht, daß er allein den Schaden davon hat.

Das natürliche Wohlgefallen am einfachen Schonen, das nicht erzielt werden kann, wird durch blens bende Künstlichkeit ersett. Der Dichter versteigt sich an die äußersten Gränzen des Möglichen und da ihm bis dahir kein großer Mann vorangegangen, dünkt er sich und auch dem rohen Publikum selbst ein gros ser Mann. Die Poesse leidet hier an derselben sors eirten Birtnosität, wie die Minst. Der Künstler strebt statt des Schönen das Außerordentliche, statt der einfachen Mitte der Kunst ihre äußersten Enden darzustellen, wie der Seiltänzer nicht die höchste Ans muth, sondern nur die höchste Fertigkeit zeigt.

Die erste der fünf romantischen Dichtungsweisen sucht also, wie wir eben betrachtet haben, das Wunsberbare in den änstern Schicksalen des Menschen. Die zweite sucht es dagegen in den Charakteren. Sie macht den Menschen und das innre Wunder seiner Seelengröße und Seelenschönheit zu ihrem Gegenstande. Sie verhält sich also zu der erstgenannten

Schule wie ihre Gegenstände felbst, bas heißt wie Inneres zu Außerem.

Der Menfch allein ift ihr helb, und zwar bas an ihm, mas urfprünglich fein eigen ift, fein Charafter, und in biefem wieber bas 3beal. Gie fennt nichts Sohres ale ben Menschen und bas Gotte liche in ihm. Er ift ber Mittelpunft und Gipfel ber Schopfung. Ales andre bient ihm nur als Folie. Ratur und Geschichte neigen fich por bem Gotterfohn, ber fie beherricht. Den Menschen in ber Mitte und im hintergrunde bie Welt ftellt und biefe Poeffe bas naturlichfte und zugleich erhabenfte Schaufpiel bar, beffen fie fabig ift. Dhne 3weifel ift bie ben Menschen idealistrende Romantif die naturlichste und jugleich hochfte Poeffe. Es gibt michts Scheres für bie poetische Darftellung ale bie menschliche Geele in ihren größten, ebelften und garteften-Außerungen. Die ber Mensch bie Rrone ber Schopfung ift, fo ift auch bie Plaftit ber Alten, welche ben menfchlis den Korper ibealifirt, bie Rrone ber antifen, und die romantische Dichtungeart, welche bie Scele und ben Charafter bes Menfchen ibealifirt, bie Rrone ber neuern Runft.

Diese Poesse ist wie die höchste, so auch die alls gemeinste, es ist die Poesse der Humanität im Gegensatz gegen die der Nationalität. Sie hebt ben Menschen gleich einem Gott empor aus den bewegens den Schranken der Bölker, Stände, Sitten. Sie stellt in ihm das Bilb der reinen Menschlichkeit dar,

in dem alle Zeiten und Bolker sich verständigen, benn nur diese Humanität ist das höhere Band, das alle vereinigt. Von seher waren die größten Dichter die Propheten dieser Humanität und nur dadurch haben sie sich allen Menschen zu den verschiedensten Zeiten gleich lieb und werth gemacht.

Diese Poeffe stellt Ideale ber menfchlichen Große und Schonheit ale hellfeuchtende Mufter auf; fie beilt fich bas Bollfommenfte, beffen bie menschliche Ratur fabig ift, als wirklich erreicht; fie bringt febe fchone Geite ber Menfchen jur Erscheinung, jeben Reim bes Eblen gur Entwicklung. Aber fie bichtet nicht nur, mas nicht wirklich ift, fle nimmt ihre Bilder auch aus ber wirflichen Weschichte und verewigt bie Belben, bie eine hohere Matur in fich ause acboren, bie Schranfen ber Bemeinheit burchbrochen, und bie Menschheit weiter geführt haben. Dier gerath aber biefe Poeffe zwischen eine Schlla und Charybbis, welche viele Dichter nicht zu vermeiben gewußt haben. Das Ibealiffren erbichteter Perfonen führt leicht von der Natur ab ins abstracte Philosophiren und Moralifiren. Statt eines Menschen gibt und ber Dichter nur ein trochnes angewandtes Ingenbinftem. Gein helb handelt nicht mehr wie ein Menfch, fondern wie eine moralische Maschine, und handelt nicht frei nach seinem eblen Raturtrieb und freien Willen, sonbern fllavisch und mechanisch nach fostgesogten Begriffen. Auf ber anbern Geite führen bie hifterischen Belben, bie man aus ber Wirklichkeit

entsehnt, wieder vom Ideal ab, und man verwechs selt leicht die gemeine irdische Größe mit der innern Würde und Humanität des Charafters.

Weil alle Größe und Schönheit der menschlichen Seele sich in Handlungen offenbaren muß, so ist diese idealisirende Poesse vorzugsweise dramatisch, und weil jene Größe sich im Kampf, jene Schönheit sich im Gegensatz am glänzendsten offenbart, so ist diese Poesse wieder vorzugsweise tragisch.

Schon vor Lessing suchte man in Trauerspielen eine edle und große Menschlichkeit zu offenbaren, boch sielen die Versuche etwas steif moralisch aus. Man gab weniger Menschen, als abstracte Tugendhelden und was den Menschen an wunderbarem Reize innerer Schönheit fehlte, suchte man durch wunderbare Begebenheiten zu ersetzen. Erst Lessing schilderte nas türliche schöne Menschen, und man thut ihm wohl Unrecht, wenn man sich durch das außere Kleid seisner Personen verführen läßt, ihr innres Wesen minber naturlich, mehr abgemessen und begriffsmäßig zu finden. Seine tragischen Personen sind sehr wahr und naturlich und handeln so, wenn sie auch etwas zu verständig reden. Gothe befreite die idealistrende Muse von aller fruhern moralischen Steifigkeit und zeigte zuerst, wie man die Natur nathrlich malen muffe, sen es die gemeine oder die ideale. Nur fand ihm das Gemeine näher, als das Ideale. Wenn uns in seinen Dichtungen überall die Natur entzückt, so doch nur selten die reine, sittliche und erhabene

Matur. Seine Helben haben alle etwas von der gesmeinen modernen Natur, das sie von ächten Idealen rein menschlicher Schönheit und Größe unterscheidet. Bersteigen sie sich in die höchsten Regionen des Edsten, so sind sie doch mehr im Leiden, Empfangen, Genießen und Berlassen, als im Thun, Geben und Festhalten desselben ansgezeichnet. Aus welcher resmantischen Borzeit auch ihr Sostüm entlehnt ist, es sind doch nur Copien der heutigen Helden, die sehr entfernt von Idealen sind. Wir mussen also Göthe ganz aus dieser Klasse verweisen und werden ihn als den Chorsührer und König der modernen Poesie wiesdersstuden.

Der größte unter ben poetischen Idealisten war Schiller. Er sührte das Ideal zur Natur zurück, wie Gothe, aber er steigerte zugleich die Natur zum Ideal. Seine Helden waren im remantischen Sinn vollkommen das, was die Götter der griechischen Plastik im antiken Sinn, göttliche Menschen, menschsliche Götter.

Schiller hat seine ganze poetische Kraft in die Darstellung des Menschen, und zwar des Ideals menschlicher Seelengröße und Seelenschönheit, des höchsten und geheimnisvollsten aller Wunder zusammengedrängt. Die äußere Welt galt ihm überall nur als Folie, als Gegensaß oder Gleichniß für den Menschen. Der blinden Naturgewalt stellt er die stelliche Kraft des Menschen gegenüber, um diese in

ihrem höhern Abel ober kampfend in ihrer segenden Stärke zu zeigen, so im Taucher, in der Bürgschaft; ober er legt einen menschlichen Sinn in die Natur, und giebt ihren blinden Kräften eine sittliche Bedeustung, so in den Göttern Griechenlands, in der Klage der Eeres, in Hero und Leander, den Kranichen des Ibikus, der Glocke ze. Selbst in seinen historischen Schristen ist es ihm weniger um den epischen, der Naturnothwendigkeit entsprechenden Gang des Ganzen zu thun, als um die hervorstehenden Charaftere, das Element der menschlichen Freiheit im Gegensat gegen sene Nothwendigkeit.

Die Geele aller Schopfungen Schillers find feine idealen Menschen. Er schilbert überall nur ben Menfchen, aber in feiner hodiften fittliden Schonheit und Erhabenheit. Es fiel ihm fogar beinahe unmöglich, einer Pocfie, welche ben Menschen nicht idealifirt, Diefen Ehrennamen gn geben. Wenn und Schiller aber auch Ibeale ber Sittlichfeit schitberte, fo murbe bieß gut tadift nur feiner eignen Sittlichfeit gur Ghre gereichen, jeboch nichts fur feinen poetischen Werth entscheiben. Im Gegentheil find bie meiften frubern und fpatern Tugenbbichter große Gunder gegen bie Poeffe gemefen, und es ift chen fo fcmer, eine eble Menfchennatur zu fchilbern, ale zu befigen, aber nichtst leichter, als bie Anmagung von beibem. Wenn Ideale ber Sittlichkeit in einer Perfon bargeftellt werden follen, fo muß verlangt merben, bag bie

Raturlichfeit nicht barunter leibe. Es ift eben fo fehlerhaft, wenn eine unnaturliche und unwahre, baher auch unpoetische Darstellung fich burch bie Doralitat bes Wegenstandes zu rechtfertigen fuchen muß, als wenn bie Immoralitat bes Gegenstandes fich binter ber Naturlichkeit und Anmuth ber Darftellung verstedt. Die meiften Dichter gleichen indeg wirflich ben schlechten Beiligenmalern, bie auch bem miberlichften Berrbilbe noch eine Berehrung verschaffen, wenn es nur eine Seilige bebenten foll; nur wenige gleiden einem Raphael, beffen Beilige wirklich Beilige find , beffen Runft bie Beiligfeit bes Gegenstans bes erreicht. Unter biefen wenigen aber fteht Schilfer oben an. Gelbft in feinen erften Jugendproduf. ten trägt die innere Naturmahrheit schon über die fo oft barin getabelte Unnatur ben Gieg bavon, Die' eben beghalb in seinen spatern Dichtungen nicht mehr porfommt. Wir befigen große Dichter, Die andere Schonheiten, ale fittliche, bargeftellt haben, Die im Talent ber Darftellung unserm Schiller vielleicht überlegen waren, aber feiner hat bas Intereffe ber Tugend und ber Poefle bergestalt ju vereinigen gewußt, wie Schiller. Bir befigen feine Darftellung ber Tugenb, bie poetischer, feinen Dichter, ber tugendhafter mare.

In Schillers Idealen tritt und fein todtes mes chanisches Geset, feine Theorie, fein trocknes Mos vallustem, sondern eine lebendige orgassche Natur, ein reges Leben handelnder Menschen entgegen. Diese ideale Natur ist die Schöpfung des Gentus. Schille ler selbst fagt:

Wiederholen fann ber Berftand, mas ba ichen gewesen,

Du nur, Benius, mehrft in ber Ratur bie Ratur.

Der Genius entwickelt aus innerer Tiefe bie bobere Menschenngtur. In ihr kommt gur vollen glubenben Bluthe, mas in anbern nur in ben Burgeln unter ber irbischen Dede Schlummert. Das ift bas gewaltig überraschende Bunber in der Geschichte ber Menschen, bag unter ihnen immer neue Naturen geboren werben, bie Miemand vorans berechnet, auf Die fein bergebrachter Daagftab paßt, mit benen und vielmehr bie Welt felbst in einer neuen Uns schauung wiedergeboren wird, bie und bas alte gewohnte Dafenn in einem neuen Lichte, Die alte Das tur in einer bobern Entwicklung zeigen, und in und felbst bas verborgene Beheimniß aufschließen, ben traumenben Reim jum Lichte weden, Reigungen, Renntniffe, Tugenben, Talente in und entwickeln, und bereichern, veredlen, erheben, und und mit eis nem Wort bie gange innere und auffere Ratur im Bieberschein ber ihrigen auf einer hohern Stufe, in einem neuen Bauberschein enthallen. Diese neue hohere Dichternatur ift feine poetische Welt, und ber Munber größtes ift, bag biefe poetischen Belten fo mannigfaltig eigenthumlich find. Großer ale bie Belt felbst . nb bie Belten, die in ihr wieber geboren werben. Die eine Natur bluht in taufend Das

turen aus, bie immer reicher, munberbarer, schoner garter fich gestalten. Diefe Wiebergeburt ift bas Werf bes Benind. Jeber große Benind ift eine felte fame Plume, nur in einem Eremplan vorhanden, gang eigenthamlich an Geftalt, Duft und Narbe. Die innere Triche und Lebendfraft einer folden Beis zu. 1. fredblume ift ein Weheimmiß, von felbft erzeugt, von niemand zu entrathfeln. Wer hat noch ben Blumengeift ober ben Duft ber Bluthen erflart, ber in bie= fer fo, in jener anders ift ? Wer hat ben Reig erflart, ber und in Maphaels Bilbern fo gang eigenthamlich auspricht, und wer ben geistigen Sauch und Duft, ben innern Seelenreig in Schillers Charaftes ren? hier fann feine Definition bes Berfanbes etmas ausrichten; nur burch Bergleichung tonnen mir bas Gefühl naber bestimmen.

Raphaels Rame hat sich mir unwillfürlich aufsgedrängt, und es ist unverkennbar, daß über Schilslers Dichtungen der Geist einer sittlichen Schönsheit schwebt, wie über den Bildern Raphaels der Geist sinnlicher Schönheit. Das Sittliche tritt im Werden und Leben der Geschichte hervor, und Handslung, Kampf ist seine Bedingung; das Sinnliche ist wie die Natur im Großen, in einem ruhigen Dassen befangen.

So muffen Schillers Ibeale sich im Rampfe außern, die von Raphael in sanfter und erhabener Ruhe. Schillers Genius mußte bas Umt bes frieges rischen Engels Michael nicht schenen, Raphaels Ges

Deutsche Literatur. IJ.

nius war nur ber faufte Engel, ber feinen Damen tragt. Jener originelle, unerflarbare Reig aber, ber himmlifche Bauber, ber Abglang einer bobern Welt, ber in ben Mugefichtern Maphaels liegt, liegt in ben Charafteren Schillers. Rein Maler hat bas menfche liche Antlig, fein Dichter Die menschliche Geele in Diefer Unmuth und Majeftat ber Econheit barguftellen gewußt. Und wie Raphaels Benius fich gleich bleibt, und jener lichte, friedenbringende Engel in vielnamigen Erscheinungen und immer in berfelben Rube und Berflarung entgegenblidt, fo bleibt auch Schillers Genius fich gleich, und wir feben benfelben 1. \* friegerischen Engel in Rarl Moor, Amalien, Ferbinand, Buifen, Marquid Pofa, Mar Piccolomini, Thefla, Maria Stuart, Mortimer, Johanna von Drleans, Wilhelm Tell. Jener Benius tragt bie Palme, biefer bas Schwert. Jener ruht im Bewußt: fenn eines nie gut ftorenben Friedens, in feiner eiges nen herrlichkeit versunten; biefer wendet bas fchone, engelreine Untlig brobend und wehmuthig gegen bie Ungeheuer ber Tiefe.

Die Helden Schillers sind durch einen Adel der Ratur andgezeichnet, der unmittelbar als reine, pollendete Schönheit wirkt, wie jener Adel in den Ruldern Raphaels. Es ist etwas Königliches in deuselben, welches unmittelbar heilige Ehrsurcht erweckt. Dieser Strahl eines höhern Lichts muß aber, in die dunkeln Schatten irdischer Verderbniß geworfen, nur um so heller leuchten; unter ben Carven ber Holle wird ber Engel schöner.

Dieser Schönheit erstes Geheimnis ist die engelsteine Unschuld, die ewig in den edelsten Naturen wohnt. Dieser Adel der Unschuld kehrt in denselben himmlischen Zügen eines reinen jugendlichen Engels in allen großen Dichtungen Schiller's wieder. In der lichtesten Verklärung, als reine Kindlichkeit, vollig wassenlos und dennoch unantastbar, gleich senem Königskinde, welches, nach der Sage, unter den wilden Thieren des Waldes unverlest und lächelnd spielte, erscheint diese Unschuld in dem herrlichen Bilde Fridolins.

Wird sie bes eigenen Glückes sich bewußt, so weckt sie ben Neid ber himmlischen Mächte. In dies sem neuen rührenden Reiz erblicken wir sie bei Hero und Leander. Mit dem friegerischen Helme geschmückt, vom Fener edler Leidenschaft die blühende Wange geröthet, tritt die jugendliche Unschuld allen dunkeln Mächten der Hölle gegenüber. So hat Schiller im Taucher und in der Bürgschaft sie geschildert, und in jenen unglücklich Liebenden, Karl Moor und Amalten, Ferdinand und Louisen, vor allem in Max Piccolosmini und Thesla. Über diesen rührenden Gestalten schwebt ein Zauber der Poesse, der seines gleichen nicht hat. Es ist ein Flotenton in wilder, freischender Musse, ein blauer Himmelsblick im Ungewitter, ein Paradies am Abgrund eines Kraters.

Wenn Shakespeare's Gebilde in noch feinerem Lis lienschmelz hingezaubert scheinen, so behaupten boch Schiller's Jungfrauen ben Vorzug jener Seele in der Lilie, des frastwollen, lebendigen Dustes, und hierin stehen sie den Dichtungen des Sophosles naher. Sie sind nicht weich, wie die Heiligen des Carlo Polce oder Correggio, sie tragen ein heiliges Fener der Kraft in sich, wie die Madonnen des Naphael. Sie rühren uns nicht allein, sie begeistern uns.

Die heilige Unschuld der Jungfran tritt aber am herrlichsten hervor, wenn sie zur Streiterin Gottes ausersehn wird. Es ist das tiefe Geheimnis des Shristenthums und der christlichen Poesse, daß das Heil der Welt von einer reinen Jungfran ausgeht, die höchste Kraft von der reinsten Unschuld. In diesem Sinne hat Schiller seine Jungfran von Orleans gedichtet, und sie ist die vollendetste Erscheinung jenes friegerischen Engels, der den Helm trägt und die Fahne des Himmels.

Wieber in andrer Weise hat Schiller diese Unsschuld mit jeder herrlichen Entfaltung echter Manulichkeit zu paaren gewußt. Hier ragen vor allen drei heilige Heldengestalten hervor, jener friegerische Jüngling Mar Piccolomini, rein, unverdorben unter allen Lastern des Lagers und des Hauses; Marquis Posa, dessen Geist mit jeder intellestuellen Bildung ausgerüstet, ein reiner Tempel der Unschuld geblies ben; endlich jener fraftige, schlichte Sohn der Berge, Wilhelm Tell, in seiner Urt bas vollenbete Seitens ftud gur Jungfran von Orleans.

Menn hier überall die Unschuld in ihrer reinsten Glorie hervortritt, so kannte Schiller doch auch jenen Kampf einer ursprünglichen Unschuld mit der Bessleckung eigner Schuld durch große Leidenschaften, und er hat ihn mit gleicher Liebe und mit derselben vollendeten Kunst und vor die Seele gezaubert. Wie tief ergreift und jenes Magdalenenhafte in Maria Stuart! Was kann rührender senn, als die Selbstäderwindung Karl Moor's! Wie unübertresslich geiststerich, wahr, erschütternd ist der Kampf in Fiesko's und Wallensteins großen Seelen dargestellt!

Wir wenden und zu einem zweiten Geheimnis ber Schonheit in ben ibealen Naturen Schiller's. Dies ift bas Abelige, Die Ehrenhaftigfeit. Ceine Belben und Belbinnen verlaugnen ben Stolz und bie Wurde niemals, die eine hohere Ratur beurfunden, und alle ihre Außerungen tragen ben Stempel ber Großmuth und bes angebornen Abels. Ihr reiner Gegensat ift bas Gemeine, und jene Convenienz, welche ber gemeinen Ratur jum Baum und Gangels banbe bient. Rraftig, frei, felbstftanbig, originell, nur bem Buge ber eblen Matur folgenb, gerreißen Schiller's Selben bie Gewebe, barin gemeine Menfchen ihr alltägliches Dasenn hinschleppen. Es ift hochft bezeichnend fur die Poeffe Schiller's, bag alle feine Belben jenes Geprage bes Genies, bas impenirenbe Wefen an fich tragen, bas auch im wirflichen

Leben ben höchsten Abel ber menschlichen Matur zu begleiten pflegt. Alle feine Selben tragen bas Gies ael bes Beus auf ber Stirne. In feinen erften Bes bichten mochte man biefes freie, fuhne Geberben mohl etwas ungefchlacht und edigt finben, und ber Diche ter felbst ließ sich im eleganten Beimar verleiten, feinen Rauber ein wenig zu civiliffren. Ber follte jeboch nicht burch eine rauhe Sulle in ben festen, reinen Demantfern ber eblern Ratur binburchschauen? Welche Thorheiten man in Karl Moor, anch in Kabale und Liebe und im Fiesto finden mag, ich fann fie nicht anbere betrachten, ale bie Thorheiten fence altbeutschen Parcifal, ber als rober Rnabe noch im findifchen Rleibe gur Beschämung aller Spotter fein abeliges Belbenhers erprobte; ja bie Gewalt fittle der Schonbeit in einer eblen Ratur fann wohl nirgende ruhrender und ergreifender wirfen, ale wo fe fo unbewußt ber einseitigen Berfpottung blogge Rellt ift.

Das dritte und hochste Geheimniß ber Schönheit in den Naturen Schiller's ist das Feuer ed lev Leidenschaften. Bon diesem Feuer ist jedes große Herz ergriffen; es ist das Opferfeuer für die himme lischen Mächte, die vestalische Flamme, von den Geweihten im Tempel Gottes gehütet, der Prometheus. Funke, vom Hummel entwandt, um den Menschen eine göttliche Seele zu geben, das Pfingstfeuer der Begeisterung, in welchem die Seelen getaust werden; das Phonixseuer, worin unser Geschlecht

fich ewig neu verjungt. Ohne bie Gluth edler Leis benschaften fann nichts Großes gebeihen im Leben und im Bedichte. Jeber Benind tragt biefes himnis lifche Kener, und alle feine Schopfungen find bavon burchbrungen. Schiller's Poefie ift ein ftarfer und fenriger Wein; alle feine Worte find Flammen ber edelften Empfindung. Die Ibeale, bie er uns gefchaffen, find echte Rinber feines glubenben Bergens, und getheilte Strahlen feines eigenen Keners. Bor allen Dichtern behanptet Schiller aber ben Borgua ber reinsten und zugleich ber ftartften Leibenschaft. Reiner von fo reinem Bergen trug biefes Reuer, feiner von foldem Teuer befag biefe Reinheit. Co fehn wir ben reinsten unter ben irbifden Stoffen, ben Diamant, wenn er entgundet wird, auch in einem Glang und einer innern Gluthfraft brennen, gegen bie jebes anbre Weuer matt und trub erfcheint.

Fragen wir und, ob es eine keuschere, heiligere Liebe geben mag, als sie Schiller empfunden, und seinen Liebenden in die Seele gehaucht? Und worfinden wir sie wieder so feurig und gewaltig, und überwindlich gegen eine Welt voll Feinde, die höchste Seelenstärfe weckend, die ungeheuersten Opfer freudig buldend? Bon ihrem sanstesten Reiz, vom ersten Begegnen des Auges, vom ersten leisen Perzschlag bis zum erschütternden Sturm aller Gefühle, dis zur überraschenden Heldenthat des jungfräulichen Musthes, bis zum erhabenen Opfertod der Liebenden entssaltet die Liebe hier den unermesslichen Reichthum

ihrer Schönheit, wie eine heilige Musit, vor weichsften Mollton bis jum vollen Sturm der gewaltigften Klange, immer aber nur in reinen Uccorden.

Die Gluth des begeisterten Herzens erfaßt bei Schiller jedes Heilige, das der Menschheit gelten soll, und hier waffnet sich sein Genius mit dem Flams menschwert des himmels; hier wird der Kampf jesnes friegerischen Engels mit den Geistern der Tiefe begonnen.

Schiller's reine Seele konnte kein Unrecht erstragen, und er tritt geharmscht in die Schranken für das ewige Recht. Ein begeisterter Prophet verskindet er die heilige Lehre jenes Segens, der im Rechte wohnt, und jenes Unheils, welches unausbleiblich dem Unrecht folgt. Die Wahrheit seines durchdringenden Urtheils aber wird durch die Gluth der Empfiadung und durch den blendenden Sch unck der Rede nie getribt, sondern immer nur glanzend und schlagend hervorgehoben.

Die Freiheit, die vom Recht unzertrennlich ist, war seinem Herzen das theuerste Kleinod. Doch zene ungezügelte Freiheit, die vom Unrecht ausgeht, und zum Unrecht führt, gehört unter die dämonischen Gewalten, die sein Genius kräftig bekämpft.

Wir besitzen keinen Dichter, ber Recht und Freiheit mit so feuriger Begeisterung, mit so schonem Schmuck der Poesse, aber and keinen, der sie nut so reiner unbestochener Gesunung, mit so triumphis render Mahrheit, jedes Extrem vermeibend, bargeftellt hat.

Sein Genius gehört ber Menschheit an. Die Rechte ber Menschwit, vom höchsten Standpunkt aus betrachtet, vertritt sein Marquis Posa. Für die Rechte der Völker tritt die Jungfrau von Orsleans in die Schranken; das Recht der Einzelnen behauptet Wilhelm Tell. Aber auch in allen seinen übrigen Helden sehn wir Recht und Freiheit unt Willfür und Gewalt im Kampf, und Schiller offens bart hier denselben Reichthum des Genie's, wie in der Liebe.

Dieses mag hinreichen, so weit es wenige Grundstüge vermögen, den Geist in Schiller's Poesse und zu vergegenwärtigen. Mehr als was hier gesagt werden kann, sagt jedem, der Schiller kennt, sein Gefühl.

Und dieses Geschlechter und seinen Zeiten werden to theilen; und diesen wird es vielleicht vergönnt sen, die Größe Schiller's noch reiner und würdisger zu erkennen, benn der Zufunft gehört sein Siresben, einer freieren und edleren Zufunft, die seine heilige Schnsucht und sein fester Glauben an die Menschheit vorandgeschn, zu welcher er und voransgeeilt, and welcher sein Genius mit glücklicher Bersbeisung und winft. Sind viele hinabgestiegen in die dunkle Bergangenheit, den Geist der Menscheit in die alten Fesseln zu schlagen; Schiller hat, ein lichs

ter Engel, an die Pforte der Zufunft fich gestellt, ihren Schleier geluftet, und dem sehnenden Ange eine freie, heitere Aussicht aufgethan.

Die ernfte, feierliche Stimmung, von welcher wir bei Schiller ergriffen werben, Die Erhebung, gu ber er unfre Geele zwingt, bie beiligen Schauer, bie ihn umgeben, find freilich nicht geeignet, ben afthetis fchen Rleinmeiftern zu gefallen, ben faben, fuffifanten, lufternen Runftjungern, bie in ber Geele por ihm erfdreden, und ihn aus geheimer Radje befrits teln. Schnell ift man bamit fertig, ihn unnaturlich, fleif, pedantifch, grob gu nennen, und ihn fur einen Dichter ber ungezogenen Jugend und bes Pobele gu verschreien. Freilich, euch ift alles Große und Berrliche unnaturlich geworden, weil ihr im Grund verborben fend, weil euch die Gemeinheit zur andern Ratur geworden ift. Euch erscheint die Tugend per bantisch, weil ihr fie aus frembem Munbe prebigen boren mußt, weil fie nicht in enern Bergen felber fpricht. Guch erscheint jebe fuhne Freiheit grob, weil ffe eure conventionellen Schonungen und Webege durchbricht, eure fleinen Gogen gertrummert. Dur auf euch fallt die Schande, wenn bie unverborbne Jugend und bas Bolt, bas ihr Pobel nennt, ben großen Dichter beffer ehrt. Ich behaupte, bag fein Dichter in ber Welt unfern Schiller in fittlicher Bartheit übertroffen hat, und fie ift es, fur wolche bie beutsche Jugend, bas bentsche Bolf auch ben garteften Ginn bat, fo lange berfelbe nicht burch ener

Runstgeschwäß verborben wird. Euer moralisches Gefühl ist für Feinheiten dieser Urt abgestumpft, nur mit einer sinnlichen Gourmandise mögt ihr in eurer Vornehmigkeit prahlen.

Schiller hat gahllose Rachahmer gefunden, und wie es bas Schickfal aller Rachahmer ift, fie find in Einfeitigkeit und Ubertreibung ober in ein mattes, medianisches Rachtopiren verfallen. Schon in ber Korm fteben fie alle tief unter Schiller. Gie haben allefammt feine Jamben, feine Diction, feine Gentengen nachgeabint, aber nirgende finden wir jene stahlfofte, elastische, wohlflingende Gprache. nadiften ift ihm Theobor Rorner gefommen, obe gleich ber Abstand febr groß ift. Die übrigen Nadahmer haben entweder mehr philosophische ober mehr bistorifche Tranerspiele geschrieben. Unter ben erftern fteht Raupad oben an. Bei einem großen poetis fchen Talent muß ihm boch vorgeworfen werben, bag er nicht wie Schiller, ibeale Raturen geschaffen, fonbern nur gewiffe philosophische und namentlich polis tifde Begriffe in bramatifirten Beifpielen auf ben Brettern verfinnlicht bat. Die meiften andern Junger ber Schillerschen Schule haben, wie Collin, Rlingemann, Oblenschläger, hiftorifche Stoffe jum Theil im patriotischen Ginn, jum Theil bes Theaterpompes wegen auf bie Buhne gebracht, und nur felten find mahrhaft ideale Raturen barin nach Schiller's Weise verherrlicht worben. Gang außer ben Granzen feiner Poeffe find bie Schidfalstragedien gefal-

Die politischen und patriotischen Schauspiele find an fich febr fchagbar, ba bie Bubne nicht allein eis nem afthetischen Zwede hulbigen, soubern auch bes lehren und fur bas leben begeistern foll. Collin und Theodor Korner haben in biefer hinficht zu ihrer Beit recht gut gewirft. Auch ift bie beutsche Befdichte überreich an Bolfshelben, benen fich eine ibeale Seite abgewinnen lagt, in benen eine mabrhaft große und eble Ratur fich offenbart bat. Dur ftehn bie meiften biefer beutschen Delben, biefer fittlichen, politischen, firchlichen und militarischen Ibeale, in eis nem zu innigen Bufammenhange mit bem gangen gro-Ben Gemalbe ihrer Zeit, bas fich nicht gut mit auf Die Bretter bringen lagt. Gie eignen fich weit mehr fur bas Epos, als fur bas Drama. Daber find bie größten Selben, in benen bie Weschichte felbit fcbon allen poetischen Stoff gufammengehauft bat, g. B. Die Sobenftauffen, noch immer auf ber Bubne nicht einheimisch geworben. Meulich hat ein junger Dichs ter einen Berfuch gemacht, aber er fab fich genothigt. einen Cyclus von fieben Tranerfpielen auf einmal gu geben, und fo behnte fich bas Drama gu einer mehr ale epifden Lange aus. Auch ein befferer Dramatis fer wird hier Dinberniffe finden, Die einmal im Stoffe fregen.

Wir haben oben als eine britte Gattung bes ? Romantischen diejenige Dichtungsweise unterschieden, die das Wunderbare im Weltganzen sucht, deren Gesgenstand die ganze Schöpfung ist, während der Gesgenstand der eben erwähnten Poesse immer nur das Sochste der Schöpfung, der Mensch war. Warum auch sollte nur der Mensch und nur in den engen Grenzen einer Begebenheit ein würdiger Gegenstand der Dichtung senn, und nicht die Natur selbst in ihrem ganzen Umfang, als ein einziges großes Wunder.

Wir muffen zweierlei Arten folder Weltges bichte wenigstens ber Form nach unterscheiben, bie spstematischen und die freien, oder die architektonisschen und pittoresten. Jene betrachten wir hier zuerst.

Schon im höchsten Alterthum entstanden große Weltgebichte , Rosmogonien , in benen man bie Schopfung und bas Wefen ber Welt abspiegelte. Allen lag ein mehr ober weniger flares Enftem gu Grunde. Die unendliche Mannigfaltigfeit ber Welt in ein wollgeordnetes Enftem zu bringen, mar eben bie Aufgabe. Aus ben Rosmogonien und Religionsspftemen / giengen bie philosophischen Sufteme hervor, fofern fie bogmatisch bie Welt zu construiren unternahmen, und nicht bloß fritisch untersuchten, mas möglich modite fenn, fonbern apobiftifch verfunbeten, fo ift ce! Alle biefe bogmatischen Gufteme giengen aus einer bichterifchen Begeifterung, aus einer hohern Offenbarung, aus Bifionen, aus einer Borfpiegelung ber entflammten Phantasie hervor, baber sie auch größtentheils in Bilbern und in einer prophetischen,

heiligen Sprache verfündet sind. Riemand streitet thnen den poetischen Charafter und Werth ab, wenn auch die ganze fritische Schulphilosophie den philosophischen Werth derselben schlechterdings ablängnet, sie gänzlich aus dem Gebiet der Philosophie verbannt wissen will. Dennoch ist in diesen poetischen Offenbarungen die Wahrheit oft tieser ergründet, als in dem beschränkten Kriticismus.

Ihr poetischer Werth beruht theils im Juhalt, theils in der Form. Ihr Inhalt ist das ewige große Wunder der Welt. Sie mystisiciren und, sie zeigen und selbst im Vegreislichen noch das Wunder, während umgekehrt der Kriticismus selbst das wirklich Wunderbare begreislich und gemein zu machen strebt. Es ist ihnen nicht um philosophischen Effect, um Vernichtung des Wunders, um Erklärung für den Verstand, sondern nur um poetischen Effect, um Versstärung des Wunders, um Interesse für das Gessühl und die Phantasse zu thnn.

Die poetische Form dieser Weltgedichte ist wes niger in den Bildern und in der seierlichen Spracke zu suchen, als in dem architektonischen Bau, in der Harmonik des Systems. Es sieht dem Begriff des Schönen durchaus nicht entgegen, daß es auch in einem System, in einem Gebäude, seh es logisch oder materiell, wohner kann. In tiesen mathematischen Combinationen schließt sich der poetische Zauber der Harmonik auf, im materiellen Gebiet durch die Baukunst und durch die Musik, im geistigen Gebiet burch bie Spfteme. Die Materie reicht fur bie feinften Runftgetriebe ber harmonit weber in ber Dufit, noch in ber Baufunft and, erft in ber geistigen Sarmonit erreicht biese Runftgattung ihren Bipfel. Weun aber bie Mathematit in jenen erften beiben Runften fich ben Ginnen aufbrangt, fo bleibt biefe bobere harmonit freilich bem leiblichen Aug und Ohr verborgen, und es bedarf eines hohern Ginnes, fie ju vernehmen, eines Ginnes, ber fehr felten ift. Dan fucht baber auch an ben funftreichsten Gebauben biefer Urt meiftens nur einzelne Parthien beraus, und bas Gange gu burchdringen, feine Conftruction gu ergrunden, fallt ben meiften zu fdmer, ober fie benten nicht einmal an bas Dafenn ber ihnen verborgenen Runft. Gie ahnen nichts von jeuer hobern Mufit, wo die Tone Ibeen find.

Jene prophetischen Geister schen die geistige Ideenmasse und ihre Reihenfolge, wie die Masse der Waterie, und wie die Scala an, und begründen darauf nach architektonischen und musikalischen Regeln ihre kunstreichen Systeme, die wir daher den alten Domen oder den Prachtgebäuden der musikalischen Harmonie vergleichen dursen. Es ist dieselbe Harmonis, die hier wie dort angewendet wird, wie aber der Ton schon geistiger ist, als die architektonische Form, so wieder die Ideen geistiger als der Ton. Die Harmonik kann in keiner seinern Materie walten, als in den Ideen. Dieser Stoff heiligt sie aber nicht allein, vielmehr giebt sie selbst ihm erst den

höhern Werth. Die tiefsten und fruchtbarsten Ideen erhalten ihre höchste Bedeutung erst in der Harmonie aller Ideen. Ihre Stellung im Ideengebäude ist so wichtig, als ihr Gehalt, und bestimmt denselben erst völlig. Ihre kunstreiche Entgegenstellung macht erst die große Wirkung, und es giebt einen Contrapuntt in der philosophischen Construktion, wie in der musi-kalischen.

Diese Gattung von Poesie nimmt alfo ihren Urfprung in ber Biffon, ihr Wefen ift Muftififation bes Weltgangen, ihre Form harmonif. Unter und Dentfchen fteht in biefer Gattung Jafob Bohme oben an. Alle feine Berfe find poetifche Biffonen, barin er bie gemeine Ratur in einem muftischen Bauberlicht, wie im Goldglang ber Morgenrothe erblickte, und in ihren innerften Leib und Bau bis zum Bergen und Centrum, wie in ein burfichtiges Kryftallfchloß hineinfah. Diefen geheimnisvollen, bem gemeinen Muge verborgenen Bau construirt er nun in ben funftreids ften Lineamenten und Berfchlingungen, worin ihn noch fein Philosoph übertroffen hat. Bas die Stercometrie, Die gothische Architeftonif und Die Augens funft je an fuhnen und feinen Conftruftionen erbacht, bas findet fich in Jatob Bohme's Bunberbau ber Ratur beifammen. Bei ben neuern Naturphilosophen überwiegt bie materielle Maffe ber Ibeen bie Runft ber Conftruftion. Gie conftruiren meift nur in gemeinen geometrischen Berhaltniffen, ohne Uhnung ber bobern harmonik. Dagegen gewinnen fie auf ber prosaischen und philosophischen Seite durch eine größere Summe von Erfahrungsbegriffen. Bei Jastob Böhme überwog die Kunst, bei den neuern Rasturphilosophen überwiegt der Stoff. Er macht aus Wenigem mehr, sie machen aus Vielem weniger. Selbst seine Irthümer haben einen hohen poetischen Zauber, jene dagegen entlehnen ihren Glanz nur von der Wahrheit.

Die schönsten neuern philosophischen Gebichte ober bichterischen Offenbarungen in fustematischer Form find bie Raturphilosophien und unter biefen wieber vorguglich bie von Gorres und Steffens. Sier erscheint Die gange Welt in bas Bauberlicht bes Bunberbaren getaucht, bas Gemeinfte als etwas Bedeutungevolles und Mustisches, alles in Harmonie, alles wie feiers lich geschmudt und geordnet jum Reft bes Sochften. Wir febn in ben tiefen Zusammenhang ber Ratur wie in ein funftreiches Gebaube, und in bie Beltgefdicte, wie in ein Drama. Alles Wirfliche erschemt als Kunft, alles Alltägliche wird jum Bunber. Den erhabenften poetischen Ginbrud macht ber Aberblick über bas Gange, aber auch im Gingelnen überrafcht und die Reuheit ber Begiehungen, ber nicht geahnbete Ginflang entfernt icheinenber Dinge, bas Geltfame ber Contrafte, bas Lieblide bes Wieberfcheins. Gine gang unendliche Rulle von Benug ftromt auf und heran, und wir glauben in einem Deer von Poeffe unterzugehn. Aber gerate biefen Benuf verftehn fich nur Wenige ju verschaffen, weil er nur

einem vielumfassenden, geistigen Organ vermittelt werben kann. Die meisten Menschen genießen alles nur aphoristisch, weil sie nicht im Stande sind, viel auf einmal zusammenzufassen und zu behalten. Ihnen bleiben daher auch die herrlichsten Wundergebäude der Harmonik verschloßen. Sie gehn von einem Einzelnen zum andern über, ohne je das Ganze zu übersschanen. Dadurch bleibt ihnen aber auch das Einszelne räthselhaft. Sie halten daher die einzelnen Parthien eines naturphilosophischen Werks für wunderliche Arabesken ohne Sinn.

Den Ubergang von ber ftrengen architeftonifchen gur freien pittoresten Form madte Rovalis. Er brachte feine Philosophie in die Form eines historis fchen Romans, boch fein wunderliches Gebicht ift noch gang architeftonisch construirt, feine Perfonen find weniger frei handelnbe Wefen, als nur perfonificirte Ibeen und noch in bas gange Ibeengebaube wie in Stein vermadifen. Er hatte ben ungeheuern Bedanten, bas gange All von ber poetischen Geite, ja von jeber möglichen poetischen Geite zugleich zu zeigen, alles, mas ba ift, Ratur, Beift und Befchichte in einer unendlichen Poeffe zu verfnupfen, alles erfinntiche Schone zumal in einem großent Dom von Poeffe zu verbauen. Darum hat er nicht nur Dimmet und Erbe in fein Gebicht aufgenommen , fonbern auch die Unfichten, ben Glauben, bie Muthen aller Bolfer. Alles jog er an fein großes Berg. über alles bat er ben Liebesschein beffelben ausgegoffen. Indem er alles mit seiner Liebe verband, war er selber der Gott seiner unermeßlich reichen Welt. Schon früher ist angedeutet worden, daß Novalis den Gott Fichtes in die Poesse übersetzt hat. Ienes göttliche Ich, was bei Fichte der strengen Arbeit der Selbstschöpfung oblag, seiert dei Novalis den ersten Sabbath und sist auf dem Throne seiner Herrliche keit, um sich versammelnd alle Zauber des Himmels und der Erde, die ihm in Andacht dienen. Was bei Fichte der männliche Wille, das war dei Novalis die Liebe des Menschen, beibe gleich ursprünglich, frei, unendlich, göttlich.

In gang freier, pittorester Form hat jene Belt. poeffe ben Zauber ber harmonit aufgeben muffen, boch mit ber Beränberung ber Form ift nicht zugleich ihr Weift umgewandelt worden. Allegorie ober Beifpiel fprechen bie ewigen Beltibeen nicht minter aus, als jene muftischen Lehrgebaube. In ber Personification und Mythe walteten noch bie alten Gotter ber Ursymbolif. Bir besigen Dramen und Romane, bie mir ju biefer Gattung von Weltpoeffe rechnen muffen, weil fie nicht wunderbare Begebenheiten, noch ideale Menfchen, noch Coftime gemiffer Beiten, fonbern nur bas Balten bes emigen Weltgeiftes fchilbern, bas poetische Bunber nur im Gangen ber Belt fuchen, und voll philosophischen Tieffinns find. Unter ben Gebichten biefer Urt fteht Gothe's Kauft oben an.

Gothen finben wir überall burch einen innigen Bug mit ber Ratur verbunden. Alle feine Gebichte ter find Triumphe, welche bie Natur über die Freiheit bes Menschen feiert. 3mar fucht und findet er übers all in ber Ratur ben Menfchen, aber auch nur ben Menschen in ber Matur, in ben unaufloslichen Banben bes Elementargeistes. Die fuhne Freiheit, in welcher ber Menfch fich jum Gott erhebt, fdien ibm frevelhaft und thoricht. In ber übernaturlichen Erbes bung bes Menschen fah er nur eine unnaturliche Ente frembung, ja Erniebrigung. Alles Menschliche ber Ratur fügfam in allen Kalten anzuschmiegen, mar bie große Ibee seines Lebens und Wirkens. Wie er felber, tief eingewurzelt mir allen Merven und Abern in bas irbifde Dafenn, bie Matur in ihrer gangen Tiefe burchschatt, in ihrer gangen gulle genoffen, fo hat er fich jum Canon ber Sumanitat gemacht, und biefe baber gang in bie Maturgrengen binabgezogen. Bohl erfennend aber ben Gegenfat bes Ibealen und ber Ratur, hat er jenes Ibeal ale bas trugerifche Schattenbild bes menschlichen Sodimuthe bezeichnet, und bas Streben barnach als Unnatur, bie nur gum Tobe führt, burchaus verworfen. In biefem Ginne hat er feinen Fauft gebichtet, fein größtes Bebicht, wie es ben größten Wegenstand hat, und wie es bie Eigenthumlichfeit bes Dichtere im ftrengften Wegenfat gegen anbre ausbruckt. Das Gebicht ift cben biefes Gegenfages megen gang negativ, es ift eine Parobie aller Bestrebungen menschlicher Freiheit feit

bem Anbeginn ber Welt, die größte und beste Satyre, die jemals auf die Menschen gemacht worden ist. Man sollte meinen, der Erdgeist selbst habe dieses Gedicht sich zur Lust und den nach dem Johern strebenden Menschen zum Hohn gedichtet.

Neben Gothe's Faust glanzen in der deutschen Literatur noch eine Menge der ausgezeichnetsten phistosophischen Gedichte, so Lessing's Nathan, vor als tem die neuern Novellen von Tieck und Stessens. In vielen solcher Gedichte verschwindet das philosophissche Interesse der Idee beinah ganzlich unter dem Poetischen der Fabel; in andern herrscht dagegen das Philosophische vor, es sind Wissenschaften in der Form des Nomans oder Dramas, wie Inlius und Evagoras von Fries ze. Zu den letztern gehören denn auch die eigentlichen Lehrgedichte, die naturhistorisschen, moralischen, philosophischen und theologischen Betrachtungen in Versen, wie Tiedge's Urania und dergleichen.

Die eigentlich remantische, mittelalterliche und wieder insbesondere katholische Romantik dursen wir 4 wohl von allen übrigen Gattungen des Romantischen unterscheiden, obgleich vieles von den andern Gatstungen darin enthalten ist. Das Unterscheidende ist das alterthümliche Gepräge, der Charatter des Mitztelalters. Die neuern Dichter, wie Tieck und Uhland, welche dieser Gattung des Romantischen huldigen, haben den Stoff und die Form dazu aus dem Mitztelalter selbst entlehnt. Ihre Dichtungen stehn in ges

nauer Verbindung mit den Überresten ber mittelalterlichen Poesse. Der größte Reiz der neuern Dichtungen dieser Art ist das Helldunkel des mittelalterlichen Bolksglaubens.

Wir mussen indes auch in dieser Gattung wieder unterscheiden. Die altdeutsche Poesse selbst enthält zwei Elemente, ein heidnisches und ein christliches, darnach sich dieselbe als Sagenpoesse und als kathoe lische Legenden= und Ritterpoesse ausgebildet hat. Dempusolge hat auch die neuere Romantik entweder mehr die heidnische Sage und den ältesten Volksglauben, oder das katholische Heiligen=, Priester= und Ritterwesen in sich aufgenommen. Ludwig Tieck ist der Repräsentant dieser ganzen Gattung in beiden Richtung gen. Ihm folgte in der Richtung der Sagenpoesse vorzüglich Uhland, in der katholischen Richtung aber Werner, dessen schon gedacht ist.

Die alte Polkssage klang mit dem alten Bolksglauben und Aberglauben durch alle wechselnde Meslodien des Zeitgeistes und der Mode beständig als ein lang gehaltner tieser Ton hundurch. In der französischen Aufklärungsperiode sank sie am tiessten und verhalte beinah. Sie diente nur noch dem Wis und der Ironie in Heldengedichten, wie die von Wieland. Erst Herder machte auf den Werth der alten Sagen aufmerksam, und nach ihm bemühte sich besonders die Schlegelische Schule, die Schäpe der alten Volksporse poesse and Tageslicht zu ziehn. Für die beutsche Sage und den Bolksslauben geschah besonders viel

46 h

burch Görres, Arnim, die Brüder Schlegel, von der Hagen, Grimm, Mone, Lachmann ic. Man fammelte alle Thatfachen des alten Bolfsglaubens und die nicht oder minder vollkommen erhaltnen Sagen.

Die Poefie in biefen alten Sagen machte ben machtigften Ginbrud auf bie Zeitgenoffen. Trop aller Aufflarung, mit ber man prablte, wurde man unwiderstehlich von bem beiligen Duntel Diefer Poeffe angezogen. Die große Wirfung berfelben beruht ohnstreitig darauf, bag fie nicht ale bae funftliche Dachwert von Meufchen, fonbern ale eine unmittelbare Raturoffenbarung erfcheint. Nicht bie fpielende Phantaffe des Dichtere hat biefe Sagen erfunden, fie find unwillfürlich im Gemuth aller Bolfer entsprungen. Sie find mit ber Geschichte, mit bem hanbeluben Leben ber Bolfer fo ungertrennlich verbunden, wie es die altesten Mythen mit ber Ratur felbst waren. In jenen Muthen fprach fich bas Dafenn und ber Raturinpud ber Bolfer aus, in biefen fpatern Gagen offenbarte fich bie lebenbige Geele berfelben, gleich zeitig mit ihren Thaten. Wie aber burch alle Mythen berfelbe Bug hindurchgeht, fo auch burch alle Cagen. Alle Bolfer faben fich noch um fo abnlicher, je naber fie ber gemeinfamen Wiege bes menfdilichen Gefchlechtes ftanben, wie fich bie Bluthen mehr gleichen, ale die Fruchte. Das Charafteriftische biefer Sagen ift bie hiftorische Form, in welcher fie alles Innerliche ber Geele auf allegorische Beife ober in Beispielen offenbaren, wie es biefelben Bolfer gleiche

zeitig in angern Sanblungen und Thaten offenbarten. Alles Innerliche trut aus fich berans, außert fich, wird hiftorifch. In bem Doppelbild ber Gagen und Weschichten ift baber die Geele jener Bolfer und Beiten aufgeschlossen, liegt und ihre Philosophie vollftanbig offen. 3mifchen ber Gage und Befdichte befteht ein geheinmisvolles und ungertrennliches Band. Wie bie Sage ftete auf ben praftischen Boben ber Beschichte gurudführt, so bie Weschichte ftete auf bas ibeale Gebiet ber Cage. Alle Sagen find hiftorifch, aber alle Wefchichten jener Zeit find auch wieder mahrchenhaft, bedeutungevoll und muftisch. In beiben fpricht fich bas Gemuth ber Bolfer in Thaten aus, die fo munderbar und ahnungsvoll find, als Diefes Gemuth felbft. Alle jene Thaten find finnlos, wenn man fie nicht auf jenes Bemuth gurudleitet, baber die gewöhnliche hiftorische Darftellung bes Ditttelaltere feit ber Bolfermanberung fo unerträglich ift. Dan muß fie im Ginn ber Sage ale Offenbarungen bes Bolfegemuthes auffaffen.

Die Sagen gelten aber nicht nur für ihre Zeit, es liegt etwas Philosophisches darin, was für alle Zeiten gilt. Tiefer und zarter als alle unsre speculativen Definitionen stellen uns die Sagen in einfachen Bildern die Ideen des Lebens bar. Bon dem ungeheuern Gemalde der Riebelungen dis zum leisessten Farbenzug eines Bolksliedes oder Elfenmährschens entfalten sie die ganze Tiefe des menschlichen Lebens. Sie sind alle bedeutungsvoll, von geheimem

tiefem Sinne, alle an eine ewige Ibee gelnupft, die einfachste funstloseste Offenbarung berselben. Darum sprechen sie und so an.

Auf biese Weise sind die Sagen eine unerschöpfsliche Quelle von Poesse, und ihr Stoff ist so unersmesslich und im Allgemeinen noch so wenig durchgesarbeitet, daß die neuern Dichter sich seiner wohl ansnehmen dürsen. Theils ist die alterthümliche Form, in welcher sich vollendet ausgearbeitete Sagen erhalsten haben, und fremd geworden, theils sind die meissen Sagen wirslich nur in rohen Grundzügen vorshanden, welche wir erst aufsühren müssen. So gesichah es, daß unsre vorzüglichsten Dichter wetteisernd den alten goldschweren Schap der Bolkssage zu hesben und neugeprägt wieder in Umlauf zu bringen bemüht waren.

Piervon nahm zunächst die neuere Romanze ihren Ursprung, eine Dichtungsart, in deren bescheidenem Gewande die herrlichste Poesse sich verbirgt. Unsre größten Dichter waren darin ausgezeichnet, und am meisten, wenn sie sich an echte alte Sagenstoffe hielsten. So Göthe, Schiller, Stollberg. Bürger machte sich die Romanze zur Hanptsache, entstellte sie aber durch bäurische Derbheit, die er mit dem Volkston verwechselte. Die trefflichsten Romanzen hat unter den Reuern Uhland gedichtet. Reiner saßte die Ideen der alten Sagen tieser auf, keiner stellte sie treuer und einfacher im echten alterthümlichen Ges

wande dar. Darum mahnen sie uns wie Klänge fern aus grauer Vorzeit.

Größre Sagen in der Form des Heldengedichts und Romans gaben vorzüglich Tieck und Fouqué. Sie bilden zugleich den Übergang von der Sagenpoesse zur katholischen. Wie im Mittelalter selbst die heidenische Sage mit der christlichen Legende sich versmischte, so auch in den neuern Dichtungen, die auf jene gegründet sind. Indeß bemerken wir einen sehr großen Unterschied unter den Darstellungen des kathoslischen Mittelalters.

Auf Gothe's Got von Berlichingen, welcher nichts andres bezweckte, als ein charafterisirendes Gemalde, folgte jene Fluth von <u>Ritterromanen</u>, die nur die Bengelhaftigkeit der gegenwärtigen, keineswegs die Kraft und Milde der vergangnen Zeit schilderten. Sie waren wesentlich negative Schilderungen bes Mittelalters, gegen den Geist desselben gerichtet, das her sie auch beständig die Pfaffen zur Zielscheibe ihres groben Wißes machten. Indeß läßt sich nicht verkennen, daß selbst in dieser abgeschmackten und . rohen Auffassung des Mittelalters eine Vorliebe für das Romantische jener Zeit zu Grunde lag. Eine alte Burg, ein Wald, ein geharnischter Ritter, ein Burgverließ, ein Eremit reichten schon hin, die Phantasse zu beleben und das Herz mit romantischen Schauern zu überströmen.

Ludwig Tieck war der Erste, der den Geist bes Mittelalters lebendig und rein im ganzen Umfang

feiner Erscheinungen auffagte, und zwar in ber bops pelten Richtung ber altheibnischen Cage und bes driftlicben Romanismus. Wir nuffen ihn aber nicht allein als ben Reprasentanten biefer alterthumlichen Gattung ber Momantit betrachten. Er hat eine bohere Bedeutung. Er ift fein blos antiquarifcher Poet, ber mit rudwartsgebrehtem Salfe in bie verlorne Bergangenheit ficht. Er hat vielmehr bie Bergangenheit ber Gegenwart lebendig verfnupft, und auf ben Grund ber alten echtbeutschen Poeffe bie neue fortgebant. 2116 Bermittler zwischen ben beiben gros Ben Bildungestufen ber beutschen Ration wird er in ber Entwicklungsgeschichte berfelben ftete eine ber erften Stellen behaupten. Die neue beutsche Poofie bilbete fich aus bem Protestantismus herver und nach antifen Muftern, in ftrengem Gegenfat gegen bie altdeutsche Poeffe. Die einseitige protestantische, allem Bunberbaren abholbe Dichtungeweise murbe burch unfre größten Dichter zu einer humanen, fosmopolis tifden veredelt, fdmeifte jedoch noch hanfig von ber beutschen Gigenheit ab und folgte fremben Dluftern. Aber mehr und mehr gewann unfre Poeffe mit ihrer Gelbständigfeit auch wieder ihre nationelle Physiognes mie. Aus eigner innrer Rraft fließ fie bas Frembe von fich und bas Eigenthamliche, bas fo lange verachtet gewesen, machte fich burch seinen eignen Berth wieder geltenb. Da mußte die Zeit endlich fommen, in welcher bie innerliche Bermanbtschaft ber neuen und alten Deutschen flar wurde. Das beutsche Gemuth hatte fich felbst wiebergewonnen. Es fühlte jenen alten Gefinnungen und Empfindungen, in grauer Borgeit bem unfterblichen Gefang vertrant , innigft fich verwandt. Weldje hohere Entwicklung wir auch im Berfolge ber Beiten gewonnen, welches Frembe gur anbern Ratur und geworben . bas urfprungliche Naturell war und bennoch geblieben. Gobald wir bies erfannt, mar bie nothwendige Folge, bag mir unfre Poeffe auf ben Ton ber alten, ober vielmehr unfer Berg auf bie Empfindungsweise bes alten gurudftimmten. Im Contraft biefer Richtung ber Poeffe mit ber frubern protestantischen und antifen nußten fich fcmeibenbe Gegenfage und Ubertreibungen ergeben. In ber Uberfchwenglichfeit bes Enthufiasmus, womit bie Deutschen alles zu ergreifen pflegen, muß ten antiquarische Schwarmer und Debanten bie alte bentsche Poefie ausschließlich über jede andre erheben, mabrent ihre Gegner fie fchlechterbinge ale eine Barbarei verbammten. In ber Mitte ber Extreme jeboch mußten anbre bie naturliche Bermittlung bes Alten und Renen begrunden. Bor allen mar Tied zu bic. fer wichtigen Bermittlung berufen. In biefem nationellften unfrer Dichter murbe ber Benind bes alten Deutschlands wiedergeboren und wie ein Phonix perjungt. Seine Dichtungen find fo fehr echtbeutich, daß fie bie Probe beiber fern von einander liegenden Beiten aushalren. Gie find bem Mittelalter fo vermandt, ale une. Die tief bedeutsame und munder. reiche Erscheinung biefes Dichters bezeichnet einen

Wenbepunkt in unfrer neuen Bilbung. Gie wird ihre Wirfungen weit in die Zukunft verbreiten.

Tieck trat mit seiner echtbentschen Poesse in eine natürliche Opposition gegen die herrschenden Schulen, und namentlich gegen die protestantische und antike Bildung und Gestinnung. Darum sind seine Dichtungen nur zum Theil positiv, zum Theil negativ. Er offenbarte nicht nur den echten, bisher verkannten bentschen Genius; er sehbete zugleich auch mit allen Wassen eines tiesen Gefühls und überlegnen Geistes die Berirrungen der Zeit an.

Die Bearbeitungen alter Bolfsfagen find Tied's porzüglichste Dichtungen, worin er auf positive Weife fich ausgesprochen. Doch auch schon in biefen ernsten Dichtungen hat er ben Contrast gegen bas Dos berne zu bezeichnen gesucht, indem er nach dem Beisviel Chatespeare's bad Romische bem Tragischen vermischte. Immer ftellt Tied bie poetischen Glemente bes Mittelaltere ber entarteten Profa ber neuen Berftanbedperiode gegenuber, junachft bie fraftige, gefunde Ginnlichfeit und Rraft, woraus alle übrigen Tugenben jener frubern Beit berfloffen , ber Unnatur und Schmas de, welche bie Grundlage unfrer Fehler und Lafter bilden. hierin ift Tieck febr nahe mit Schiller vermanbt. Much Tied fchilbert Die ebelften und fraftigsten Naturen, nur macht er aus ihnen nicht, wie Schiller, allgemeine Ibeale ber humanitat, fonbern er läßt fie nur als Reprafentanten ber Borgeit und einer bestimmten Bottenatur erscheinen. In biefen

erhabenen Charafteren contrastirt er sodann die alte edle Einfalt und Unschuld mit der Überfeinerung und Affectation ber neuern Zgit, die alte Ehrlichkeit mit der neuen Pfiffigkeit, die alte Bescheidenheit mit der neuen Eitelkeit, die alte Wahrheit mit der neuen Luge. In der Tiefe und Warme des Gemuths aber bezeichnet er die Hauptverschiedenheit des Mittelalters von unsrer Zeit. Dieses Gemuth offenbarte sich in Andacht, Liebe, Ehre, und ber Verstand unsrer Zeit hat ihm leider das Gegentheil jener Tugenden, Unglauben, Egoismus und Schamlosigkeit entgegenzuse= Ben. Tieck malt mit tiefglühenden, brennenden Farben die Frommigkeit und religiose Innigkeit der als ten Zeit, im herben Gegensatz gegen die moderne Aufflärung und deren albernen oder frechen Unglauben. Mit eben so warmen Zügen schildert er die Liebe jenes mildfräftigen Geschlechts der Vorzeit, und kein Dichter außer Shakespeare und Schiller hat die Liebe, & den ewigen Gegenstand der Poesse, so tief und mahr geschildert. Endlich malt uns der Dichter die ritters liche Mannertugend der alten Zeit in den fraftigsten Zügen, den angebornen Adel und die bewußtlose Große muth der Helden.

Jenes gewaltige Leben der Vorzeit hatte wesents lich zwei Brennpunkte, die Religion auf der einen, Ritterthum und Minne auf der andern Seite, d. h. das Herz offenbarte sich in doppelter Richtung gegen das Überirdische und Irdische, und seine Flammen koderten hier im reinen Lilienlicht der Andacht, dort im warmen Rosenlicht der Liebe und Lebenslust. Demsnach sind auch die zwei größten Dichtungen Ticck's an jene beiden Brennpunkte geknüpft. Seine Genosveva und sein Octavian bilden vereinigt in einem ellyptisch verschlungenen Ganzen, ein vollständiges Gemälde des mittelalterlichen Geistes. Genoveva ist die Lilie, Octavian die Rose. Mit dem Zauberstab der Poesse schließt und Tieck in diesen Dichtungen die geheimsten Tiesen und Schätze einer vergangnen Welt auf, aber diesen Zauberstab gewinnt auch nur, wer reines Herzens ist und fromm. Diese zartesten und tiessten aller Dichtungen werden daher von dem großen Hausen unstrer Ausgestlärten als katholische Contrebande verfolgt, als Schwärmerei bedauert, als Kinderei bespöttelt.

In seinen Lustspielen verfährt Tieck negativ, und opponirt dieser falschen Auftlärung. Es sind die besten Lustspiele, die wir haben; vom Grund aus bis zum teisesten Zuge der Ausführung erfüllen sie alle Forsderungen des echten Lustspiels. Da sie aber gegen die Thorheiten unsrer Zeit gerichtet sind, wollen wir ihrer erst bei der modernen Poesse gedenken. In seisnen spätern Novellen hat Tieck sich ebenfalls mehr an das moderne Leben angeschlossen. In allen seinen Wersten aber klingt der Grundton des Mittelalters hinsdurch. Über allen seinen Gebilden, ist ein reiner tiesser Himmel ausgebreitet.

Tieck steht in der lebendigen Mitte des Mittels alters und der neuern Zeit, und verbindet beide,

harum vereinigt er auch in seinen Dichtungen se das herrlichste der Dichter beider Zeiten. Was die Prospenzalen Glänzendes, die Normannen Ritterliches, die Bretonen Zartes, die Engländer Schanerliches, die Deutschen Süßes und Tieses gesungen, klingt in seinen Dichtungen wieder, und wem unter den Neuern steht er nach? Von Lessung hat er den seinen Spott und Sarkasmus, von Göthe die warme lebendige Darstellung der Natur und Menschen, von Schiller das Hohe, Edle, Ideale, von Jean Paul die bunte überströmende Phantasse. Er hat aber mehr als sie sustalle, ein Gemüth und Talent, das ohne alle fremde Beimischung die deutsche Eigenthümlichkeit in ihrer ganzen Tiese und im weitesten Umfang erfüllt und offenbart.

Unter ben Dichtern, welche Tieck in der Richstung nach ber mittelalterlichen Poesse gefolgt sind, steht ihm Arnim zunächst, bessen beinah völlig versgessenes dramatisches Gedicht a Halle und Jerusalem wohl nur in der Form, nicht aber an zartem und tiesem Sinn hinter den Werken seines großen Borsgängers zurücksteht. Auf keinen Fall hat dieser Dichster die Undankbarkeit verdient, mit welcher man seine Werke weniger aufgenommen, als verschmäht und versgessen hat.

Fouqué war ber Mann, burch welchen bas Bestreben Tied's erst Popularität erhielt. Es pflegt immer so zu gehn, baß man bas Tiefe erst verflachen muß, wenn es ben Kurzsichtigen bemerklich were

ben foll. Die Grundlage ber meiften Dichtungen Fouque's ift allerdings ber romantische Golbarund bes Mittelalters, und Glaube, Liebe, Ehre find bie Dauptfarben in allen feinen Bemalben. Er geht aber bom innern Beift fcon mehr auf bas glugerliche, auf bas Coftum bes Mittelalters über. Richtige und tiefe Auffassung ber Charaktere gilt ihm schon weit weniger, als genaue und umftanbliche Zeichnung ber Sitten und Trachten. Diese Borliebe artet leicht in Rinberei aus. Gie verbietet ibm , bas Alterthamliche auch auf die neuere Zeit überzutragen. Er fieht fich felbst gern als einen Sprogling ber alten ritterlichen Barone an und affectirt, wo er nur von fich felbft fpricht, bie alte Rittermaßigfeit. Co erhalten auch alle feine Darftellungen nwberner Abelsfamilien und Officiere einen alterthumlichen Austrich, und fomit unwillfürlich etwas von Don Quirote. Auf ber andern Geite tragt er aber auch viel Mobernes auf feine Darftellungen bes Mittelaltere über. Wie feine Officiere Ritter fenn follen, fo haben auch feine Rits ter etwas von bem Wefen ber mobernen Officiere an fich, etwas Garnifonsmagiges, Ziererei, Luft an Dus, Gelbstgefälligfeit, Roletterie mit ben Baffen, Pferben und Sunden. Er felbit ift zu fehr in biefer nieblichen Pedanterei befangen, um ben Contraft berfelben mit bem alten Ritterthum zu begreifen. Gben fo verfehlt er ben Ton ber alten Galanterie und überhaupt bie gange alte Rebeweife. Wenn feine Delben auch oft gang mittelalterlich hanbeln, fo fpreden sie doch nicht so. Ihre süßliche, manierliche Sprache hat nicht das Mindeste mit dem einfachen, natürlischen, warmen und fräftigen Ton der alten Ritter gemein, und die alterthümlichen Stichwörter, Wensdungen und Redensarten, deren Fouqué sich gern bedient, sind nur eine Hülle ohne wesentlichen Inshalt, und enthalten so wenig den Geist des Mittelsalters, als die Vossischen Affectationen des antiken Styls den Geist des Antiken. Die vielen Nachahmer, die wieder Fouqué gefunden, sind der Rede nicht werth.

Die fünfte und lette Hauptzattung bes Romanstischen sucht das Wunderbare im Ration ellen. Sie hängt mehr oder weniger mit allen übrigen Gatstungen zusammen, da, was immer für ein Held im Vordergrunde der Dichtung steht, irgend ein Land und Bolf immer den Hintergrund und Rahmen dersfelben bildet. Insbesondre aber ist sie wieder von allen unterschieden, soserne sie nur das Nationelle zu ihrem Gegenstande macht, und die volksthümlischen Eigenheiten, die in andern Dichtungen mehr verschwinden, gerade als Hauptsache behandelt. Auch sie stellt den Menschen dar, aber nicht mehr in seiner idealen Humanität, sondern in der Gattung. Ihr gilt das Individuum nur noch als Repräsentant der Gattung, eines bestimmten Volkes.

Diese Poesse ist gegenwärtig die herrschende ges worden, ohne daß man sich noch darüber Rechenschaft gegeben zu haben scheint. Früher war sie unter der

humanen, idealistrenden Poeste versteckt oder ganzlich unbekannt. Man wählte zwar Menschen und Bege= benheiten aus allen Nationen zu den Darstellungen in Schauspielen und Romanen, doch unterwarf man sie einer allgemeinen Norm. Man wollte Menschen darstellen, und das Costum war nur eine unbedeutende Rebenzierde oder wurde ganzlich vernachlässigt. Bei Leffing und Wieland ist diese Unterordnung noch unverkennbar. Erst Herder machte auf die poetische Tiefe im Volksthum, im Naturell der Nationen auf= merksam. Zwar wird bas ganze Streben biefes großen Mannes durch die reinste und echteste Humanitat bezeichnet, und er suchte auch in den Volkern im= mer nur den Menschen, aber er fullte die Kluft aus, die bisher zwischen dem wirklichen und nationalistr= ten Menschen und zwischen dem Abstraktum eines idealen Menschen bestanden hatte. Er arbeitete jener freimaurerischen Ansicht, die den Menschen von der Mation, dem Zeitalter und ber Natur lodreißen und als Glied einer hohern allgemeinen Gesellschaft hin= stellen will, mit der weit naturlichern Unsicht entgegen, daß die humanitat ihren Entwicklungsgang nur innerhalb der Nationalität und des Volksnaturells, wie der Saft im Baume nehmen konne.

Die Humanität hat nothwendig zwei oberste Richstungen. Die eine führt in die Höhe; sie sucht das Ideal, das Ziel im Wahren, Schönen und Guten, denn nur in diesem Ideal oder in dem Streben darsnach ist das einige Band um die Menschheit geschluns

97.

gen. Die anbre Richtung führt in die Weite; sie sucht überall, in der Tiefe der Menschenbrust, in der Natur, in der Geschichte, bei allen Nationen jenes Ibeal, und verbindet durch basselbe alles Getrennte.

Berber's Benius nahm beibe Richtungen volltommen in fich auf. Er war aber eben beghalb nicht blos Dichter; er mar Mensch im reinften Ginn, Burger, Philosoph und Dichter. Die Pocfie im engern Ginn galt ihm nicht blos als einem probuftis ven Dichter, er suchte fie auch bei allen anbern Rationen auf und vermittelte fie bem Beburfniß feiner Landsleute. Dabei galt ihm auf gleiche Beife Die Philosophie und bas praftische Leben, und er mar ein Befenner bes Wahren und Guten, nie bes Gchos uen. Wer aber in biefer harmonie bie bochften Ibeale für bie hochsten Außernugen ber menschlichen Geele als eine Gottheit in breifacher Erfdeinung verehrt, ihnen bie Flammen feines Bergens auf einem Altar lobern lagt, beffen ganges Weffen muß von Doeffe burchdrungen, muß felbit Poefie fenn. Gine folde Bereinigung ift nur im poetischen Gemuthe moglich. Der Urquell aller biefer Richtungen und Bestrebungen, ber Urquell einer fo allumfaffenden Gehnfucht und liebe ift nur bas Berg. Bie in ihrem innerften Lebensprincip fur fich, fo in ihrer Erscheinung für andre ift fie poetisch. Darum hat Jean Paul, Berber's innigfter Berehrer, ben furgen und treffenben Ausspruch gethan: er mar mehr ein Gebicht, als em Dichter.

Die große Wirtung, die Herber's Schriften auf die Deutschen gemacht, wird seinem Genius im Gangen verbanft, nicht einzelnen bichterischen Schöpfungen.

Bas herber mit bem Musbrud humanitat, als bas Biel feines gangen Strebens fich bezeichnet, mar bie Bluthenfrone alles Menschlichen, bas Ibeale, Meine, Eble, Schone, ju bem alle Zeiten und Bolter, alle Inftitute fuhren follen, far beffen Erreis chung bie Menschheit zu leben, bas ihren Fortschritt gu bedingen Scheint. Er fah in ber Belt ein organisches Bange, eine Pflange, Die in ihrer fortschreis tenden Entwicklung jene Bluthe des Eblen und Schonen tragen foll. Entwicklung, Evolution war ihm bas Wefen ber Belt, fein Stillftanb, fein 3wiefpalt ohne hohere Bindung. In Diefer Unschauung eines lebenbigen Werbens ber Welt, ihres Bachethums, ihrer Beredlung, ging feine Philosophie ber pon Schelling voran, die eben burch biefe Unerfennung ber Evolution ihren Borgug errungen.

Er sah alle Individuen und Bolfer nur als die Materie, alle Lebenskreise und Institutionen nur als die Form an, in welcher sene Evolution verwirklicht wird. Er verband sie durch dieselbe alle in einem Geist und Leben. Seine Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit zeigen und seinen Genius im weitesten Umfang und umfassen der Anlage nach alle seine Ansichten und Richtungen. Aber die Ausschlerung konnte diesem Plane nicht genügen. Keine Form ware derselben gewachsen gewesen. Er sühlte

vies wohl, bezeichnete das Fragmentarische im Titel, und überließ es dem richtigen Takt der Mit = und Nachwelt, alle seine übrigen Schriften als Anhänge oder fortgesetzte Fragmente dieses Werks anzuerstennen.

Er begann sein großes Gemalde von der Ents wicklung der Welt mit der Darstellung der physis schen Welt als eines Werdenden. Wir durfen nicht verkennen, daß er dadurch eine hochst poetische Wirkung auf sein Zeitalter hervorgebracht, und nicht minder die Wissenschaft, wenigstens ihre Methodik bereichert. Ein großes lebendiges Gemalde der Natur, das auch dem Profanen verständlich und eins dringlich gewesen ware, fehlte den Deutschen bisher. Die umfassende Ansicht des Ganzen, das Entwickeln des Schönen im Einzelnen verschwistert sich hier zum glanzendsten Effect. Wenn andere das All der Natur uns als ein mechanisches Räderwerk kalt construirt, hauchte er ihm ein organisches Leben ein und weckte das warme Gefühl dafür in jeder Brust. Wenn andre die einzelnen Erscheinungen der Natur wohl numerirt und classificirt uns hintereinander an den Fingern abgezählt, ließ er sie alle als Glies der eines Organismus erscheinen und hob jede durch ihre naturliche Stellung. Der Stein erschien nicht in der Baumwolle des Mineralienkabinets, sondern im lebendigen Schooß der Erde, da er gewachfen; die Pflanze nicht welt im Herbarium, sondern frisch auf der Wiefe, am Bergeshang noch an der feuchten

Wurzel mit dem Erdgeruch; das Thier nicht ausges stopft oder im Käsig, sondern in der Freiheit des Waldes und des Feldes, der Luft und der Gewässer; das Auge nicht im Runge, sondern im schönen Angesicht; der Mensch nicht in der Einsamseit des Stusdierzimmers, sondern wie Adam unter den Kreatusten der ersten Schöpfnugstage, wie Cafar unter Mensschen, wie Christus im Himmel.

Uber ber Ratur erhaben, aber nur wie bie Blus the über bem Stengel, und von bem gleichen leben burchbrungen, erfchien ihm die fittliche Welt. Daffelbe Werben und Entwickeln, nur auf boberer Stufe, galt ihm auch in biefer hobern Ratur, und er fprach die große Anficht aus, bag bas Leben bes einzelnen Menschen und bas leben ber gangen Menschheit gleis dien Gesegen ber Evolution unterworfen fen. Er stellte eine Bernunft ber Menschheit ber Bernunft bes Menschen an Die Seite. Jene von einer emigen Borfebung im Bolferleben ummittelbar gelenft, biefe bem Menschen als gottliches Erbtheil mitgegeben und nur Audflug ber bochften einen Weltvernunft, ftreben beibe incinander mirtend zu bem bochften Biele . ber Bereblung bes menfchlichen Gefchlechte, gur Ber-Schonerung bes menfchlichen Lebens. Dahin bluben alle Rrafte ber Menschheit aus. Bon biefem erhabenen Ginne geleitet, foridite Berber in ben Tiefen ber menfchlichen Seele, verfolgte er bie Entwicklung bes Privatlebens, ber Sitten, ber Erziehung, ber Stagten, ber Religionen, ber Biffenschaften und Runfte,

die Geschichte der Institutionen, der Bolter und der ganzen Menschheit, und zeigte überall die gleiche Richtung, das eine Lebensprincip. Alles Einzelne galt ihm nur als Glied des Ganzen. Seine zahlreichen fragmentarischen Schriften beschäftigen sich immer mehr, die Verbindung der einzelnen Erscheinungen im menschlichen Leben zu zeigen, als ihre Besonderheit.

Unter bie Schriften, worin er bas allgemeine menschliche ohne Rudficht auf besondre Bolter gum Gegenstande feiner Betrachtung macht, geichnet fich nach ben Ibeen hauptfachlich bie Metafritit fur Phis lofophie, Die Ralliope fur Afthetif aus. Engere Rreife gichen fich bie Schriften uber bie Bibel, über Politif, Erziehung und Gitte, womit fich vorzüglich feine gablreichen fleinern Auffage und Kragmente beschäftis gen. In ber Abraftea hat er, ein Rind feiner Beit, fich gebrungen gefühlt, ber neuern Geschichte eine befondere Aufmerksamkeit zu widmen. Alle biefe Werfe zeichnen fich, wie durch die tiefe Dahrheit und Rembeit ber unmittelbaren Anschauung, so vorzüglich baburch aus, bag fie nie etwas vereinzeltes find, me ein unbefriedigtes Gefühl übrig laffen, fondern fich ftete auf eine große harmonische Meltanschauung begieben, und und im Gingelnen bas Bange erblicken laffen, fo wie fie vereint erft bas Bange bilben.

Herber's erhabener Genius blieb aber nicht bas bei stehn, die Entwicklung ber Seelenfrafte, wie sie in den einzelnen Menschen liegen, bis zu der Bollendung der Bluthe zu verfolgen, zu der sie biese Gingelnen bringen tonnen. Er erfannte vielmehr, bag eine noch höhere Entwicklung in ber Berschiebenheit ber Naturen, fo ber Bolfer, fo ber Individuen, erreicht wird. hierin ichien ihm bie hochfte und lette Form ju liegen, welcher ber Entwicklungsgang ber Menschheit fich unterwirft, und barum mar bie Barbigung berfelben auch bie Rrone feines Suftems. In: ber Nationalitat erkannte Berber bie Diege einer noch hohern Unebilbung, ale fie ben Menfchen an fich zu erreichen möglich mare, Die Wiege ber hochften aber mar ihm die Berschiebenheit ber menschlis den Natur. Wie er bie fittliche Welt ber Menschen über bie Ratur ftellte, fo bas gebildete, humane Bolf über bas rohe, fo ben Benind über ben Bemeinen. Diese hochste Auficht ftant ihm aber in innigfter Berbinbung mit feinem gangen Suftem, und er entwickelte ben Beift ber Bolfer nur in feiner Bedeutung fur ben Beift ber Menschheit und ber Belt, und ben Beift großer Benien nur in ber Begiehung wieber auf jene alle.

Dieser letten Ansicht verdanken wir seine vorsäglichsten Schriften, und das vorzüglichste in allem. Mit einer Wärme, wie sie nur den Deutschen mögslich ist, wie sein Beispiel sie den Deutschen zum bewußten Willen und Gesetz gemacht, drang er in das besondre Welen wie der deutschen, so jeder fremden Nation und ihrer Gemen ein, und zeigte, wie in ihenen die duftigsten Bluthen jedes Edlen und Schönen hervorgebrochen. Aus allen diesen Bluthen windet

für das Naturschöne immer unerreichbar bleibt. Seine zerstreuten Schilderungen von Volksfesten sind schon Muster in der Manier, die jetzt durch Walter Scott so weite Verbreitung erlangt hat. Auch darf der geniale Versuch, alle nationellen Eigenthümlichkeiten im Mittelalter in ein großes Gemälde zu fassen und durch Contraste zu erheben, in Fouqués Zauberring, nicht vergessen werden, wenn auch die Aussührung selbst die Idee nicht erreicht.

Nachdem bei allen europäischen Bollern in Rolge ber Zeitereigniffe offenbar eine Reigung fur bas Bolfethumliche und Physiognomische herrschend geworben war, trat in England Balter Scott auf, 4; und befriedigte biefe Reigung auf bie glanzenbfte Weise, indem er fie zugleich aufflarte, befestigte, erweiterte. Unter ben Rinbern ber Zeit ift immer eins, bas fie jum Liebling fich answählt, und biefe Lieblinge wechseln wie bie Zeit selbst. Die unfere hat ihre gange Bartlichkeit jenem Britten jugewendet, ben man noch immer gern ben großen Unbefannten uennt, um ihn als ben Dalai gama ber Dichter gu bezeichnen. Balter Scott ift aber nicht nur in bem Maage ber Liebling unfrer Zeit, als anbere Dichter bie Berehrung früherer Zeiten genoffen haben, fonbern nuzweifelhaft in einem weit hohern Maafe. Roch nie ist ein Dichter so allgemein bei allen Rationen ber gebilbeten Welt, ich will nicht fagen beliebt, nur überhaupt befannt geworben, ale Balter Scott. Der erften Befauntschaft mit ihm ift aber

wirklich überall eine grangenlofe Werthschätzung und Borliebe gefolgt. Dur einzelne Manuer haben biefem Strome ber Begeisterung fich wiberfett, Die große Maffe bed Publifums ift überall bavon fortgeriffen worden, und mit Erstaunen febn wir zum ersten Mal alle noch fo verschiebenen Bolfer in ein und bemfelben Geschmack übereinstimmen. Hoch wichtiger ift ber Umftand, baß feine Manier überall nachgeahmt wirb, und bag er ber Bater einer neuen, bie halbe Welt überschwemmenben Literatur geworben ift. Nachahmer hat es immer gegeben, aber fo ju Sunderten find fie boch nie aus allen Binteln ber Erbe hervorgeschoffen, und noch nie hat ein Dichter ober eine Dichtungsart fich fo auffallend vervielfaltigt. Man muß bei biefem Romanenfraut, bas fo leicht in jebem Boben Wurgel faßt und um fich muchert, unwillfürlich an die Kartoffeln benfen, die fich einst aus bemselben Lande und auf Diefelbe Beife über gang Turopa verbreiteten. Alles baut jest die wohlfeile Frucht, und Die literarische Ofonomie erlebt eine ber größten Rataftrophen. Das neue Nahrungsmittel für bie Geelen führt zugleich im Geschmad, und ich mochte fagen, in ber gangen Constitution berfelben eine eben so große Ratastrophe herbei. Raum hat ein Mensch bavon gefoftet, fo muß er immer wieber toften, unb bie verschiedensten Rationen figen ohne Reid und Edel bruberlich an einer Schuffel, und eben fo brie berlich ber Labendiener, ber bie Mennfreuzerausgabe nnr mit ber Elle meffen fann, und ber tieffinnigfte

barauf ankam, in ihm irgend ein 3beal aufzustellen. Bunberbare Begebenheiten aus ber mirklichen Welt wurden geschildert, aber auch nur, weil fich eine Lehre baraus giehen ließ. Überall biente bie Gefchichte hobern 3weden, fie murbe nicht felbstständig, frei, rein um ihrer felbft willen von ben Dichtern behandelt, man fuchte barin nur Stoffe, um fie mit einem fremben Beift zu beleben, nicht ben ihr eiges nen Geift. Die Siftorienmalerei war in ber italies nischen Schule befangen , und ibealifirte nur. Die Weschichte lag wie ein großer wilder Garten vor ben Dichtern ausgebreitet, aber fie suchten nur hier nach ben schönsten Blumen ber Unschuld und Tugend, bort nach ben heilfamften Rrautern fittlicher Lehren und nach ben Riefenbaumen großer Charaftere. Gin Landschaftmaler mußte tommen, und unschuldig und naiv an allem fich laben, was in bem großen Garten burcheinander ranfte, und bieg mar Walter Scott. Er zuerft wenbete ben finnigen Blid von ben glangenben Sauptpartien ber Beschichte auch auf bie unscheinbaren Winkel berfelben, und suchte nichts besondres barin, sonbern nahm alles, wie es war, und fiehe, es war poetisch. Es gibt allerdings eine naive Ansicht ber Weschichte bie fie in allen ibren naturlichen Erscheinungen auffassen und ben barin waltenben Beift, bie ftille wunderbare Begetations traft ber Rationen an und fur fich poetisch finden tann und muß, ohne bie Poeffe von hohern Ibealen entlehnen zu burfen, bie nur zu oft biefe naturliche

Poesse in den Schatten stellen. Es ist gut und schon, wenn wir und über die beschränkten Lebenskreise einszelner Zeiten und Bölker zum Idealen erheben könznen, aber die naive, kindliche, gläubige Weltansicht, die in jenem engen Kreise befangen bleibt, die Illussion beschränkter Nationalitäten, Gegenden, Klimate, Kulturstufen und Zeitalter behält ihren hochpoetischen Werth nicht nur für die Befangenen, sondern auch für alle, die darüber stehn, und gleichsam in die Kindheit des Menschengeschlechts zurücklicken.

. Das innerfte Wefen bes hiftorifden Romans ift in etwas gang anderem gut fuchen, ale worin bie historischen Darftellungen bisher befangen gewesen find. Im Drama hat man bie Gefchichte bloß gu einer Probe ber menschlichen Rraft, und gur Folie ber Ibeale gemacht. Im Epos hat man eine gotts fiche Borfebung über ber Wefchichte angenommen, und bie Profa ber Wirklichkeit burch Wunber von oben einigermaßen erfrifcht und belebt. Dort ftand ber Mensch frei auffer ber Geschichte und ihr fampfend gegenüber, hier aber fugte bie Gottheit bie Weschichte ebenfalls von auffen, und behandelte fie als einen tobten Stoff. Etwas gang anberes zeigt uns ber hiftorifche Roman, in bem Ginne, wie Balter Geott ibn aufgefaßt. hier ift ber Menfch nur ein Product ber Geschichte, gleichsam eine Bluthe, bie aus ihrer Mitte hervorvegetirt, von ihren Gaften genahrt, und von ihren geheimen Rraften festgehalten. Aber auch Die Gottheit ift nicht getrennt von bem in ber Ges en in lent enter. Erett de l'inter d 1219 milier, des d'é du delles, de l'e 1410s

THE THE PERSON IN THE PARTY IN or have recommend in his worse of The second second second second La in i n remier in Suming w the same families of the Contraction LACT IN THE PROPERTY OF THE PARTY CARRIED s reminer. The first Remain the war tell feiter at it eine amer Sein Arb ing the 12 leuine france rette me le Militar about the market and the second la au l'adoltin un ce Anir dettie la There were be used in in the second dance what he has the the there are the we and there are the transfer of the transfer of due Bong confidence um um um Amer mas wat were the first and the tree are I there were start foot to Estate the the First Det Dient Um un Halor, un es pic en ultericen Feit eine Vegeth ju festänen. Diese mirride Heit mount ik mik eines hinden fliedricks betretten durde general de est facestantele. Le primée und and anguigame e Frenche it einer Gerend. Et men the Nachism anagehouse suré des Geré des Ressause Richt was bas hill vivil vivil eine geweise Eigenestalichteit son leinem Beten an, ferbern and vielet von ihm, wenighens in univer Einbildung. in den Bordergrund sich heransstellt, sind immer nur seine Organe, aus seiner Mitte, aus allen seu en Classen, ja aus seiner Hese herausgegriffen. Darum sind die Helden aller walterscottistrenden Romane niemals Ideale, sondern nur schlichte Menschen, Respräsentanten einer ganzen Gattung, und sofern ein solcher Held den ganzen Roman zu beherrschen scheint, dient er doch nur als ein Faden, um daran die Länders, Bölkers und Sittengemälde auszureihen.

Bon jeher war bas Thema aller Poeffe ber Menfch, und auch bie neue Romanpoeffe fann bavon nicht abweichen; fie faßt aber ben Menschen mehr in ber Gattung auf, mahrend er fruber mehr in ber Individualität aufgefaßt murbe. Ihr helb ift alfo eigentlich nicht mehr ber einzelne Menfch, fonbern bas Bolf. Daburch wird fie aber eng an die Natur und die wirfliche Geschichte gebunden, benn die Gats tung folgt unwaudelbar bem ftillen Buge ber Ratur, nur ber Gingelne reißt fich los und ftrebt nach Ibea-Ien. 2018 bem Gingelnen fann ber Dichter machen, mas er will, aber ein Bolt muß er nehmen, wie es ift. hier bleibt ibm nur übrig, bas Poetische in ber Birtlichfeit gu erkennen, nicht es eigenmachtig gu er-Schaffen. Wie gludlich man ben Menschen ibealifirt bat, fo ift es boch nie gelungen, bie Gattung im Gangen ober nur ein bestimmtes Bolf ju ibealifiren. Die Traume von Muftervollfern find immer fehr leer und aufgeblafen, bie Berichonerungen mirtlicher Bolfer, g. B. bie Schweizeribpllen eines Clauren, immer sehr albern gewesen. Sobalb ber Dichter ein Bolf schilbert, muß er es treu schilbern, wie bie Natur.

Die Elemente einer folden Bolfspoefie liegen in ber Ratur vorgezeichnet. Das Bolf wurzelt einer Pflanze gleich in einem bestimmten Boben und Clima. Das land ift bie Bebingung feines Charaftere wie feiner gangen Erifteng, und bietet bem Dichter gus nachst bie Gelegenheit bar, mit bem Landschaftmaler ju wetteifern. hier ift biefer Wetteifer, ben man fonft getabelt hat, an feiner rechten Stelle. Allerbinge find bie ibyllischen Bilbden, welche nur bie Absidit haben, Landichaftegemalbe gu geben, gewohnlich nur Tanbeleien, und ber Maler übertrifft ben Didter immer, wo biefer nur ihn erreichen will. Undere verhalt es fich fdon mit jenen großen Daturanfichten Sumbolbte, indem hier ein philosophis feber Beift hingufommt, ben ber Maler nicht mehr ausbruden fann, wohl aber ber Dichter. Moch mehr aber fiegt bie Sprache über bie Karbe, ber Dichter über den Maler, wo ce gilt, ben hiftorifden Beift einer Gegend zu bezeichnen. Diefer hiftorifche Beift, wenn ich mich eines folchen Ausbrucks bebienen barf, ift gewöhnlich bas Intereffantefte, Reigenbfte, und bas vorzugeweise Poetifche in einer Gegenb. Er wird ihr gleichsam eingehaucht burch ben Beift ber Bewohner. Nicht nur bas Bolf nimmt eine gemiffe Eigenthumlichkeit von feinem Boben an, fonbern auch biefer von ihm, wenigstens in unfrer Ginbilbung.

Daburch unterscheibet fich jeder hiftorische Boben von bem neuentbedten, noch unbevolferten; und baburch unterscheidet fich auch ein bewohntes land von bem ans bern weit mehr, als burch feine blog phylischen Gigenschaften. Bir benten und fein foldes Canb, ohne zugleich an bas Bolt, feinen Charafter und feine Gefchichte zu benfen, und baburch erft erhalt es ben romantischen Reig fur und. Diefen Reig nun fann niemand beffer erweden, als ber Dichter, ber nicht blog bie Begend malt, fonbern bas Bolf und feine Beschichte bagu, ber und in die lebendige Mitte nicht nur ber Natur und bes Raumes, wie ber Maler, fonbern anch ber Beit und ber Begebenheiten verfett. Der Dichter hat babei noch ben Bortheil, bag er und Gegenden bodift intereffant macht, bie es nie fenn murben, wenn nur ein Maler fie abbilbete.

Ein zweites Element bietet ber physische Chasrafter des Volkes selbst dar, die Nationalphysiognosmie, die Stammesnatur, das Temperament, worin die Natur eine unerschöpsliche Fülle von interessanten Eigenthümlichseiten und tiefromantischen Reizen entsfaltet. Hier schließt sich dem Dichter ein unermeßsliches Feld auf, das noch sehr wenig bedaut worden ist. Gleichsam nur unwillfürlich haben disher die Dichtungen verschiedener Völker ein nationelles Gespräge getragen. Das Streben der Dichter ging nicht dahin, das Nationelle zu bezeichnen, vielmehr etwas humanes, allgemein Menschliches davon auszuscheisden. Man kann die unzählbare Masse von Helden,

welche bie Doeffe feit Jahrtaufenden erschaffen bat, beffer nach ben Claffen eines psychologischen Syftems, worin ein Normalmensch als Topus bes gangen Gefchlechts erscheint, als nach ben Rachern ber Geographie und Beschichte eintheilen, ober, um mich eines philosophischen Ausbrucks gu bebienen, beffer nad ber Analyse bes Möglichen, als nach ber Ennthefis bes Wirklichen. Die meiften Poeffen tragen nur etwas allgemein Menschliches in eine Kabelwelt hinuber, die nirgende eriftirt, und halten fich nicht an einen wirklichen Ort auf ber Erbe, an einen wirklichen Zeitraum in ber Geschichte. Ihre Belben find fo, wie fie im fußen Traum bes Beltverbeffes rere erscheinen, nicht wie fie bas wirkliche Leben zeigt. Es find bie Id. ale aller Tugenben ober auch Lafter, aller Bellfommenbeiten und Benuffe, ober and Leiben, Die menfchenmoglich find, nicht ber treue Spiegel beffen, mas wirtlich ift. Was ift auch mobil naturlicher und unschuldiger, ale bie Freuden in ber Einbildung ju genießen, bie und in ber Wirflichfeit fehlen, und mas giebt es Boberes fur ben Menfchen, als in ber Poeffe fich felbst gu ibealifiren, gu verebeln und zu vergottlichen, fo lange bieg ihm nicht im Leben felbit gelingt. Die Poefie bezeichnet bem Menfchen bie Bahn ju jeber Große, Tugend und Beiligfe t, und er foll nicht verfammern in gemeiner Bewohnheit bes Alltäglichen. Aber gerabe je freier fid fein Beift erhebt, befto meniger mirb er bie Ras tur und jene erften beiligen Banbe, bie und an bas

Birtliche feffeln, mit einem feinblichen Muge betrachten tonnen. Er wird fich mit ber Rothwendigfeit verfohnen, und mas ihm barin Anfangs hart, bruckenb, beengend, flein und gemein erschien, wird fich mit neuen Reigen überfleiben. Das Birfliche, bem er in bas land ber Ideale zu entfliehen gefucht, wird einen feillen und allmächtigen Zauber für ihn geminnen. Ahnungevoll wird er in bem Walten ber Ratur bas Beilige wieder gu finden glauben, mas er vielleicht in feinen fühnsten Eraumen vergeblich gefucht und aufgegeben. Dieg wird ihn auch bald bahin fuhren, im großen Garten bes Lebens alles nach feiner Urt intereffant ju finden, befonbere aber bas Gange in feinem harmonischen Zusammenhange und in feiner reigenden Mannigfaltigfeit. Gine fleine Blume, Die er fonft wohl verachtet hat, wird ihm werth werben burch bie Bebeutung, bie fie im Gangen bat. Co wird er nun bas wirfliche Leben ber Begenwart und Bergangenheit, die Menschen und ihr Treiben, wie es wirklich ift, wunderbar angiehend finden, und bie Bufunft und ihre Ibeale baruber, wenn nicht vergeffen, boch nicht mehr allein gelten laffen. Dem Dichter wird es nun gelingen, bas bisher fo Unfcheinbare, bas man nicht einmal mitleidemurbig genug fant, um es in einer Ibnlle ober in einer Doffe brauchen gut fonnen, auf eine neue und bantbare Beife fur bie Poefie ju gewinnen. Er wird ben gemeinen Menfchen aus bem Bolle herausheben tonnen, blog weil er gu bicfem Bolfe, gu biefem Stanbe, in biefe Wegenb, in biefe Beit gehort, und bieg wird ihm einen romantischen Reig verleihen, ber aufferbem gar feine ausgezeichnete Perfonlichfeit voraussest. Bir werben in ihm nicht bie Person, ben Belben, ben Schafer ober bie Rarrifatur, fonbern nur ben Reprafentanten feines Bolfe und feiner Zeit und ihrer Sitten febn. Der romantische Reig, ben ihm fchon biefe Physiognomie verleiht, wird burch Contrafte noch erhöht, und endlich fehn wir nicht bloß folde Menfchen mit verfchiebenen Gefichtern, Geberben und Trachten, wie in einer Rinberfibel beifammen, fons bern fie leben und handeln in ihrer Zeit, und vergegenwartigen und biefelbe in ihrer gangen Gigenthumlichfeit. Man hat bas Nationelle bisher zu fehr ale etwas Bufalliges ober Gleichgultiges behandelt, ober alle Mationen nach einem ibealen Mufter beurtheilt, und nur bas gelten laffen, worin fie einans ber gleich waren, ober fie gleich machen, mit bem großen Sobel ber Rultur und Auftlarung fie planis ren wollen. Aber in ber Gigenthamlichkeit, Berfdies benheit, Conderung ber Bolfer liegt ichon jenes alls gemein Menschliche so munberbar verborgen, wie in ben Farben bas Licht, und fann niemals bavon geichieden merben. Beber phyfifchen Berfchiedenheit ber Bolfer entspricht ein gewisses Temperament, eine Stimmung, Richtung und Rraft ber Geele, und ber Inbegriff aller biefer Michtungen offenbart und erft ben unenblichen Reichthum und bie Tiefe bes Menfche lidjen.

Sieran fnupft fich bas britte Element, ber geis flige Charafer bes Bolfe, Die Geele beffelben. Gie lagt fich fdmerer malen, als bas Ungere eines Bolte, wenn man ihre geheimften Ruancen verfolgen will, aber was in ihr so unerschöpflich ift, bas ift eben die Poeffe. Die Nationen find fich auch beinahe alle gleich in biefer Unergrundlichkeit ihres Charafters, in ber romantischen Tiefe, bie und ben Reim fo eis genthumlicher Biibungen verbirgt. Der Dichter findet in jedem Bolt etwas Beiliges und Unbegreifliches, was da ift, aber man weiß nicht wie und warum, was so wirklich und natürlich ift, als etwas, aber augleich fo munderbar. Die Sitten und Juftitutios nen pragen bei weitem noch nicht alles aus, was in ber Geele ber Bolfer ichlummert, ja bie Befchichte felbit lauft baran nur ab, zeigt une nur wechselnbe Momente an einem Beharrenben. Jeben Angenblick Schließt bie Weschichte ben Rreis, und mas vergangen ift, fehrt nie wieber, aber im Bolfdcharafter felbst fließt ewig die Quelle neuer Bildungen aus unergrundlicher Tiefe bervor. Die neuern Griechen geben und bad fconfte und angenfalligfte Beifpiel deffen, was Mationalitat, eingeborne, unverwüstliche Bolfenatur und Bolfegemuth ift. Es lagt fich zwar nicht laugnen, bag ein Uberblid über bie Wolfer ber Erde bem Menschenfreunde manchen tranrigen Unblick barbietet; aber auf ber anbern Geite findet fich auch wieber njedwedes Sobe, Berrliche auf Erben- an das unschuldige jungfräuliche Dasenn edler Bolterstämme gefnüpft, in benen die Naturfraft unmittelbar gewirft, was die höchste Kultur nicht wieder ersett hat. Und gesent, es gabe eine gleichgebildete, allges meine Menschheit, in der alle Unterschiede der Löster aufgehoben wären, einen Freimaurerbund über die ganze Welt verbreitet, wie umform, farblos und de müßte derselbe gegen den vollen bunten Bölfers garten der Vergangenheit erscheinen, und sollten die Philosophen wirklich alle Bölferströme zuletzt in den Decan einer einigen und gleichen Brüdergemeinde der allgemeinen Menschheit leiten können, die Dichter würden an den Strömen auswärte gehn und m jene Gebirge zurücksehren, die am Horizonte der Geschichte stehn.

Als das lette Element betrachten wir das Schicks sal, die Thaten, die Geschichte der Volker. Wenn Schiller sagt: «in deiner Brust sind deines Schicks sals Sterne!» so gilt dies auch von ganzen Volkern. Die Natur bestimmt sich selbst, die Seele baut sich ihren Leib, die Seele des Volks verkörpert sich in eigenthümlichen Organen, die wir als Sitten, Stände, Staaten erkennen. In diesen Organen ist es thätig oder leidet, und seine innerste Eigenthümlichkeit ist zus gleich sein außeres Verhängnis. Diese Ansicht, die sogar der Geschichtforschung nicht mehr fremd ist, empsiehtt sich noch weit mehr dem Dichter, denn sie ist durch aus poetisch, ja der einzige poetische Schlüssel zur Geschichte. Der Dichter kann aber seinen Standspunkt auf verschiedene Weise nehmen, er kann sich

mitten in ein Bolt versegen, ober fich barüber ftels Ien, ober zwischen die Bolter, und auf jebem Ctandpunfte ftellt fich ihm Die Geschichte in einem neuen Reize bar. Berfett er fich mitten in Die Geele feines Bolfs, fo wird feine Dichtung von jenem patriotischen Feuer gluben tonnen, bas jedes Berg in gleicher Gluth entgundet, und von jeher eine unwiderstehliche poetische Rraft behauptet hat, und bies ift die Lurif bes historischen Romans. Stellt fich ber Dichter über bas leben und bie Zeit, fo wird er ihr Bilb am reinsten auffaffen fonnen. Der Beift ber Bolfer ants wortet auf unfere Fragen am besten in einiger Entfernung, wie bas Edo. Darum fpricht er aus ber Bergangenheit am vernehmlichsten. Die Zeit bewirft! fcon, mas bem Dichter erforberlich ift; fie braugt namlich bas Bilb ber Bolfer und ber Beschichte gufammen. Much verbreitet schon ihre Ferne von felbst über jeden Gegenstand einen magifchen Duft und Schleier, ber ihm ein ruhrenbes Intereffe verleibt, und es bedarf nicht erft ber elegischen Mittel bes Dichtere, über ein Gemalbe bes Alterthums ben fanften Reig ber Wehmuth audzugießen. Borguglich untergegangene Rationen, aber überhaupt jebe Bergangenheit erscheint und schon an fich poetisch, und nur in ber Wegenwart thront bie gemeine Alltaglichfeit und Profa; fo wie wir auch nur in bem Lande, barin mir leben, gelangweilt merten, mahrent und bas große Panorama ber Bolter ringe umber Erstaunen und Schnfucht einflift und bie Geele mit einer uns endlichen Kulle von Bilbern und Empfindungen sattigt. Aus bem ganzen Umfreis des Entfernten und Vergangenen wählt nun der Dichter helle zusammenhangende Bilder aus, und stellt sie uns in einem gefälligen Rahmen vor die Augen. Wir blicken in die fremde Gegenwart hinein, in eine andere Welt, in der doch alles so naturlich ist, als ob es noch lebte, mid dies ist das Epos des historischen Romans. Ends lich führt der Dichter verschiedene Nationen zusam= men, und wählt dazu Momente der Geschichte, in welchen sie wirklich in lebhaften Conflikt gekommen sind. Hier hebt sich jede Eigenthumlichkeit burch den Contrast, und die Reibung ruft die hochste Thatigs keit bes Nationalgeistes hervor. In Kriegen und Res volutionen spielen und gluben alle Farben durcheinans der, schärft sich die Physiognomie, erwachen die schlummernden Kräfte und offenbaren in großen Leidenschafs ten, was im Gemuth der Volker zu Grunde liegt. Das ist das Dramatische des historischen Romans und seine Bollendung.

Ziehen wir alles dies in Betrachtung, so ergibt sich, daß es immer nur das Volk ist, was als der eigentliche Held des historischen Romans betrachtet werden muß. Davon hängt nun auch das Gesetz ab, daß der Dichter sich einer möglichst objectiven Darsstellung besleißige, denn wenn es ihm vergönnt ist, einem Menschen seine Gesunungen und Empfindungen unterzulegen, so kann dies doch nicht bei einem Volke oder dessen Repräsentanten Statt sinden. Das Volk

muß treu nach der Wahrheit geschildert werden, und der Dichter darf sich nie erlauben, seine Geschichte willkürlich zu entstellen. Wir sinden dergleichen Entsstellungen in mehreren Romanen. Gewisse Dichter tragen die Interessen, Gestimmungen und Parteiansschriten der gegenwärtigen Zeit in die Vergangenheit hinsüber, und dies ist eine poetische Sünde. Zede Zeit hat ihre eigene Poesse und sie darf nicht verfälscht werden. Dem Dichter steht eine zweite phantastische Welt offen, dahin kann er alles verpflanzen, was er ersindet, aber auf dem Boden der Wirklichkeit nuß er die Poesse so lassen, wie sie demselben schon von Natur eingepflanzt ist.

Angerdem hat ber Dichter noch zwei Extreme gu vermeiben, wenn er die Poeffe ber Bolfer darafteriftisch bezeichnen will. Er muß em zu Sobes und ein zu Mieberes ichenen. Bu boch find gewiffe Delden ber Wefchichte, die gleichsam ans bem Rreise ber Mation heraustreten, in benen ber Gening ber gangen Menschheit maltet, beren überwiegende Kraft bie Bande ber Gewohnung, bes Landlichen und Eittlis dien gerreißt. Golde Selben gieben, wo fie erfcheis nen, alle Angen allein auf fich, und bas Wolf tritt in ben bunfeln Symtergrund. Wer alfo bas Wolf fchilbern will, muß es in feiner Mitte, nicht in folden ausschweifenden Sobenpuntten ergreifen. Aber es gibt auch eine gu niedrige Sphare, in ber man es ebenfalls nicht vorzugeweise auffassen barf, ohne es gang ju verfennen. Dann malt ber Dichter nur wie ein Tenier und Oftabe an jener letten Granze bes Menschlichen, wo es ins Barens und Affenmabige übergeht.

Ich kann nicht umhin, noch zwei andre Ertreme zu rügen, in welche die Walterscottische Schule häns sig verfallen ist. Gewisse Dichter verweilen gar zu aussührlich bei dem Ausmalen der Lokalitäten, der Sitten und des Costums, und geben das, was man in der Malerei Stilleben nennt; das ist aber keine wahre Poesse, und verbirgt schlecht den Mangel an lebendiger Darstellung des Volksgeistes. Auf der andern Seite hat man denselben Mangel durch abenteuerliche Frazzen zu ersetzen gesucht, und Walter Scott selbst hat dasür den Ton angegeben.

Fragen wir nun zulett noch, in welcher Weise die neuen Romane mit dem Zeitgeist übereinstimmen, und woher es komme, daß sie gerade jetzt und so allgemein beliebt werden, so wird sich uns bald ents decken, daß hier nicht blos von einem flüchtigen Rausch der Mode die Rede sep. Vielmehr greift diese poetische Gattung tief in das Wesen der Zeit ein, und ist eine unzertrennliche und nothwendige Erscheinung, ein echtes und nothwendiges Erzeugnist des neuen Kulturzustandes, ganz ungleich senen Manieren oder Manieen, mit denen man bisher ein wechselndes und tändelndes Spiel getrieben hat.

Niemand zweifelt langer, baß die Richtung bes gegenwärtigen Zeitalters eine wesentlich praftische und politische ift. Dies muß auf die Poesse Einfluß

uben, und wer tann ihn in den hiftorischen Romas nen verkennen ? Man irrt fich, wenn man befürchtet, Die praftische Richtung ber lebenden Generation laufe ber Poefie ichnurftrafe entgegen; fie reift fie vielmehr mit fich fort, wie alles andere. Benn man auch in unserer bewegten politischen Zeit nicht mehr mit rechter Luft und Muße die alten poetischen Ergogungen forttreiben faun, fo bieten fich und boch andere bar, bie mehr in biefe Beit paffen. Da noch alles um une her fo friedlich mar, tonnten wir auch mit all unferer Poefie gleichsam in ber Familie leben. Jest ift es anders geworben. Wie wir felbit and bem Schoofe bes Friedens und ber Kamilie auf bie große politische Laufbahn fortgeriffen worben, fo hat auch unfere Pocfie ben Kreis erweitert. Das gartliche Paar, um bas fich bisher fast alle Poeffe gebreht, ift zu einem Bolt erwachsen. Unfre poetis fchen Selben haben fich im Bolt verloren, wie bie fich wirklichen. Gind alle großen Manner ber Beit, felbft der größte, unter ben Bolferriefen erlegen, die ans bem alten Schlummer ermachen, wie follte die Pocfie bem Geift ber Bolfer nicht auch huldigen? Dir has ben biefen Beift über bie Weltbuhne fchreiten fehn, mit eignen Mugen haben wir Revolutionen, Bolferguge, wunderbare Berhanguiffe, ungeheure Thaten und leiben gefehn; und wie flein erscheint gegen biefe große Wirklichfeit alles, mas mir bisher im ftillen Kamilienfreife gebichtet und getraumt! Goll fich nun bie Poeffe nicht ichamen, fo muß fie ber Geschichte

nacheifern, und soll sie dem Zeitgeist huldigen, so muß sie das historische Element in sich aufnehmen, wie sie ja auch im vorigen Jahrhundert ein philosophisches mit sich vermählt hat. Der historische Roman ist mithin das echte Kind seiner Zeit.

Wir haben schon oben in jenem historischen Eles ment zugleich ein demokratisches erkannt, und eben dadurch unterscheidet sich die neue Gattung von Rosmanen von den ältern historischen Darstellungen. Die Poesse zeigt hier dasselbe Verhältniß, wie die Politik. Die walterscottistrenden Romane repräsentiren das Volk, die ältern Heldengeschichten die Monarchie oder Aristokratie. Diese Wechselbeziehung ist natürlich. Beides, die neuen Verfassungen und die neuen Rosmane beruhen auf der Wichtigkeit, welche die Volker neuerdings erlangt haben.

Natürlich steht der historische Roman in einem sehr nahen Verhältniß zur Geschichtschreibung, und wenn er auch vorzugsweise das Schöne oder nur das Interessante, Reizende, die strenge Geschichte dages gen das Wahre, abgesehn von jenem Reiz, auffaßt, so ist doch der Stoff immer der nämliche. Wirklich gränzen aber beide im Gebiet der Specialgeschichte so nahe zusammen, daß sie eigentlich in einander übergehn. Die Weltgeschichte ist bereits so angewachsen, daß wir Mühe haben, sie nur in ihren wichtigssten Thatsachen zu überblicken. Das Detail müssen wir sondern, wir können es nicht mehr dem Bau des Ganzen in der welthistorischen Darstellung eins

fügen. Die Sammlungen in hundert und mehr Quarts banben, welche die Weltgeschichte im Detail behanbeln, und ungern einen affprischen Ronig ober beutfchen Rurfürften austaffen, find wegen ihrer monftrofen Unbehülflichfeit mit Recht aus ber Mobe gefommen. Man fucht bas Wichtigste ber Beltgeschichte in gebrangtem Busammenhange ju begreifen, und bas Ginzelne gleich Bilbern in fleine Rahmen zu faffen, in Biographien , Sittengemalben , Memoires. Dies find allein die Formen, in welden man bas auf eine befriedigende Beife schildern fann, mas die Weschichte ganger Zeiten und Bolfer ober gar bes gangen Menfchengeschlechts unbeachtet laffen muß. Wer ben Gang ber Geschichte im Großen verfolgt, tann fein Intereffe nicht endlod gerfplittern; bem Intereffe fur bas Ginzelne wird aber vollfommen Genuge geleiftet, wenn wir ben hohern Standpunft verlaffen, und und nur in einen Moment ber Weschichte, in eine bestimmte Gegend und in ben Befichtefreis eines ober weniger Menfchen verfegen. Dier geht nun aber bie Gpecialgeschichte unmittelbar in ben Roman aber. Es ift wenig Unterfchieb, ob ber Biograph bie Wirflichfeit in allen ihren reigenden, romanhaften Gingelheiten fchilbert, ober ob ber Romanbichter fein Werf bem Beift und Zon eines bestimmten Zeitalters genau anpaßt. Sft nicht ein gewöhnlicher Liebeshandel ober irgend eine philosophische Idee der 3med bes Diche tere, will er nur ben alterthumlichen Beift, Die Erinnerung an vergangene Tage beraufbeschweren, und

fucht et ben Ruhm barin, ber Natur und Wirfliche feit treu zu bleiben, fo reiht er fich wirklich an ben Siftorifer an. Der Roman-ift fobann nur eine freiere Korm der Geschichtschreibung, aber eine Form, worm fich ber Beift ber Befchichte oft trener fpiegelt, als in blogen trodnen Berichten. In gemiffen altfram gollichen und altenglischen Romanen werden wir beffer über bie Sitten ber Zeit und über bie Phufiognomie ber Ration unterrichtet, als in irgend einem Bistorifer; ober benfen wir an Cervantes Rovellen, welcher spanische Beschichteiber hat und fo lebenbig in bie Mitte jener Zeit und Lokalitat verfest? Dian barf alfo mohl behaupten, bag ber Siftorifer nicht unrecht thut, wenn er ben Romanschreiber gu Sulfe ruft. Dies ift in ber neuen Beit um fo nothis ger, als in berfelben ber Stoff ber Beichichte uner meglich zugenommen bat, und vom Standpuntt bes Romanbichters, Biographen und Memoiriften aus allein in feiner Bielfeitigfeit genügend aufgefaßt werben fann. Geit ber Reformation ift bie Beichichte immer verwidelter geworben, ber Beschichtschreiber fann fich nur an ben Bang ber hauptbegebenheiten halten, bie ungahlbaren fleinen Episoben, worin bas Einzelne zu belenchten ift, muß er ben Biographen und vorzüglich ben Romanschriftstellern überlaffen, Die folde fleine Detailgemalbe in ben fchidlichften Rabmen zu faffen wiffen, und in beren Werfen bie Dache welt fich bas Bergangene lebenbiger vergegenwärtigen wirt, als in unfern Zeitungen.

Aus allem bisher Gesagten erhellt nun wohl von felbst, warum ber historische Roman gerade in uns ter Zeit und fo allgemein und bei allen gebilbeten Bolfern übereinstimment fultivirt wirb. Dbgleich bie Englander ben Ton angegeben haben, fo verfteht ihn boch nicht blos bas englische, fondern jebes Dhr. Den Gaglanbern gebührte ber Borgang, weil fie von icher auf Nationalitat beffer gehalten haben, als anbre Bolfer. Es ift aber hier nicht von englischer Beltspoeffe bie Rede, fonbern von Bolispoeffe überhaupt. Man abmt in Walter Scott nicht ben Englauber, sondern ben Dichter ber Bergangenheit nach, und jede Ration hat die ihrige. Darum haben gegen Balter Scott alle bie nationellen Borurtheile gefchwiegen, bie fich fonft fo laut gegen anbre frembe Didter geltend gemacht haben. Balter Gcott's Manier ist überall nationell, wo eine Ration sich felber fühlt und begreift, und mir aus folden ganbern vernehmen wir fein Echo feiner Stimme, in benen bas Bolf unter bespotischem Drud noch schlaft, noch nichte von fich felber weiß. ---

Wir wenden uns nun zur modernen Poesie, die wir oben als die dritte Hauptgattung und Schule unsrer Poesie von der antisen und romantischen unsterschieden haben. Das charakteristische Unterscheisdungszeichen derselben ist, daß sie sich lediglich an die Gegenwart hält, und nur die heutigen Menschen und ihre Verhältnisse schildert. Sie stellt die Gegenswart dem Alterthum und Mittelalter, die werkliche

Welt dem Wunderbaren, das Alltägliche dem Idealen entgegen. Sie ist nicht der Spiegel einer vergangnen oder einer idealen Welt, sondern der Spiegel unfres eignen gegenwärtigen Lebens und Treibens.

In gewiffer Sinficht icheint biefe moberne Poeffe allerdings bie einzige natürliche, nationelle und zeits gemäße Poeffe zu fenn, bas naturliche Gemache auf unserm eignen Boben, in berfelben Beife, wie bie griechische Poeffe und bie romantische bes Mirtelals ters gang ihrer Zeit angehörte. Und wer wollte läuge nen, bag nicht auch wirklich trot aller Bergerrungen ber Dobe und ber verborbnen ober überfeinerten Sitten noch fehr viel Poetisches an und ift, bas wir als unfer nadites und gemiffeftes Eigenthum gu pfles gen haben. Wir verwechfeln aber leiber nur ju oft bas Schone, mas wirklich ift, mit bem Wirklichen, mas wir für ichon halten. Grabe bas Machite, uns por Augen Liegende verblendet und taufdit und. Das wir felbst find, haben und genießen, munichen oder thun, febeint und fehon begrocgen feben. Egoismus, Gewohnheit und Mobe laffen und über bas Tehler= hafte an und felbst hinwegsehn und verberben unfern naturlichen Geschmad. Wir halten und felbit, ober bas, mas mir haben ober begehren, für ichon und einverleiben es unfrer mobernen Poeffe ober finden Befallen baran, wenn und Ahnliches auf bem Theas ter ober in Romanen begegnet. Unfre eigne Gitels feit ober unfer Eigennut taufcht und über ben poes tifden Werth biefer Erfdeinungen. Gben fo ftart

unpoetische bemerken wir blos barum nicht, weil wir von Jugend auf baran gewöhnt sind, ober wir bulden es, weil es mit einer Neigung übereinstimmt, die wir selbst groß gezogen haben. Endlich übt die Mode den verderblichsten Einfluß auf unsern . Gesschmack. Wir halten etwas für schön, weil es neu ist, weil es allgemein gefällt und nachgeahmt wird, und umgekehrt etwas für häßlich, was altmedisch ist und allgemein bespettelt wird, sep jenes auch sehr abgeschmackt und dieses vortresslich.

Daher ist es benn gesommen, daß unsre moderne Poesse ein wunderliches Gemisch von echter Poesse und von Eitelseit, Gewohnheit und Modethorheit gesworden ist. Man fühlt diesen Ubelstand, denn das ästhestische Gewissen läßt sich so wenig wie das moralische gänzlich übertäuben. Darum hat sich auch allgemein die Tradition unter und verbreitet, daß die moderne Welt bei aller höhern Bildung doch weniger poetisch sen, als die alte, und es herrscht ein gewisses Gemeingesühl, daß unsre moderne Poesse weniger heilig und abelig, weniger vornehm sen, als die antise und romantische, daß sie gleichsam plebezisch sen.

Dieses Gemeingefühl äußert sich am deutlichsten darin, daß wirklich die größten unsrer Dichter sich der autiken oder romantischen Poesse zuwenden und die moderne meist dem Dichterpobel und den Weibern überlassen. Es äußert sich ferner in dem Umstande, daß gerade die besten modernen Poessen humorischiche

und sathrische sind, welche das moderne Leben ironisiren oder verspotten. Das eben hat unserm humor
eine so. große Bedeutung gegeben, daß er unser ganzes gegenwärtiges Dasenn bemitleidet oder verachtet,
während die ältern Sathriser nur einzelne Schlechtigseiten geißelten.

Wir unterscheiben nun wesentlich breierlei Gattungen ber modernen Poesse, eine didaktische oder
psychologische, eine sentimentale und eine humoristis
sche. Man schilbert das moderne Leben, um Belehrungen daran zu knupfen, oder um sich mit selbsts
gefälliger Sentimentalität daran zu ergößen, oder
um es zu ironistren.

Die alteste biefer Gattungen mar die bibattie fche. Man entwarf Gittengemalbe, moralifche Erjahlungen, um entweder bie Gittengesete burch ben Reiz ber mobernen Darftellung zu empfchlen, ober Diefen Darftellungen burch einen moralischen Reis Gip gang zu verschaffen. Es hielt in ber That schwer, Schilderungen aus bem gemeinen Leven ber Begenwart in die Poeffe gu bringen, bie man fur viel gu vornehm bagu hielt. Man wollte auf ber Bubne wie in ben Romanen nur Gotter und Selben ober God. fer, nicht aber gewöhnliche neumobische Menschen fehn. Die Englander waren sowohl von Ratur als burch ihren großen Chafespeare folden Borurtheilen entgegen. Gie verwarfen ben frangofifchen Wefchma.t. ber fich auch bei ihnen befonbere burch Pope eingebrungen, und fehrten jur eignen Ratur gurud. Dur

verftelen fie in die protestantische und moralische Dieberlanderei und bie erften modernen Romane, bie fie einführten, maren fehr langweilig und pebantisch, wie die Zeit felbst, und noch unerträglicher burch ben theologischen und moralischen Beischmad. Das Beispiel ber Englander feuerte auch bie Dentscheu an, Sittengemalbe im Gewande ber Beit gu entwerfen, und namentlich feste ber Prediger hermes ber englifden Clariffa feine preußifche Cophie an bie Geite. Much auf die Buhne famen Gittengemalbe, Die man Luftipiele nannte. Aufange hatten biefe mobernen Darftellungen einen gang moralischen Charafter und einen gang englischen Buschnitt. Mur baburch verschafften fie fich Eingang. Nachbem man fich aber einmal an Die Erscheinungen ber alltäglichen Welt in Momanen und Schauspielen gewohnt hatte, fand man balb Gefallen baran. Ben ben moralischen Gemalben gieng man fofort zu psychologischen über, wie man in ber Philosophie ben gleichen Weg nahm. Der Wolfischen Beit gehörte noch ber moraliffrenbe hermes an. Die psychologischen Romane und Schauspiele schloffen fich an die Rantische Periobe.

Jene dibaktische Poesse zerfällt also in eine mos ralische und psychologische. Die moralische war die erste, hat sich aber auch noch bis auf heute fortges pflanzt. Man hat lange darüber gestritten, ob nicht überhaupt die Poesse nur ein Mittel sen, die Sitts lichkeit zu befördern, und man hat deßfalls in allem Ernst das Theater der Kanzel an die Seite gesetzt

und bie moralischen Ergablungen ben Prebigten, ja bei hermes, Ricolai, Stilling und anbern mar ber Roman wirklich mit Predigten ober wenigstens febr abulicben Raisonnements burchflochten, baffelbe findet noch jest häufig fatt, g. B. in bem Moman : Wahl und Kuhrung. Die pfnchologischen Schilderungen begannen mit Leffing und verbreiteten fich vorzüglich in Nordbeutschland in ber Form theils ber Luft = und Rührspiele, theils ber Momane. Gie gingen aus bem Beftreben bervor, bie Ratur in ihren feinften Kalten zu belauschen. Ihr afthetischer Grundfas mar beije nige bes Batteur, bag bie Poeffe bie Ratur volls kommen copiren muffe. Die Wahrheit war bas Kris terium ihres poetisches Werthes. Unter ben Romanfchreibern bilbete Miller g. B. in feinem Giegfried von Lindenberg, unter ben Dramatifern vorzüglich Iffland Diefe Gattung aus. Das Sochfte hat Gothe barin geleiftet, befondere im Werther, im Wilhel : Meifter und in ben Wahlverwandtschaften, obaleich Diefe Dichtungen nur jum Theil bem psychologischen Intereffe angehören, und mefentlich zu ber fentimentalen Gattung gerechnet werben muffen. In ben junge ften Zeiten haben fich befonders Weiber auf bie pfm chologischen Schilderungen eingelaffen, mabrent bie Manner fich auf ben historischen Roman in ber Da nier Balter Scotts geworfen haben. Doch biefe Damenromane find wie bie Gothischen, nach benen fie fich gemodelt haben, mehr fentimental, als pfocholos gifch. Un bie pfychologischen Schilberungen im poe

tischen Gewande haben sich politische, pådagogische, philosophische ic. angereiht. Alle Meinungen der Zeit sind auf der Buhne oder in Romanen abgehandelt worden. Icde Art von Didaktik hat ein poetisches Gewand geborgt, sich eindringlicher zu machen.

Jene bidaftische Poeffe hat mehr miffenschaftlis den als poetischen Werth. Dagegen hat Die fentimentale Darftellung bes heutigen Lebens nur einen poetischen , ober gar feinen. Ihr 3med ift, bas Wirkliche und Gegenwartige ale etwas Reizenbes und Gefälliges barguftellen. Diefe Urt von Pocfie behauptet einen großen Vorzug vor ben antifen und romantischen Radbilbungen bes vergangnen Lebens. Diefe tonnen namlich immer nur auf eine subjective Schonheit Unfpruch machen, nie volltommen auf eine objective. Gie fonnen bas vergangne Leben nie gang tren copiren, nie rein objectiv barftellen, fie haben bas Dbject nicht vor Angen, nur in ihrer fubjectis ven Borftellung , und muffen ihm mehr bie Reize ibrer Phantaffe und ihrer Empfindungen leihen, als fie fich auf bie ihm eigenthumlichen Reize in reiner Copirung beschränfen tonnen. Die moberne Pocfie bagegen fann vollkommen objectivifiren, fie hat ihr Driginal vor Augen, fie copirt bas Mirkliche und braucht von ber Phantaffe und bem Gefühl feinen Reig zu borgen, um ihr Gemalbe angiebenber gu mas den. Ihr fommt jeber Borgug ber objectiven Bahrheit zu. Wenn man aber bas Schone nur in ben Grangen ber Ratur, ber objectiven Bahrheit , bat.

ftellen foll, fo boch auch bie Ratur, bas Birfliche, nur in ben Grangen bes Schonen, und hier lagt es bie moberne Poeffe nur zu haufig fehlen. Gie bat nicht ben richtigften und reinften Begriff vom Code nen und von ben Schranten, in welchen fie bie Da tur copiren barf. Ihr Urtheil über bas Schone, ibre Auswahl beffelben, erfcheint nur ju oft bestochen burd Rebenrudfichten. Gie halt fur ichon, mas gang am bern Beburfniffen, als bem afthetischen schmeidelt. Reize ber Gewohnheit, Mobe und Gitelfeit gelten ihr' für afthetisch und fie mischt in ihre Gemalde febr gemeine und unafthetische Karben und Buge mit benen , bie ber Schonheit allein zufommen burfen. Diefe Gemalde find weit weniger Darstellungen Des Scho nen in unferm mobernen Leben, ale Beichonigungen und fentimentale Beliebaugelungen ber Schmaden, Brrthumer und Lafter beffelben.

Gewohnheit und Eigenliebe unterstützen biesen Mißbrauch ber poetischen Darstellung. Man erkennt das Falsche und Häßliche darin nicht, weil man et gewohnt ist, weil man es von jeher gebilligt hat, oder man erkennt es zwar in seiner wahren Natur, billigt es aber boch und ergötzt sich daran, weil es irgend einer Neigung schmeichelt und sie beschönigt. Das für schön gepriesene Nichtschöne läßt sich auf solgendes zurückschren, und es ist der Mühe werth, näher auf unsre Selbstäuschung einzugehn, weil sie in ihren weitverbreiteten Wirkungen und zum Schoden jest, und zum Schönpf bei der Nachwelt gereicht.

Buerft ift es die Schmache, die wir in ber poetischen Darftellung beschönigen. Jebe nur erbenfliche Charaffcmache, Unbehulflichfeit und Erbarmlichfeit ber geis ftigen Samlinge unfrer Zeit, wird in Schanfpielen und Romanen bemantelt, ober gar ale bas einzig Biemliche gepriesen. Die jammerlichsten Romanhels ben werben von ben Dichtern fur bie vortrefflichften. edelften und mufterhafteften Personen nicht nur ausgegeben, fonbern fogar gehalten. Schwache ift, wenn fein Lafter, boch die Burgel bes Laftere und ber nationellen Schanbe, und wer fie beschönigt und bie Rerven ber Jugend burch bie weichliche Speife erfchlaffen macht, verbient feine begre Schonung, als wer absichtlich bie gesunden Geelen vergiftet. In jes nen fentimentalen Dichtungen werben Selben und Dufter aufgestellt, die fast immer nur bie Portraits ihrer jammerlichen Urheber find, moderne Schwachlinge, aufgesteift mit etwas Moral ober Worurtheilen. Mus blogem Mangel an Belben haben fehr viele Dichter in die antife und romantische Welt fluchten muffen. In ber unfrigen, gegenwartigen find fie fo rar, bag man zu allen möglichen theatralischen Mitteln greis fen muß, Wechselbalge berauszustugen, um wenige ftens bie Lude berfelben auszufüllen. Die mahren Belben ber neuern Beit, wie Napoleon, paffen nicht recht in bie Poeffe, und bie Poeffe past nicht in jene Gurrogate von Selben und Selbinnen, bie ber Toilette, bem Ball, ber Parabe ober ben Groß. paterftuhlen und Rinderftuben entnommen finb. Das

daß sie irgend ein vornehmer Bankert ist, oder der Arme, den man der Armuth wegen verschmaht, wird plöglich reich ze. Wo dieser Glückwechsel nicht Statt sindet, läßt man das heilige Borurtheil bestehn, und die Unglücklichen mussen auf eine sogenannte heroische Weise entsagen.

Die zweite Gattung ber mobernen Delben besteht aus Sonntagefindern und Gluderittern, Die auf Benialitat Unspruch machen, und bie alle einen gewiß fen Unftrich von Don Juan haben. Bald fint te gewandte Diplomaten, balb berfulische Officiere, balb glatte Grafchen und Barone, balb wanbernbe Maler, Dichter und bergleichen. 3hr Borbild aber ift und bleibt Don Juan. Gie find nicht empfindfam, gut muthig, thranenreich, wie bie erftgenannten Selben, vielmehr haben fie etwas Diabolisches, Freches, und follen bald mehr offen, bald mehr verftect, immet ben Triumph ber Rraft über bie Gittlichfeit ausbrib den. Diese Rraft ift aber nichts als Unfraft , Rade giebigfeit gegen bie eigne Gitelfeit ober gegen bie gemeinen Reigungen und Appetite einer entfrafteten Ratur und verberbten Phantaffe. Jene Belben find in feiner hinficht fraftig. Wehlt es an geiftiger Rraft, fo fann die finnliche, fehlt es an moralischer, fo fann bie rein teuflische Rraft noch intereffant und in ihrer Art zu respectiren fenn. Aber unfre Dichter magen es nicht einmal, und einen gangen blos finn lich-fraftigen Don Juan, ober einen gangen Teufd ju geben. Ihre Selben bleiben in ber Mitte, in ber

beliebten halbheit stehn, nicht falt, nicht warm; frech genug, um die Sinne zu verführen, anständig genug, um die Moral zu bestechen.

Mit einem Bort, bie Kraft reicht weber gur wahren Tugend, noch zum mahren Lafter aus. Rur in ber Darftellung ber Leiben und Berruchtheiten, bie aus ber Schwache, Sinnlichfeit und Erbarmlichfeit biefer Selben hervorgehn, übertreffen wir jede frie bere Poeffe. In ber Graufamfeit haben wir es am weitesten gebracht. Unfre belletriftischen Schriften wimmeln von Schlachtopfern niebertrachtiger Reiguns gen und Borurtheile, Die fammtlich aus Unfraft und Schlechtigfeit ber nur allzutren ber Birflichfeit nachcopirten Menschen hervorgehn. Unfre Dichter haben biefe Graufamfeit recht eigentlich zu ihrem Studium gemacht, und in ben Geelenmartern übertreffen fie alles, was fruher von forperlichen Qualen uns befannt worben ift. Gie begnugen fich nicht, bie empfindlichsten Leiben gu erfinnen, fie prapariren fich and erft ihre Opfer bergeftalt ju, bag ihnen felbft geringe Leiben bie argiten Schmerzen bereiten muffen. Sie benüten jebe Schwache, jedes Borurtheil, um ein Gift barans gu giehn.

Alles dieses trägt den Charafter der Dhumacht, einer abgeschwächten Zeit. Mit dieser Schwäche versbindet sich sodann ein andrer, nicht minder beachstenswerther Charafterzug unsrer modernen Dichtunsgen. Man sucht nämlich die erschlaffte und verderbte Natur mit einem Surrogat zu erseßen, mit jener

Cultur und Convenienz, die wir und zur andern Natur gemacht haben. Die Mängel und Gebrechen der wahren Natur werden mit bem Schleier dieser funstlichen Natur zugebeckt. Die Dichter wählen baher ihre Nachbildungen der Wirklichkeit am liebsten ans den Kreisen, in welchen jene Kultur und Convenienz bereits am meisten herrschend geworden ist, aus dem Leben der höhern Stande. In dieser Hinsicht betrachtet man die Dichter auch als Lehrer des Ans standes und der feinen Sitte, und empfiehlt ihre Darstellungen ben minber gebildeten Stanben und Lebensaltern zur Nacheiferung. Der Burgerliche fins dirt ebensowohl aus Romanen und Schauspielen, als aus bem leben das Betragen der hohern Stande, und den Jünglingen und Madchen giebt man diese Dichtungen weit ofter in der Absicht in die Hand, sie zu cultiviren, als in der Absicht, sie bles poetisch zu ergößen.

Wer wollte die Gesittung, den seinen Anstand des außern Betragens, die Zeichen wohlwollender Gesinnung tadeln! Obwohl sie nur Schein sind, so ist ein schöner Schein doch immer besser als ein häßelicher. Wiewohl sie nur ein Vorurtheil für den Mensschen erwecken, das oft trügt, so ist dieses Vorurtheil doch ein günstiges, und die Humanität verlangt, daß wir es für jeden uns unbekannten Menschen hegen. Es ist ein großer Fortschritt der menschlichen Vilsdung, daß wir dahin gelangt sind, äußerlich alle Menschen mit Wohlwollen zu behandeln und ein ähns

liches Wohlwollen bei ihnen voraussetzen. Doch ift eben fo wenig zu langnen, bag biefe höfliche und feine Sitte fehr hanfig unter ihrem außern Schem Die haflichfte Datur verbirgt. Zwei Ubel find von ihr ungertrennlich, bie lige und bie Gemeinheit. Man nennt mit Recht unfer Zeitalter bas ber Luge. Unfre Eitten bringen es mit fich, bag wir und faum auf ber Strafe begegnen fonnen, ohne und angulugen. Mochte die Wahrheit wenigstens ins Gebiet ber Dichtung flüchten tonnen, aber auch babin bringen mir unfre Luge mit, und ftellen hier erft recht eigentlich bie Mufter berfelben auf. Unfre Lugen find indeß burch bie Gewohnheit in stehende Borurtheile verwandelt worden, über beren lugenhaften Urfprung man gar nicht einmal mehr nachbenft, bie uns gleichsam angeboren, wenigstens anergogen werben, und in beren Schmut wir wie in einem Gewande ber Unschuld unbefangen und frohlich einhertreten. Co hat man die Pedanterei in Whrbe, Die Rofets terie in Raivetat, die Eitelfeit in Ehre, ben Dundes muth in Treue, Die Reigheit in driftliche Gelaffenbeit, die Pfiffigfeit in Beidheit hineingelogen, und jede Tugend mit einer Untugend legirt, wie Golb mit Binn. Man will bamit nicht immer betrugen, man hat bies gar nicht nothig, benn es ift fchen alles betrogen. Die ewige Luge ift nur die Folge bes emigen Gelbftbetruge.

Die Gemeinheit geht ber Luge gur Seite. Be-

ten paßt. Er bezeichnet ben Rudfall aus ber tur in bie urfprüngliche Robbeit, bie fich aber, weil ihr bie Cultur gur Geite fteht, ju beid fucht. Der robe, uncultivirte Menich fann . mein fenn, aber wer cultivirt ift, und tremes urfprungliche Robbeit nicht laffen fann, fil i. laft, und fie nur beschönigt, ber wird gent... Gemeinheit ift ein Hauptubel unfrer Beit. ter Cultur fühlt ber Mensch fich nach wie te-Menge mitber Leibenschaften hingegeber. Leibenschaften haben fich nuter bem Dru ! Gefittung nur noch mehr vervielfaltig: " entzündet. Die schmachvollen Rrantbe to find ber rebende Beweis bavon. 211 : beit wird, wie beren Urfach verheiml. [ . und vorzüglich bie Dichter haben bas genommen, jeder Gemeinheit ben Cat . gu leihen, jebe grobfte Reigung ber i arteten Natur bem Unstand und ber S. ... und wohl gar ber Religion ju ver" Ruppler werben bann, wie billig, beit ernbten ben reichlichen Rohn, ben 1: gern gemabren. Es fint nene Abla : bie Gunben im Ramen ber Poefe webe Gemeinheit wiffen fie gu et Billigent, Dunfchenswerthem ber Cunde niedlich und liebenswurdi; alles Wehaffigen zu entfleiben. Sin ten fie nur auf bie fogenannte eng!

auf bie Pebanterei und Genuglofigkeit unschuldiger Sitten. Im Gewande bes feinen Anstanbes, ber bohern Bilbung und Bornehmigfeit führen fie bie Gemeinheit ein, und wenn bas Gunbhafte nicht gang fich versteden lagt, fo wird es als fuße Schwäche mit allen Gragien und Amoretten überfleibet, ober ale Genialität, tubne Freiheit und erlaubte Husnahme gur Bewunderung hingestellt. Das Gewand einer vornehmen Feinheit schickt fich am besten gur Beschönigung ber niebrigen Lufte, weil fich biefe wirklich verfeinert haben, weil fle wirklich in ber vornehmen Welt am meiften zu Saufe find. Je feiner ver-Schleiert, besto reizender find fie auch, und ber Dichter hat ben Bortheil, jugleich auf die verderbten Sinne am eindringlichsten zu wirfen, indem er bem Anstand und ber Moral am meiften nachzugeben fcheint. Mur bie grobe Robbeit murbe ben moralis fchen Tadel nach fich gieben, aber auch den feinen Baumen nicht mehr fchmeicheln. Die feine Gemeinbeit bagegen entgeht fenem Tabel, und fie ift es, bie bod am meiften reigt.

So ist nun die sentimentale Gattung der mos dernen Poesse, welche das moderne Leben als ein poetisches billigt und treu nachcopirt, theils ein idntsisches Beliedäugeln der noch herrschenden Gutmüsthigkeit, Familiens und Philistertugend, theils eine Beschönigung der herrschenden Laster, lüste und Gesmeinheiten. Sie ist ein Spiegel des Zeitgeistes, der herrschenden Sitten und Gesinnungen. Man darf

aber behaupten, bag bie Wirflichfeit in vieler Siuficht beffer ift, ale biefes Spiegelbilb. Es find eben nicht bie größten Dichter, welche fich gu biefer Gats tung von Poeffe berufen fahlen, und fie fehn im Spiegel ber mobernen Belt junddift immer nur fich felbft, ihre eignen Schmachen, Borurtheile, Gitelfeis ten, Lufte, Gemeinheiten. Bielleicht ein Drittheil uns ter ben Urhebern folder fentimentalen Schilberungen find Beiber, und diefer Umftand allein erflart une, was wir von ihren Schilberungen zu erwarten haben. Wenn fie auch gewiffe Kreife bes mobernen Lebens und vielleicht gang feine Oberflache fchilbern, fo bringen fie body nicht in alle Kreife und nicht in bie Tiefe bicfes lebens ein. Gine folche Tiefe giebt es, fo lange noch mahre Belben, Philosophen und Runftler unter und bervorgebn. Gie bat aber nichts gemein mit jener glatten Oberflache und ben Dichtern, bie allein auf ihr herumganteln. Jene Tiefe bauert, bie Dberflache wechselt; barum wechseln auch fo rafch bie gautelnben Erscheinungen, die fie in ber Literatur abspiegelt. Wer liest jest noch bie em pfinbfamen Romane bes vorigen Jahrhunderts, mer wird im fünftigen noch bie vornehmen Chebruches und Gladerittergeschichten bes unfrigen lefen ? Dur porragenbe Talente tonnen wenigen Geiftesprobutten Diefer Art Die Unfterblichfeit fichern, Die ihr tripialer Begenstand niemals aufprechen burfte. Der große Saufen ber Dichter ftirbt mit ben Dobethorheiten, benen er anhangt.

· Gothe muß in vieler Hinsicht als einer ber ersten und vorzüglichsten Schöpfer der modernen Poesse 20% und in jeder Hinsicht als ihr höchstes Muster bestrachtet werden. Seine sentimentalen Schilderungen des modernen Lebens bilden die Krone seiner Dichstungen. Im Modernen hat dieser vielseitige Dichter doch das Höchste erreicht, worin ihm kein andrer gleich kommt, daher ist hier der schicklichste Ort, ihn im Allgemeinen zu charafteristen.

Die Bewunderung, die Gothe verdient, ift, wie Dies in Deutschland gewöhnlich geschieht, in blinde A. Bergotterung ausgeartet. Raum geht ein Licht unter und auf, fo blendet es die Leute, bag fie nichts mehr febn, ale eitel Glang und Schimmer. Ift einer reich, gleich creditirt man ihm alles. Darüber barf fich niemand wundern, ber bie Ratur ber Menschen, befonbers ber guten Deutschen fennt, und fo ift es auch fehr naturlich, bag um Gothe's gefeiertes Dichterhaupt jener Rimbus fich gebilbet, vor bem nun alles auf ben Rnien liegt. Bebe bervorragenbe Erscheinung in ber Wirklichkeit verwandelt man mit geschäftiger Phantaffe in bas bochfte Ibeal. Der Inftinft ber Maffe, ber ale Weihrand aufdunftet, blaht in ein riefenhaftes Rebelbilb fich auf, und bann wird vor bem felbitgeschaffenen Phantom ber Drang ber Anbacht andgetobt. Die Deutschen hatten auf ihrer Banberschaft ins gelobte land bes guten Geschmacks mehr als ein goldnes Kalb. Auch in anbern Gebieten haben wir abuliche Erscheinungen ichon ofters bie wilde Minds.

braut ber beutschen Literatur vorüberjagen sehn. Friedrich ber Große und Napoleon sind in ihrem Kreise nicht minder zu Idealen verklärt worden, als Göthe in dem seinigen.

Das Sochite, mogu es bie Bewunderung moglicherweife bringen fann, ift Gothe wirflich gu Theil geworben. Man hat in ihm bas Ibeal eines Diche tere ju erfennen geglanbt, und bie Aufgabe, bas Problem feiner Erfcheinung zu lofen, mit ber, bas Problem aller Poefie ju lofen, ohne weitres identis ficirt. Gie nennen ihn mit einer charafteriftischen Ubereinstimmung ben Konig ber Dichter, um in ihm das legitime Princip, die bodifte aus fich felbft fcho pfende Autoritat zu bezeichnen. Alle eine volltommene Incarnation ber Poeffe ift er ihnen auch Gefen, Rinig, Meffias und Gott in allen poetischen Dingen. Die Gläubigen wurden in ihrer Andacht nicht wenig baburch bestärft, bag ber Gefeierte felbst fie billigte, fich babei benahm, ale mußt' es fo fenn, und mit Mienen ber Suld und Gnade jedes lob, das ihm zufloß, bestätigte, die Lobenden wieder lobte, und bie ihm verlichene Königstrone nicht ohne Majestät und imponirende Sicherheit auf bem Saupte trug. Bothe ließ, wie ber homerische Gott ben liebliden Wettgeruch von allen Altaren behaglich fich gefallen, und lachelte beständig, ba man ihn beständig lobte. Dur bann jog feine Stirne fich in bofe Falten und eine fleine Dofis Gift im Bonbon eines Bonmots, foges nannte gahme Ecnien murben ale lettres de cachet

ansgegeben, wenn ein Hochverrather bie Autorität anzutaften sich erfrecht.

Göthe weiß aber selbst am besten, daß die Bausme nicht in den Himmel wachsen. Faust wird seines Pudels Anecht. Eine Arast wird Ohnmacht, wenn sie die natürlichen Gränzen überschreitet. Bor Weiherauch sieht man das Feuer nicht mehr, vor den Orden das Herz nicht mehr, daß sie bedecken. Übermuth macht die Arast, Eitelseit die Schönheit zulest verächtlich. Übertriebenes Lob trägt den Tadel im Schooß. Nur um ein kleines darf der Ruhm höher steigen, als der Werth, so wird die Rüge, wenn auch spät, in demselben Berhältniß den Werth hersabsehen. Darum sehn wir jetzt schon mehrere Leute, welche sich gegen die Götzendienerei erklären, und Göthen sogar verunglimpsen, wo er es gewiß nicht verdient.

Die blinden Anbeter Gothe's bilden eine herrs schende asthetische Kirche, die ihren Papst, ihre Kirchenverschenväter und Scholastiser, ja sogar ihre Kirchenverssammlungen hat. Natürlich sindet diese Kirche und anch eine Opposition. Sie ist aber, gleich jeder herrschenden Kirche, blind und fanatisch, und spricht durchaus unbedingte Autorität an, verlerzert jeden, der diese Autorität antastet. Das ist schlumm und erweckt nothwendig einen hartnäckigen Widerspruch; aber es ist natürlich. Die Leute glauben einmal an die Unschläarseit ihres Meisters, an sein Monopol in der Poesse, an seine Legitimität, und dieser Glaube

hofan linteger' by the an diry 2, 420

stellt. Das Wesen des Talents beruht also in der Darstellung, in der Einkleibung, im Bortrag.

Das Hervortreten des Talents bei Gothe hat schon Novalis in seinen Fragmenten scharf und richtig bezeichnet \*). Göthe selbst giebt es zu, und halt

\*) So sonderbar, als es manchem scheinen mochte, so ist boch nichts wahrer, als daß es nur die Behandlung, das Außere, die Melodie des Styls ist, welche zur Lektüre uns hinzieht-, und uns an dieses oder jenes Buch fesselt. Wilhelm Meister's Lehrjahre sind ein mächtiger Beweis dieser Magie des Vortrags, dieser eindringenden Schmeichelei einer glatten, gefälligen, einfachen und doch mannigsaltigen Sprache. Wer diese Anmuth des Sprechens besitzt, kann uns das Under deutendste erzählen, und wir werden uns angezogen und unterhatten sinden. Diese geistige Einheit ist die wahre Seele eines Buchs, wodurch uns dasselbe perjönlich und wirksam vorkommt.

Göthe ist ganz praktischer Dichter. Er ist in seinen Werken, was der Engländer in seinen Waaren ist: höchst einfach, nett, bequem und dauerhaft. Er hat in der deutschen Literatur das gethan, was Wedgerwood in der englischen Kunstwelt gethan hat. Er hat, wie die Engländer einen natürlich ökonomischen und einen durch Verstand erwordenen edlen Geschmack. Beides verträgt sich sehr gut, und hat eine nahe Verwandtschaft im chemischen Sinn. In seinen physikalischen Studien wird es recht klar, daß es seine Neigung ist, eher etwas Unbedeutendes ganz fertig zu machen, ihm die höchste Politur und Bequemlichkeit zu geben, als eine Welt anzusangen, und etwas zu thun, wovon man voraus wissen kan es gewiß unger

die Schönheit nur für ein Werk bes Talentes, benn mit feiner Zustimmung steht in Kunst und Al-

fchickt bleibt, und bas man es nie barin zu einer meisfterbaften Fertigkeit bringt. —

Wilhelm Meister's Lehrjahre sind gewissermaßen durchaus prosaisch und modern. Das Nomantische geht darin zu Grunde, auch die Naturpoesse, das Wunderbare. Das Buch handelt blos von gewöhnlichen mensche lichen Dingen, die Natur und der Mysticismus sind ganz vergessen. Es ist eine poetisirte bürgerliche und bäusliche Geschichte, das Wunderbare wird ausdrücktich als Poesse und Schwarmerei behandelt. Künstlie sich als Poesse und Schwarmerei behandelt. Künstlie wer Albeismus ist der Geist des Vuche. Die Lionos wie ist merkwurdig, wodurch es mit prosaischem, wohls seilem Stoff einen poetischen Effect erreicht.

Wilhelm Meifter ift eigentlich ein Canbibe gegen bie Poeffe gerichtet; bas Buch ift unbichterisch in eie nem boben Grabe, was ben Geift betrifft, fo poetifch auch bie Darftellung ift. Dach bem Fener, Babufinn und ben mitten Ericheinungen in ber erften Balite bes britten Theits find bie Befenntniffe eine Berubis gung bes Lefers. Die Oberaufficht, welche ber Abbe führt, ift laftig und tomifch; ber Thurm in Lotharios Schlosse ift ein großer Biberfpruch mit ihm felbft. Die Mufen werben zu Comobiantinnen gemacht, und bie Poeffe fpielt bemahe eine Rolle, wie in einer Farce. Es laßt fich fragen, wer am meiften verliert, ob ber Abel, bag er gur Pocfie gerechnet, ober bie Poefie, bag fie bom Abel reprasentirt wirb. Die Ginführung Chatefpeare's macht eine fast tragifde Birfung. Der Belb retarbirt bas Ginbringen bom Evangelium be-Dionomie, und bie öfonomifche Ratur ift endlich bie wahre, übrigbleibenbe. -

terthum, Bb. 2. S. 182. das Resultat einer glud-

Das Talent ist an sich universell, und muß sich als solches in der größten Vielseitigkeit der Anwensdung erproben. Es giebt nichts in der Welt, dem nicht das Talent einen poetischen Anstrich geben könnte. Wie jener Tonkunstler mit Recht behauptete, es ließe sich alles in Musik setzen, selbst ein Thorzettel, so kann ein talentvoller Dichter mit der Sprache nicht weniger Wunder thun. Daher war auch Göthe so vielseitig. Er konnte alles, auch das Geringste und Gemeinste durch den Zauber seiner Darstellung reizend machen.

Das Talent gefällt sich in der Bielseitigkeit. Jeder Virtuose strebt so viel als möglich allseitig zu seyn, sein Talent auf alle mögliche Weise ins Licht zu setzen, durch den Reichthum der Anwendung durch die Herrschaft über die reichste Claviatur und ihre Schlüssel, durch den fühnen und gewandten Wechsel der Tonarten, und durch die Fertigkeit des Tausends funstlers, der auf einem Bein stehend zwolf Instrumente zugleich spielt, in Erstaunen zu setzen. Diese Neigung wohnt dem Talente defhalb bei, weil es charakterlos, von einer festen dauernden Bestimmung unabhängig ist. Der Künstler, in welchem das Ta-I:nt ausschließlich vorherrscht, wird weder durch eine bestimmte Richtung der Empfindung, noch durch eis nen bestimmten Gegenstand ausschließlich gefesselt. Es treibt ihn nicht, sein volles Herz auszustromen,

und ein Heiliges und Geliebtes, bas er erkannt hat, außerlich darzustelleu, vielmehr ist ihm jede Empfinbung und jeder Gegenstand an sich völlig gleichgultig, und gilt ihm nur etwas, sofern er ihn darstellt; nur die Darstellung gilt ihm, was auch immer das Dargestellte sen. Darum wird er auch durch keinen besondern Gegenstand beherrscht, er herrscht vielmehr über alle, und gefällt sich im Wechsel berselben, ber seine Herrschaft beurkundet. So sehn wir Gothe beståndig wechseln, und es ist eben beshalb thöricht, irgend eine besondere Darstellung, irgend eine Rolle an ihm festhalten zu wollen. Gerade barin besteht das Wesen seiner Poesie, daß er mit den Rollen beståndig gewechselt hat, und noch ferner unaufhörlich wechseln wurde, wenn nicht jede Thatigkeit endlich ihr Ziel in der Ohnmacht fande.- Er spricht dieß selbst sehr deutlich aus, indem er in einer seiner zahmen Xenien sagt:

> "Die Feinde, sie bedrohen dich, Das mehrt von Tag zu Tage sich, Wie dir doch gar nicht graut!" Das seh ich alles unbewegt, Sie zerren an der Schlangenhaut Die jünst ich abgelegt, Und ist die nächste reif genug, Abstreif ich die sogleich, Und wandle neu belebt und jung Im frischen-Götterreich.

In Gothe's beständigem Rollenwechsel liegt das eigentliche Geheimniß seiner Poesse und das Wesen

des Talentes aufgeschlossen. Das Talent an sich ist ganz theatralisch, es ist die absolute Maskirung. Oben haben wir unstre ganze neuere Poesse gls die theatralische charakterisirt, und hier sinden wir daßelbe in ihrem großen Repräsentanten Göthe wieder. Er vereinigt beinahe alle Rollen der übrigen Dichter in seinem Spiel allein. Daher kommt es denn auch, daß man Göthe für den Repräsentanten aller Poesse überhaupt halten konnte, indem man unschuldigerweise die Poesse der Darstellung mit derzenigen der Empsindung und des Gegenstandes, das Kleid mit dem Wesen verwechselte.

Das Talent ift eine hetare und giebt fich Se bem Preis. Unfahig felbständig ju fenn, hangt es fich an alles an. Indem ihm ein innerer Saltpunft ein inneres Motiv feiner Aufferung mangelt, ift es jedem auffern Gindruck hingegeben, und wird von einem jum anbern fortgezogen. Go fehn wir Gothe's Talent, wie bas Chamaleon, in allen Karben wedfeln. Seute befchenigt er bieg, morgen jenes. Alle feine Biberfpruche erflaren fich aus biefem Rollen wechsel und umsonst versucht man sie andere zu erflaren ober gar ju vereinbaren. Man hat mohl eine Philosophie, eine Politit, ja fogar eine Religion aus Gothe's Schriften extrabiren wollen. Auf einem folden Wechselbalge mußten fich aber g. B. Die Do rallelstellen über Politik im Gog, Egmont, Taffe, Wilhelm Meifter, bem Burgergeneral, Epimenibes Erwachen ic. ju einer artigen Sandwurftjade gufammensticken, und an dem platonischen Gastmahl, da seine moralischen Ansichten sich gesellig vereinigen sollten, mußte zweiselsohne neben jedem Engel ein Teufel, neben jeder Grazie ein bockssüßiger Satyr Plas nehmen. Bon Religion aber kann in Göthe's Dichtungen nie die Rede seyn. Sie, die sich in die innerste Tiese der Empfindung verbirgt, ist am weitessten von jener Oberstäche, von jener Maste der äussern Darstellung entsernt.

Sofern bas Talent charafterlos jeber auffern Bestimmung folgt, wird es vorzüglich von ber Gegemwart und ihren herrschenden Doben bestimmt und geleitet. Darum hat Gothe allen Doben feiner Beit gehuldigt, und jeben Biberfpruch berfelben gu bem feinigen gemacht. Er fcwamm immer mit bem Strom und auf ber Oberfidde, wie Rort. Wenn er einem guten Beift, großen Ideen, ber Tugend gehulbigt, fo that er es boch nur, wenn fle an ber Tagesord. nung maren, benn umgefehrt hat er auch wieber jeder Schwäche, Gitelfeit und Thorheit gebient, wenn fie in ber Zeit nur ihr Glud gemacht, und furg er bat, wie ein auter Schaufpieler, alle Rollen burchgemacht. Rollen maren es auch nur, nur Gingebn in bie Moben ber Beit, wenn er hier mehr bem autifen, bort mehr bem romantischen Geschmad gehulbigt. Weil aber bas moberne Leben bas vorherrfchenbe mar, barum murbe Gothe's Talent auch vorzüglich burch baffelbe bestimmt.

Das Talent gefällt sich besonders in der Copie ber Natur, des Wirklichen. Es fehlt ihm die innere Bestimmung durch das Genie, durch Begeisterung, durch innern schöpferischen Drang, darum halt es sich an das Vorhandene, Wirkliche. Das Genie fann sich nur in neuen Schöpfungen offenbaren, bas Talent offenbart sich schon in der bloßen Copie, in der kunstlerischen Darstellung des Wirklichen. Talent liebt sogar die Darstellung des Gemeinen und Alltäglichen vorzugsweise, weil ihm dasselbe als Folie dienen muß. Je geringfügiger der dargestellte Gegenstand an sich, ausserhalb der Darstellung in der Natur ist, desto glanzender hebt sich die Darstellung als solche hervor. Endlich bedarf das Talent überall der aussern Anerkennung, denn wie es ihm an innerer Selbstbestimmung fehlt, so auch an innerer Selbstzw friedenheit. Es strebt nach Ruhm. Das ist das Charats teristische aller Virtuosen. Darum aber schmiegt es sich auch den Reigungen derer an, von denen es bes wundert seyn will. Es ist schmeichelhaft, es begun stigt die, von welchen es begünstigt seyn will. stellt vorzugsweise dasjenige dar, was seinem Pu blikum gefällt. Aus allen diesen Umständen zusammen genommen erklart sich das Phanomen, daß ein vorherrschendes Talent sich vorzugsweise in der Darstellung und Beschönigung des gegenwärtigen Lebens gefällt, und sich burchaus nicht an das Unpoetische und Gemeine desselben stößt.

Bothe widmete fich bemgufolge vorzüglich ber bormobernen Poeffe, und gebrauchte fein unübertrefflie des Talent gur Darftellung bes mobernen Lebens. Er hielt fich an bie Matur, an bie nachfte, an bie eigne. Geine eigne Ratur ftand mit ber berrs fchend geworbenen ber mobernen Belt im genauce ften Ginflang. Er mar ber reinfte Spiegel bes mos bernen Lebens, in feinem Leben wie in feiner Dide tung. Er hat nur fich felbft zu ichildern gebrancht, um bie moderne Welt, ihre Befinnung, ihre Deis gungen, ihren Werth und Unwerth zu fchilbern. Daffelbe Talent, bas er in feinen Dichtungen offenbarte, machte fich auch in feinem Reben vorherrichend geltend, und wer fann lauguen, bag es wirklich bie allgemeine Lebensmarime ber modernen Welt gewors den ift? Das Talent bes außern Lebens, Die Runft bes Bequemen, Leichten und Keinen und bie Birtuofitat bes Benuffes, war fein Talisman in ber Birf. lichfeit und ichien ihm auch wieber ber wurdigfte Begenstand in ber Dichtung, indem er bie Borguge, bie er felbst barftellte, nur abspiegelte. Die meiften Dichtungen Gothe's enthalten unr fein Portrait, aber es ift ein Mufterbild fur bas moberne Leben, jeber erfennt es Safur an.

Desfalls war es ihm auch möglich, eine Popularität zu gewinnen, die kein antiker oder romantischer Dichter, mit Ausnahme Schiller's errang. Für Schiller entschied sich alles Edle und Menschliche in der Nation, für Göthe die herrschende Stimmung und Sitte bes Augenblicks. Schiller gilt fur die Cbten aller Zeiten, Gothe mar ber Abgott feiner Zeit, und fonnte bieg nur fenn, indem er fich ber Schmade, ber Unnatur nicht minber hingab, als bem Eblen, bas fich noch geltenb gu madjen mußte. Er ift ber Abgott, aber auch bas Geschopf feiner Beit. Es ift gar nicht gu zweifeln, bag bie Bemeinheit ihm felbit erft geschmeichelt, fich ihm lieb und werth und jogar poetisch bagestellt hat, ebe er ihr selbst schmeichelte, ihr' fich felber lieb und werth machte, und fie nut bem Banber einer unübertre ba poetischen Darfiele lung beschönigte. Er ift nicht ber Berführer, fonbern felbst verführt von feiner Zeit. Wie nach Schiller's Gebicht jeber ber olnmpischen Gotter bem Gening ein Beichen aufbruct, fo hat bie moberne Beit ihren Sohn und Liebling gezeichnet, jebe herrichenbe Richtung biefer Beit, jeder Abgott bes Publikums bat bem Dichterkonig einen Talisman verabreicht, und wie die Mobe das Bolf beherrscht, so hat er bie Mobe regiert.

Den feinsten Ton ber heutigen Welt sucht und findet man bei Gothe. Den auffern Austand, die Bornehmigkeit, die heitre Madke beim geselligen Umgang, das Insimuante, die Delikatesse, die scheinheuligste Bosheit, die aqua tossana, die gleichsam als kaltes Blut durch den Körper der gebildeten und vornehmen Gesellschaft kreist, diese Zauberkunste des Talentes kann man bei Gothe musterhaft entwickelt sinden. Er bildet daher eine Schule der geselligen

Cultur. Un seinen Werken bildet, verseinert man die Sitten. Sie empsiehlt man als das Muster aller Gesittung. Um ihn her schaart sich ein unzählbares heer gebildeter Jünglinge, die Jünger und Apostel dieser Lehre des Unstandes, die muthigen Bekämpfer der alten Nohheit, Frerons vergoldete Jugend in Deutschland.

Unter der glatten gefälligen Maste verbirgt sich aber ein raffinirter Epicuräismus, eine Sinnlichkeit und Genußsucht, die, so fein sie auch ist, doch immer unwärdig bleibt, des Ernsten und Heiligen spottet, und die Leichtverführten in ein irdisches Parabies verlockt, in den Benusberg, aus dem kein Aussgang mehr ans Licht ist.

Göthe's Dichtungen sind als die Bluthe des in der modernen Welt herrschenden Materialismus zu betrachten, der sich auf der untersten Stufe in dem physiotratischen System geltend macht. Sein Talent ist die höchste Erscheinung der Fabrikation. Es dient, alles zum feinsten Genuß zu prapariren. Dieser Genuß ist doppelter Art. Der Wollust gesellt sich schon dei den Thieren Grausamkeit bei, und diese Berswandtschaft beider geht in die feinsten und zartesten Genüsse der Menschen über.

Jene Wollust ist um so raffinirter, als sie ber Eitelkeit dient. Daher sind beinahe alle helden Gosthe's kleine Gultane, um welche sich die Mädchen und Weiber bemühen muffen. Sie werden geliebt, und ihre Gegenliebe erscheint nur als ein behagliches

10 °

Spiel mit bem Genug. Gie laffen fich von ben Weibern auffuchen, und nehmen bie Sulbigungen berfelben gnabig an. Das ift ihr ftehender Charafter. Clavigo, Weiflingen, Egmont, Fernando, Wilhelm Meifter find ein und biefelbe Perfon. Bie mahr immer bie feine Ginnlichteit folder Selben ber Das tur abgelauscht fenn, wie fehr fie ben meiften Dannern schmeicheln mag, fie ift etwas Gemeines und biefes Anfwandes bes verschonernden Talentes nicht werth. Gie ift um fo widerlicher, ale bie Gitelfeit eine gewiße Undacht baraus macht. Wir finden bie Befchlechte = und Cheverhaltniffe bei ben Dichtern frember Nationen leichtsinnig und frivol behandelt, aber nirgende ift eine folche Centimentalitat mit Diefer Krivolitat verbunden, wie in Deutschland. Bei ben Spaniern hat von jeher bie flammenbe Leibenfchaft, bei ben Stalienern liebliche Phantaffe und Ginnlichkeit, bei ben Frangofen Feinheit und Din, ber Beift ber Reine Margrithe, bei ben Englanbern ber tragische Contraft ben edeln Gindrud ber Dablverwandtschaftes und Chebruchegeschichten gemilbert. Die Deutschen aber haben fie feit Gothe wie ein Handwerf mit ehrbarer Miene, ober wohl gar mie eine Religion mit Undacht getrieben. Wenn Sinnlichfeit und niebre Leibenschaften bei anbern Bolfern immer dem Edlen und Beiligen untergeordnet geblieben find, wie ftark fie auch vorgeherricht haben, fo find wir Deutsche, bie wir weit nuchterner find, bennoch fo bertehrt gewesen, jene Ginnlichfeit mit bem Beiligen was made. It a style

gu verwechseln, und ju einer Gottin zu erheben, mas in Franfreich ewig nur eine Luftbirne bleibt. Die Sinnlichfeit wird querft von ber Gitelfeit gerechtfertigt, bann bom Talent auch anbern fogar gur Bewunderung aufgestellt, aber mas im Urfprung gemein ift, bleibt es auch in ber glangenbften, tau-Schendsten, ruhrendsten Sulle. Die Runft ift bem Eblen gewidmet, und wenn fie in vieler Binficht in Gothe ben Liebling erfennt, fo giebt fie fich boch nicht allen Caunen feiner Dlufe Preis, uno weifet bie Bemeinheit verderbter gefelliger Berhaltniffe, Die aberjuderte Darftellung bes mobernen Lafters, Die Gourmanbife eines unnaturliden Appetites, Die Daden-\* fångerei wolluftiger Reminisgengen, Die Rofetterie ber Manner und ben Ritterbienft ber Damen um Die Manner, Die Torlette bes Mannes von funfzig Jahren, die spharitischen Bahlverwandtschaften und 224 Die Berhimmelung fo manches Don Juan bem, ein gang anderer Plat gebuhrt batte, vollig über ihre Grengen hinaus. Dug ichon bie Runft gegen biefen Digbrauch ihrer ebelften Rrafte vertheibigt werben, fo hat allerdings auch bie Moral ein heiliges Recht, bas fchlechthin Umwurbige baran zu verbammen.

So wenig sich diese Schattenseiten bei Gothe verbergen, so täuschen sich doch die meisten Leser selbst darüber, indem sie entweder aus unbegreislicher Gutmuthigkeit nicht sehn wollen, was sie sehen, oder sich bei der schwachen Seite fassen und bestechen lassen. Gothe besaß im höchsten Grade das Las

lent, ben keser zu seinem Mitschuldigen zu machen, ihm ein billigendes Wefühl abzuzwingen. In seiner hand war der Talisman, der alle Kerzen lenkt. Kein Dichter hat sich des in der Sprache liegenden Zaubers so ganz bemächtigt. Er ist überall und insmer gefällig, überredend. Wir können und der süßen Lust nicht erwehren, mit der er unser Wesen befängt, und selbst zum Gegentheil von alle dem verführt, was wir sonst geglaubt und gefühlt. Sehen wir auch die Sünde, die Gemeinheit klar vor Angen, er zwingt und mit zu sündigen, mit gemein zu werden, und wir entsommen ihm nicht, ohne die Scham, und einen Augenblick vergessen zu haben.

Es bedürfte mohl eines Platon, um gemiffe Bahrheiten über Gothe, die an fich leicht erfennbar find, bod auch mit berjenigen Dagigung und Reine heit zu rugen, welche bie bem großem Dichter ger . buhrenbe Aldtung nicht verlegt. Man mußte wie Platon gegen homerlfolgenbermaßen reben: "Ich muß wohl bamit beraus, wiewohl eine gewiffe Bartlichfeit und Schamhaftigfeit, bie ich von Jugend auf gegen ben homer gefühlt habe, es mir fchwer madt, von bemfelben zu reben. Denn er icheint unter allen guten tragischen Dichtern ber Borlanger und Unfilbe rer ju fenn. Beil indeffen ein Menich nicht bober, als die Wahrheit, geschäpt werben barf, fo ning ich auch reben, wie ich bente. - Wenn bir alfo, tie ber Glaufon, Lobpreifer bes homer vorfommen, welche fagen, bag biefer Dichter gang Griechenland

unterwiesen habe, und bag es fich wohl ber Dabe verlohne, ihn zu studieren; weil man burch ihn bie menschlichen Ungelegenheiten gut ju verwalten, und fich felbst babei gut ju betragen lerne, und man baher nach ben Leitungen biefes Dichters fein eignes Leben anordnen und führen muffe, fo fann man folchen Leuten zwar nicht bofe fenn, fondern muß ihnen mit aller Freundlichfeit begegnen, weil fie nach ihrem besten Bermogen treffliche Manner zu fenn fuchen, und man muß ihnen einraumen, bag homer ein bochft bichterischer Beift, und das Saupt ber tragischen Dichter fen; babei aber jugleich merten, bag in ben Staat felbst von der Pocfie nichts weiter aufgenommen werben burfe, ale Gefange jum Lobe ber Gotter und gur Erhebung ebler Thaten. Gobald bu bingegen die fußliche Muse barin aufnimmft, fie fen von lprifcher ober epifcher Urt, fo merben auch bie willfürlichen Wallungen ber Frohlichfeit und Traurigfeit, ftatt Befeg und Bernunft herrichen."

Schon Platon tadelt mit strengem Ernst die Entweihung der Dichtfunst durch die Enthüllung unnatürlicher Gelüste. Er wirft es dem Hessed und Homer vor, daß sie so viele obsedue und naturwidrige
Dinge von den Göttern erzählen. Er sagt mit vollem Necht: «wenn sich dergleichen auch in der Natur vorfände, so muß man sie doch unmündigen
und jungen Leuten nicht vorerzählen, sondern mehr
als irgend etwas verschweigen. Sollte jedoch irgend
eine Nothwendigkeit eintreten, davon zu reden, so

lent, den Leser zu seinem Mitschuldigen zu machen, ihm ein billigendes Wesicht abzuzwingen. In seiner Hand war der Talisman, der alle Herzen lenkt. Kein Dichter hat sich des in der Sprache liegenden Zanders so ganz bemächtigt. Er ist überall und immer gefällig, überredend. Mir können und der süsen Lust nicht erwehren, mit der er unser Wesen befängt, und selbst zum Gegentheil von alle dem versührt, was wir sonst geglaubt und gefühlt. Sehen wir auch die Sünde, die Gemeinheit klar vor Angen, er zwingt und mit zu sündigen, mit gemein zu werden, und wir entkommen ihm nicht, ohne die Scham, und einen Angenblick vergessen zu haben.

Es bedürfte mohl eines Platon, um gemiffe Bahrheiten über Gothe, bie an fich leicht erfennbar find, boch auch mit berjenigen Mäsigung und Rem heit ju rugen, welche bie bem großem Dichter acbuhrenbe Achtung nicht verlett. Man mußte wie Platon gegen Somerffolgenbermaßen reben: "3ch muß wohl bamit beraus, wiewohl eine gewiffe Bartlichfeit und Schamhaftigfeit, bie ich von Jugend auf gegen ben homer gefühlt habe, es mir fchwer macht, von bemfelben gu reben. Denn er fcheint unter allen auten tragischen Dichtern ber Borfanger und Unfahrer ju fenn. Beil inbeffen ein Menfch nicht bober. als bie Wahrheit, geschäpt werben barf, fo muß ich anch reben, wie ich beufe. - Wenn bir alfo, fier ber Glauton, Lobpreifer bes homer vortommen, welche fagen, bag biefer Dichter gang Griechenland

unterwiesen habe, und bag es fich wohl ber Dube verlohne, ihn gu ftubieren; weil man burch ihn bie menschlichen Ungelegenheiten gut ju verwalten, und fich felbft babei gut zu betragen lerne, und man baher nach ben Leitungen biefes Dichters fein eignes Leben anordnen und führen muffe, fo fann man folchen Leuten gwar nicht bofe fenn, fonbern muß ihnen mit aller Freundlichfeit begegnen, weil fie nach ihrem beften Bermogen treffliche Manner zu fenn fuchen, und man muß ihnen einraumen, bag homer ein hodift bichterischer Beift, und bas Saupt ber tragischen Dichter fen; babei aber gugleich merten, bag in ben Staat felbst von ber Poeste nichts weiter aufgenommen werben burfe, ale Befange jum Lobe ber Botter und jur Erhebung ebler Thaten. Gobald bu bingegen die sufliche Muse barin aufnimmft, fie fen von lyrischer ober epischer Urt, so werben auch bie willfürlichen Wallungen ber Frohlichfeit und Traurigfeit, ftatt Gefes und Bernunft herrichen."

Schon Platon tabelt mit strengem Ernst die Entweihung ber Dichtfunst durch die Enthüllung unnatürlicher Gelüste. Er wirft es dem Hessod und Homer vor, daß sie so viele obsedne und naturwidrige
Dinge von den Göttern erzählen. Er sagt mit vollem Recht: wwenn sich dergleichen auch in der Natur vorfände, so muß man sie doch unmündigen
und jungen Leuten nicht vorerzählen, sondern mehr
als irgend etwas verschweigen. Sollte jedoch irgend
eine Nothwendigkeit eintreten, davon zu reden, so

mußten diese Dinge nicht anders, benn als Mysterien gehört werden, von so wenigen als möglich, welche dazu vorher nicht ein schlichtes Schweinferkel, sondern ein gewisses großes und kostbares Opfer gebracht haben mußten, damit so wenige als möglich von solchen Sachen zu hören Gelegenheit hatten." Es ist wahr, daß sich jene geheimnisvolle Wahlver, 24 wandtschaft, das Princip des Chebruchs, es ist mahr, daß sich Gelüste, dergleichen in der Stella geschildert sind, wirklich in der Natur vorfinden, aber als Auswüchse, und wir sollen uns über die Ratur, ober vielmehr über die Unnatur dieser Dinge nicht durch eine einnehmende poetische Beschönigung, durch eine Berwechslung berselben mit den heiligsten Gefühlen reiner Liebe tauschen lassen, denn, wie Plato weiter fortfährt: » Niemand will in seinem herrlichsten Theile und über die hochsten Dinge gern einer Luge Maum geben.«

Noch mussen wir jener Grausankeit gedenken, welche mit zum seinen Genuß gehört. Göthe schildert mit Vorliebe die menschlichen Schwächen und Vorurtheile, und weidet sich an den daraus entspringenden Leiden, so im Werther, Clavigo, Tasso, der natürlichen Tochter, den Wahlverwandtschaften zu. Die grausame Wollust liegt darin, daß der Dichter sich an den Verschuldungen und Leiden ergötzt, ohne sie durch irgend etwas zu versöhnen. Oft erscheint diese Grausamkeit absichtlich, oft nur unwillkürlich als Folge der Gleichgültigkeit, mit welcher der Dicht

ter die Welt übersah. Die Ruhe und Alarheit, mit welcher Gothe seine Schilderungen entwirft, erscheint oft als völlige Indisserenz, nicht als die göttliche Ruhe, die aus der Fülle der Idec entsprungt. Sie wirft also auch nur wie das todte Naturgeses, nicht wie die innere Befriedigung der Seele. Daher bei Göthe so viel Mißtone, die nicht aufgelöst sind.

Bir magen und inbeffen nicht an, von Gothe zu verlangen, bag er hatte andere fenn follen, ale ihn bie Ratur bat werben laffen. Gothe fonnte feine Ratur nicht anbern, nur ausbilben, und er hat mit bem ihm verliehenen Talent in ber That bewunderndwurdig gewuchert. Rraft feines Talentes fteht Bothe ohne Frage uber allen anbern bentschen Dichtern, und feine Gewalt über bie beweglichen Gemuther war in bem Maag nachbrudlicher, als bas Talent überhanpt bie ausübende Macht in ber Poeffe bezeichnet. Schiller, Rlopftod, Berber, Novalis und manche andere gelten nur als wohlwollende Ronige, benen es an Macht gebricht, ber Welt fo viel Ge gen ju gemabren, ale fie gern mochten, weil bie Berrichaft ihrer Ideen fich nur über eine verhaltnißmaßig geringe Ungahl Menfchen erftrecht, Die bafür empfänglich find. Gothe bagegen ftellt fich als ein alles bezwingenber Ufurpator bar, ber mit feinem Talent die Gemuther eben fo beherrscht hat, wie No poleon bie Rorper. Der bofte Dille bezaubert meniger ale eine That, wenn fie auch eine schlechte mare. Bumal in unferer Beit gilt ber Augenblick und mer

mußten diese Dinge nicht anders, benn als Mysterien gehört werden, von so wenigen als möglich, welche dazu vorher nicht ein schlechtes Schweinferkel, son dern ein gewisses großes und kostbares Opfer gebracht haben mußten, damit so wenige als möglich von solchen Sachen zu hören Gelegenheit hatten." Es ist wahr, daß sich jene geheimnißvolle Wahlver 2 wandtschaft, das Princip des Chebruchs, es ist mahr, baß sich Geluste, bergleichen in ber Stella geschildert find, wirklich in ber Natur vorfinden, aber als Auswüchse, und wir sollen uns über die Ratur, ober vielmehr über die Unnatur dieser Dinge nicht durch eine einnehmende poetische Beschönigung, durch eine Verwechslung derselben mit den heiligsten Gefühlen reiner Liebe tauschen lassen, denn, wie Plato weiter fortfährt: » Niemand will in seinem herrlichsten Theile und über die hochsten Dinge gern einer Luge Raum geben.«

Noch mussen wir jener Grausankeit gedenken, welche mit zum seinen Genuß gehört. Göthe schildert mit Vorliebe die meuschlichen Schwächen und Vorurtheile, und weidet sich an den daraus entspringenden Leiden, so im Werther, Clavigo, Tasso, der natürlichen Tochter, den Wahlverwandtschaften ic. Die grausame Wollust liegt darin, daß der Dichter sich an den Verschuldungen und Leiden ergötzt, ohne sie durch irgend etwas zu versöhnen. Oft erscheint diese Grausamkeit absichtlich, oft nur unwillsürlich als Folge der Gleichgültigkeit, mit welcher der Dichter

ter die Welt übersah. Die Ruhe und Klarheit, mit welcher Göthe seine Schilberungen entwirft, erscheint oft als völlige Indisserenz, nicht als die göttliche Ruhe, die aus der Fülle der Idea entspringt. Sie wirft also auch nur wie das todte Naturgeses, nicht wie die innere Befriedigung der Seele. Daher bei Göthe so viel Mißtone, die nicht aufgelöst sind.

Bir magen und inbeffen nicht an, bon Gothe zu verlangen, bag er hatte anbere fenn follen, als ihn die Ratur hat werden laffen. Gothe fonnte feine Ratur nicht andern, nur ausbilden, und er hat mit bem ihm verliehenen Talent in ber That bewundernswurdig gewuchert. Rraft feines Talentes fieht Bothe ohne Frage über allen andern bentschen Dichtern, und feine Gewalt über Die beweglichen Gemuther war in bem Maag nachbrudlicher, ale bas Talent überhaupt bie ausübende Macht in ber Poeffe be geichnet. Schiller, Rlopftod, Berber, Rovales und manche andere gelten nur ale mobimollende Ronige, benen es an Macht gebricht, ber Welt fo viel Ge gen zu gemahren, als fie gern mochten, weil bie Berrichaft ihrer Ideen fich nur über eine verhaltnißmaßig geringe Ungahl Menfchen erftredt, Die bafür empfanglich find. Gothe bagegen ftellt fich ale ein alles bezwingender Ufurpator bar, ber mit feinem Talent die Gemuther eben fo beherrscht hat, wie No poleon bie Korper. Der beste Bille bezaubert weniger als eine That, wenn sie auch eine schlechte mare. Zumal in unserer Zeit gilt ber Augenblick und wer und ihn genießen lagt, weit mehr ale ein auf bie Ewigfeit berechnetes Streben. Gin Schanfpiel, bes Mimen wechselnde Runft, nimmt unfern Ginn nut allerlei Thorheit gefangen, und wir find zu matt und faul geworben, biefen Ginn gu fammeln, und Merte ber Emigfeit ju grunben, ober nur zu ber fteben. Die Runft ift zu einer Unterhaltung berab. gefunten, und alles Tiefe, Beilige macht ben Tage bieben Langeweile, ba fie burch Gothe und ungablige feiner Rachaffer einmal gewöhnt worden find, fich bebienen gu laffen, fich jebe Aluftrengung zu erfparen. In ber That ift es leichter, bas Gemeine, wogu je ber ohnehin gestimmt ift, als bas Erhabene, bas nur ben ebelften vollig vertraut wirb, bei ber Daffe m pertreten, und wenn erhabne Ibeen überdem bas ab meine Beschlecht strafen follen, fo werben fie am allerwenigsten mit jenen Schmeicheleien rivalifiren konnen. Mit Wiberwillen wendet fich ber Saufen von ben finftern Propheten ab, und lauft gu ben Marttschreierbuben feiner freundlichen immer lachelm ben Demagogen, und biefen gelingt es ohne Dine burch ichimmernbe Cophismen jene Propheten, bie oft vom Gottlichen, eben weil es gottlich ift, nur ftammeln, aus bem Relbe ju fchlagen.

Göthe beherrschte seine Zeit, indem er ihr huldigte, er fesselte sie, indem er sich in alle ihre Falten einschmiegte. Da aber der Geist seiner Zeit jenet
ewig wechselnde, schaffende und zerstörende, stels
gegen sich selbst revolutionirende und protestirende

gewesen, so hat er in Gothe fich gang so wiebergefpiegelt, und bort wie hier ift ber Charafter Charafterlosigfeit. Gothe gilt gang so als Universalerbe ber moralischen Revolutionen unfrer Zeit, ale Napoleon Erbe ber politischen gewesen. Auch ber Bewinn biefer Concentration ift fur bie moralische und politische Welt ziemlich berfelbe. Wie im Leben bes großen Corfen bas gange politische Leben bes Jahrhunderts, in praftifcher Ausführung aller feiner Theorien, von ber Anarchie bis ju ben beiben Extremen ber Republik und bes Despotismus und wieber in ber perfohnenben Mitte ber constitutionellen Monarchie fich gleichfam perfonificirt hat, fo in Gothe's Berfen bie Bewegungen ber sittlichen Belt, Die eben fo ein schildernbes poetisches Talent in Anspruch nahmen, als jene politischen ein praftisches, handelndes, bie einen Dichter verlangten, wie jene einen Selben. Go wird die Erscheinung Gothe's lediglich aus ben Erscheinungen ber Zeit erflart und alle feine Berfe laffen fich folgerecht mit ben verschiebenen Moben, in benen ber sittliche Beift feiner Zeit gewechfelt, parallelifiren. Dag ihn babei bas Glud begunftigt, wie den Rapoleon, ist unverfennbar. Er fand feine Beit gerade fo, wie fie ihn und er fie brauchte und hatte feinen ftarfen Wegner zu befampfen. Alle jene Richtungen ber Zeit hulbigten bem Spiele bes Talentes und waren bem Ernft tiefer Ibeen entfrembet. Die Gentimentalitat, ber im leeren harnisch fortfpufende Mittergeift, Die Theaterwuth, Die Gehein-

nisframerei, ber Mysticismus, Die Grafomanie, Anglomanie, Gallomanie, die italienischen Reisen, der erste republikanische Rausch von Nordamerika her, das Familienwesen, die Sinnlichkeit halbnackt in der Gallomanie und aller Schaam entblost in der Gra komanie, alle diese Richtungen erzeugten sich im tie fen und langen Frieden seit dem siebenjährigen Kriege nur wie Spiele, um die Langeweile zu todten? reg ten nirgends die innerste Tiefe des Nationalgeistes 22i auf, konnten darum weder haften noch dauern und verdrängten sich untereinander wie sie gekommen was ren. Das war grade die rechte Zeit für Gothe, und sein Talent bemeisterte sich leicht aller dieser Rich tungen und er war der große Spielmeister bicser tandelnden Zeit. Als aber der Ernst zurückfehrte zunächst in jener großen philosophischen Richtung der Deutschen, dann mit Blut und Flammen im politischen Leben und zuletzt mit der Religion, deren Troft 26 die Noth der Zeit nicht länger entbehren mochte, da war Gothe glucklich genug, seine Ernten schon gesammelt zu haben, denn seine spaten Saaten fanden kein Gebeihen mehr. Er versuchte zwar sein Talent auch an dem Ernst ber neuern Zeit, aber es bestand die Probe nicht. Wie sehr er bemüht war, auch der philosophischen Richtung sich zu bemeistern, indem er sie von der Seite der Natur angriff, die ihm die natürlichste war, so hat er sich boch immer mit der dritten und vierten Rolle abfinden lassen muffen. Roch weniger haben seine asthetischen Urtheile burchbringen

tonnen, weil fie ganglich bes Princips entbehrten. Um allerwenigsten aber mochte fich bas wilde Rog ber Politif vor feinen Triumphwagen fpannen laffen, und feine biesfälligen Berfuche haben ihn nur barum nicht blamirt, weil man bei ber alten Achtung feines Ramens nicht Argerliches baran finben wollte. Es entspricht seinem gangen Wefen, bag er immer nur Die herrschende Partei ergriff. Darum befang er ben Rapoleon, aber fein Lieb war ber Welt lange nicht mehr fo wichtig, als eine bloge Zeitung. Epater wieber, als bie Beiten gewechselt, follte fein Giegelieb Spimenibes ein Ranon ber beutschen Begeiftes rung werben. Aber ber fleine Umftanb, bag ber Barbe hinter und nicht vor bem Beere jog, bag er geschwiegen, mo fein Wort ein Schwert gewesen mare, und erft ju reben anfieng, ale bie Edwerter fcon lant gening gesprochen hatten, ließ wie billig Die Bergen falt, und bie erbarmliche Steifigfeit und Ungelentsamfeit jenes Dramas zeigte ohnehin, baß es mechanisches Madwert bes Talentes, nicht organisches Leben ber Begeisterung felbst mar. In biefem Berfud, ber über ben Rreis bes Talentes hinaus. lag, mußte biefes felbst fich fremb werben. Co verungt man in Connenides auch bas befannte Talent bes Dichters. Nach foldem Miggeschick tonnte Gothe bemoch ber Luft nicht eutsagen; auch ben gulept einbe getretenen religiofen Ginn ber Zeit bemeiftern zu mollen. Die fremd ihm aber bicfe Ephare bleibt, bavon

nifframerei, ber Mysticismus, Die Grafomanie, Anglomanie, Gallomanie, die italienischen Reisen, der erste republikanische Rausch von Nordamerika her, das Familienwesen, die Sinnlichkeit halbnackt in der Gallomanie und aller Schaam entblost in der Gra komanie, alle diese Richtungen erzeugten sich im tie fen und langen Frieden seit dem siebenjährigen Kriege nur wie Spiele, um die Langeweile zu todten? regten nirgends die innerste Tiefe des Nationalgeistes 2 auf, konnten darum weder haften noch dauern und verdrängten sich untereinander wie sie gekommen was ren. Das war grade die rechte Zeit für Gothe, und sein Talent bemeisterte sich leicht aller Diefer Richtungen und er war der große Spielmeister bieser tandelnden Zeit. Als aber der Ernst zurückfehrte zunächst in jener großen philosophischen Richtung ber Deutschen, dann mit Blut und Flammen im politischen Leben und zuletzt mit der Religion, deren Troft 7 die Noth der Zeit nicht länger entbehren mochte, da war Gothe glucklich genug, seine Ernten schon gesammelt zu haben, denn seine spaten Saaten fanden kein Gedeihen mehr. Er versuchte zwar sein Talent auch an dem Ernst der neuern Zeit, aber es bestand die Probe nicht. Wie sehr er bemuht war, auch der philosophischen Richtung sich zu bemeistern, indem er sie von der Seite der Natur angriff, die ihm die natürlichste war, so hat er sich doch immer mit der dritten und vierten Rolle abfinden lassen muffen. Roch weniger haben seine asthetischen Urtheile durchdringen

tonnen, weil fie ganglich bes Princips entbehrten. Am allerwenigsten aber mochte fich bas wilde Dog ber Politif vor seinen Triumphwagen spannen laffen, und feine biesfälligen Berfuche haben ihn nur barum nicht blamirt, weil man bei ber alten Achtung feines Namens nicht Argerliches baran finden wollte. Es entspricht seinem gangen Wefen, bag er immer nur Die herrschende Partei ergriff. Darum befang er ben Napoleon, aber fein Lied war ber Welt lange nicht mehr fo wichtig, als eine bloge Zeitung. Spater wieder, ale bie Zeiten gewechselt, follte fein Giegelieb Epimenides ein Ranon ber beutschen Begeifterung werben. Aber ber fleine Umftand, bag ber Barbe hinter und nicht vor bem Seere jog, bag er geschwiegen, wo fein Wort ein Schwert gewesen mare, und erft gu reben anfieng, als bie Edpmerter fdion lant gening gesprochen hatten, ließ wie billig bie Bergen falt, und bie erbarmliche Steifigfeit und Ungelentsamfeit jenes Dramad zeigte ohnehm, baß es mechanisches Madwerk bes Talentes, nicht organisches Leben ber Begeisterung felbst war. In biefem Berfud, ber über ben Rreis bes Talentes hinaus. lag, mußte biefes felbit fich fremd werden. Co vermist man in Connenibes auch bas befannte Talent des Dichters. Rach foldem Miggeschick fonnte Gothe bemioch ber Luft nicht entfagen; auch ben gulept einbe getretenen religiofen Ginn ber Zeit bemeiftern zu mol-Ien. Die fremb ihm aber biefe Sphare bleibt, bavon

geben bie schwachen Bersuche, z. B. in ben Wanber- jahren Zeugniß.

Uberhaupt verläugnet fich bie Unmuth ber Gotheschen Sprache in feinen spatern Sofpoeffen und fritischen Schriften. Gie find fteife Parabewerfe, über bas Rreng gefeffelt burch bie Ruchfichten , bie er zu nehmen hatte, und burch feine cigne Gelbfte Schähung, bie fich nur noch auf bem hochtrabenbin Pferbe ober in spanischer Granbegga febn ließ und noch auffallender murbe, wenn fie fich etwa vaterlich beutsch ben Schlafrock überhieng. Seit Wahrheit und Dichtung ift Alles, was man von Gothe hort, bis auf bas lette Seft von Runft und Alterthum in er nem gewiffen vornehmen officiellen Rabinetftyl gr fchrieben. Man benft unwillfurlich an ben Mufen tonig ober infallibeln Papit im Reich ber Runft. Die Erfdjeinung wird erflarbar, wenn man bebenft, bag Bothe früher ein Schnietterling auf allen Blumen bes Ginnen = und Bergenegenuffes gewesen, fparet aber lebendig unter die Glotter verfett worden, worm die Aufforderung lag, alle feine Gefühle in Das em gige ber Ehrfurcht vor fich felbst gu concentriren.

In der Schule der modernen Poesse, welche Gibthe gebildet, sind besonders die bürgerlichen, familiem mäßigen Lust\* und Schauspiele und die Romane enktwirt worden. In der ersten Gattung hat sich ver allen Kope due ansgezeichnet, der auch nächst Göthe der geliebteste Günstling des Publikums geworden ist. Wir können auch auf ihn ein Portrait anwenden,

to bas une Platon gibt : « Aber in jannnertonenber, von Alter und Armuth bergenommener Reben Runft bat boch offenbar gefiegt bes Chalfeboniers Rraft. Auch im Ergurnen ber Menge ift biefer Mann gewaltig und wiederum die Ergarnten beganbernd gu firren, wie er fagt; und im Berlaumben, und auch Berlaumbungen abzuwälzen, woher es irgend gehe, ift er ber Erfte. " Wie Rogebne ben moralifchen Schung, fo hat Iffland bie Schwächlichkeit feines Jahrhum berte gu einem poetischen Wechselbalg aufgestappelt, und beiben find in ber Momanenwelt vorzäglich Lafontaine und Clauren an bie Seite getreien. Der erftere hat wie Iffland feine Beit mit einem fußlichen Mildbrei, wie ein greinendes Wickelfind ftillen gu muffen geglanbt. Gie haben ber lieben Ratur, bem lieben Bergen, ber lieben Kamilie alles Sohe und Große aufgeopfert. Ihre Belden find ein memmenhaftes, weibisches Pygmaengeschlecht, Junglinge mit Maddenwangen und Maddeuhergen, Manner in Schlafmugen, gut genug, bie Rinder gu wiegen, aber faum gut genug, fie ju zeugen. 2lus ber Roth haben fie eine Tugend gemacht und die Schwache gepriesen, weil fie nichts Großes fannten. Rogebne und Clauren bagegen haben nicht blos an bie Echmade, fonbern auch an bie Gemeinheit, bas haftlichfte ber Lafter, appellirt, und fich mit Leib und Geele bem Pobel ergeben, gleichviel ob bem vornehmen ober gerlumpten. Mit allen geheimen Ruften und laftern fteht bie Dufe biefer afthetischen Demagogen in einem geheimen Bunde und besticht durch die Größe ihrer Unverschämtheit und durch die Menge ihrer Mitschuldigen.

Sothe spielte mit der noch vorhandnen Unschuld des Jahrhunderts, wie sein Faust mit Gretchen, Kostobue aber behandelte sie wie eine Aupplerin die Rovize und konnte sie nur bestecken, ohne sie zu genießen. Was seiner schmutzigen Leidenschaft unerreichbar war, das riß doch sein Neid herunter.

Den sentimentalen Beschönigungen des modernen Lebens und seiner Schwächen, Mängel, Irrthumer und Laster gegenüber hat sich mit Nothwendigkeit eine ganz entgegengesetzte Gattung von Poesse bilden müßsen, die wir die humoristische zu nennen pstegen. Sie hält jener sentimentalen Poesse die Waage, dem wenn jene die Bejahung des modernen Lebens ist, so ist sie die Verneinung desselben. Dort wird dieset Leben gepriesen, hier wird es beklagt und verspottet. Dort erscheint es als das einzig Natürliche und Seziemende, hier als Unnatur und Verkehrtheit.

Der Humor ist das Bewußtseyn um die irdische Unvollsommenheit und seine ästhetische Wirkung das Tragiscomische. Das Tragische des Humors geht aus dem schmerzlichen Gefühl hervor, daß wir selbst mitten in der Unvollsommenheit leben, in die Schrankun des Irdischen gebannt sind, selbst an den Krankheiten der Zeit leiden. Das Komische des Humors ent springt aber aus dem Gefühl, daß wir zugleich auch über dieser Unvollsommenheit und über diesen Schrank

fen stehn. Beibe Gefühle wechseln ober burchbringen sich beständig und sind unzertrennlich von einander. Wir beklagen und verspotten und zugleich, unsre Lust ist unser Schmerz.

3ft ber Mensch auf ber bochften Stufe ber ihm möglichen Bolltommenheit, ober ift er nur fo glude lich befangen, bag er mit feinem, wenn auch befchränften, Buftanbe boch vollfommen zufrieden ift, fo fommt biefer humor gar nicht gum Borfchein. Cobald aber ein Digverhaltniß gwischen bes Denfchen Bunfch ober Ibeal und seinem wirklichen Buftand eintritt, fobald er etwas Doberes erfennt, bas feine Rrafte nicht erreichen tonnen, und fobald er eben barum bas Unvollsommene feines Zustanbes und feines Bermogens einsieht, fo außert fich biefe Ertenntnig auch bald in ber bumoriftischen Beife. 3m Alterthum und im Mittelalter gab es in biefem Ginn noch feinen Sumor, weil damals bie Bolfer in ihrer Beschränfung zufrieben waren und über bie Schranten nicht hinausblickten, weil fie gang in ber Begenwart, nicht wie wir anch im Schnen nach ber 3us funft lebten. Man verspottete bamale nur einzelne Mangel ober Lafter, nie bas gange Zeitalter. Man fannte baber auch nur bas Komische, nicht bas Tragie fomische. Je schlechter bie Beiten wurden, besto mehr regte fich ber Spott, fo namentlich vor und mahrend ber Reformation, aber erft in ber neuen Beit erhob fich ber Sumer zur tragifomischen Gelbständigkeit. In biefer Urt ift er nufrer Zeit ausschließlich eigen.



senheit im Ganzen wiederholt sich in jedem Ursprünglich war ber Verstand diese zerreiße aber eben derselbe Verstand tröstet uns an und giebt uns mitten in der Verwirrung Vewußtsenn. Daher wird der Humor beste schen zwei Gefühlen schwebend erhalten. Er ganz in tragische Wehmuth versinken, denn schen Frohsun sindet er immer wieder die fr wo er über dem beängstigenden Getümmel erhaben steht. Er kann aber auch nicht bl denn das, worüber er lacht, ist sein eigne

Wir unterscheiben die komische Poest die Thorheiten und Laster des modernen Espottet, von der humoristischen, die dem tragische Wehmuth beigesellt. In der erste den sich eine große Menge Dichter versucht Fuchs und Eulenspiegel begannen den burlin Deutschland. Sebastian Brand, Fischart andere geißelten alle die Rarrheiten und Fi

frangofischen Geschmade, bag man auch nur nach befe fen Mufter, besonders in satprischen Briefen ober tomischen Belbengebichten zu fpotten magte, wie Bacharia. Diefem Geschmack hulbigten zum Theil auch noch Thummel und Wieland. Dann folgte bie Unglomanie und Rabener copirte ben Smift, Miller, Ricolai, Schummel ben Sterne und Smollet. Seit Molliere und hollberg famen endlich auch gute Gatoren auf die Buhne, und indem die fomifchen Romane abnahmen, vervielfältigten fich bie Luftspiele, welche Karrifaturen aller Urt bem Leben entlebnten. Da indeg bie Dichter felten frei genug maren, um die mahre Thorheit im wirklichen Leben zu erfennen, ba fie nur allguhänfig felbst in Thorheiten stedten, ober fich von ber Mobe beherrichen liegen, fo mar ihr Spott gewöhnlich fehr gabm, und nicht felten fogar ungerecht, wie man bies am besten bei Rogebue ertennen fann, welcher fo giemlich ber Reprafentant Diefer gangen Gattung ift. Oft murbe bie unbehulfliche Ehrlichfeit vom verschmigten Lafter, oft bas Unglud vom Sochmuth, oft bie Große vom Reibe, oft bie Unschuld vom Teufel verfpottet.

Unter allen Komifern, welche das moderne Les ben verspottet haben, steht Tieck oben an. Seine Sathren gegen die Thorheiten, welche die moderne Aufflärung hervorgerufen hat, greifen den Schaden bei der Burzel an, und der Wiß wird in demselben Maaße besser, als er treffender ist. Indeß sind Tiecks Lustspiele eben so wenig für die Bühne berechnet, als ste überhaupt auf große Popularität Anspruch machen können. Ein Theil des Publikums versteht den Dickter gar nicht und der andre fühlt sich von ihm beleidigt. Die Leute sehn ihre Thorheit nicht eher ein, und lachen über ihre abgeschmackten Moden nicht eher, als die sieselben abgelegt haben, und wer den Spott anticipirt, kommt übel weg.

Der freie uninteressirte Spott der Dichter steht im Allgemeinen hinter dem interessirten der wissenschaftlichen und politischen Parteien zurück, eben weil nur die wenigsten Menschen wirklich eine freie Stellung in unsrer Zeit behaupten, die meisten zu irgend einer Partei gehören. Jede Partei greift die andre auch mit den Wassen des Spottes an, und da jest die Politis an der Tagesordnung ist, so ist auch der politische Spott der vorherrschende. Wir besitzen sehr gute Satyren gegen unsre politischen Sünden und Gebrechen, gerade die besten aber sind dem gemeinen Verstande zu hoch, oder werden von der Censur verpönt.

Die tragifomische oder eigentliche humoristischen Poesse unterscheidet sich von jenen blos komischen Spottereien und Satyren durch die Beimischung sewtimentaler Wehmuth. Hippel verband zuerst Schmerz und Spott, Weinen und Lachen. Der Heros des Humors aber war Jean Paul, der ewig einzige und unvergeßliche. Er ist neben Göthe der größte Dichter in der modernen Gattung. Jean Paul und Göthe sind die eigentlichen Dioskuren der modernen

Poeffe. Beibe fchilbern bas Leben, in bem fie felber lebten, bas moberne, aber nach zwei verschiednen Unichauungeweifen. Gothe beliebaugelte, billigte, price biefes leben und faßte baffelbe in feiner Ginheit als ein Ganges auf; Jean Paul begegen fah es humoriftifch halb mit Wehmuth, halb mit Spott an, und faßte es in feiner Zerriffenheit, in bem unendlichen Biberfpruch auf, der burch baffelbe hindurchgeht, und ber eben unfre Beit fo fehr von bem in fich fichern und befriedigten Mittelalter unterscheibet. Unch barin stimmen beide Dichter überem, bag fie fo vielfeitig maren und gern ihre Perfonlichfeit vorwalten ließen, fich felbst gern jum Gegenstand ihrer Darftellung machten. Bothe mar vielfeitig, weil es bas Talent ift, und ftellte fich in feinen Liebhabern und Selben gern felbft bar, weil alle Birtuofen fich gern im Spiegel besehn. Jean Paul mar vielfeitig, weil bie bumoriftifche Weltanficht burch alles hindurchbringt, und er zeichnete gern fich felbft, weil in ber Gelbft. erfemtnig ber Schluffel zu aller Menfchenkenntnig liegt, und weil er ale echter Sumorift bie tragifomifche Doppelnatur ber Außenwelt nur bie feines eignen Innern wieberspiegeln fab.

Diese Doppelnatur ist das Unterscheidende bei Jean Paul. Ihr erstes Moment ist die Sensibilität, die leidende Empfindung, die wieder doppelt theils zur tragischen Wehmuth und erhabenen Klage sich steigert, theils in idplischer Empfindsamseit und kindslicher Rührung sich besänstigt. Hierin spricht sich ein

echt mufitalisches Steigen und Fallen ber Empfinbung aus. Balb vernehmen wir bei Jean Paul bie Rlage und ben tiefen Schmerz über bie Schwache ber menfchlichen Ratur, über bas irbifche Elenb, über bas lafter und bie Unnatur, befonbers ber verberbe ten geselligen Berhaltniffe, und er schilbert jebe Urt bes mobernen Jammers und ber mobernen Berruchts beit mit ben lebenbigften und mahrften Farben und mit der innigsten Empfindung. Bald geht fein bei Ber Schmerg in fanfte Wehmuth über und er rettet fein beleidigtes Bartgefühl in die Unschuldemelt, welche bicht an ber wilben heerstraße bes Lebens noch immer ihre fleinen ibnllifden Barten bant. Er fchilbert unverborbene Geelen, Rinder, reine Dem fdjen, bas land and Stillleben. Doch berricht auch in biefen Schilberungen immer ein Bug entweder ben Wehmuth, ober in ber andern Richtung, von fchergenber Gronie.

Das zweite Moment jener Loppelnatur ist der Spott, der mehr männlicher Natur sich über die Welt und den eignen Schmerz erhebt, und dieselben Mängel und Laster, die dem Dichter so wehmüthige Empfindungen aufgedrungen, mit den Wassen des Wiedes thätig angreift. Auch in diesem Spott unterscheiden wir eine steigende und fallende Verwegung. Bald versteigt sich der Dichter bis zum bittersten Sarkasmus, dis zu einer auf die Knochen brennen den Satyre, bald spielt er nur mit heitrer Irone. Iener Sarkasmus ist am häusigsten mit seinem tra

gischen Schmers, Diese Fronie am hanfigsten mit feiner ibnllischen Empfindsamteit gepaart.

Beibe Momente durchdringen sich fast in allen Darstellungen Jean Pauls bergestalt, daß er oft auf derselben Seite die rührendsten Schilderungen mit den lächerlichsten wechseln läßt. Man hat ihm dies zum Vorwurf gemacht, ohne zu bedenken, daß gerade hierin die Wahrheit des Humors und seine größte Wirfung besteht. Scheidet man die Doppelnatur des Humors, so hort sein Wesen auf. Im Humor durch dringen sich die beiden Gegensäße so innig, daß die Sprache nicht einmal im Stande ist, diese innige Verbindung oder den schnellen Wechsel der Empsindungen treu genug auszudrücken.

Wit größerem Rechte macht man Jean Paul ben Vorwurf, seine Darstellung sey da, wo sie boch objectiv seyn solle, zu wenig objectiv, namentlich in der Wahrheit und Haltung seiner Charaftere. Es ist nicht zu läugnen, daß mancher seiner Helden und Heldinnen, besonders die ernsthaften und rührenden oder idealisirten, und wieder besonders im Titan, zu wesnig innre Wahrheit und Natürlichseit haben, zu auffallend blos gedichteten, nicht wirklichen Wesen ahmslich sehn; aber auch hier kann man den Dichter entschuldigen. Es lag nicht in seinem Plan und nicht im Wesen seiner Poesse, Einheiten zu geden. Wosse bei ihm vorkommen, erscheinen sie nur als äußere Rahmen für die Fülle seiner Sentiments und Wiße. Diese sind die Hauptsache. Der Humor verfährt überall

analytisch, und gersett bie gegebne Ginheit bes Lebens wie ber Charaftere. Er bringt mit ber Empfindung in die tiefften Falten ber feinften Theile ein. Mur indem Jean Paul Die außere Saltung aufe giebt, fann er in ein psychologisches Detail eingehn, und wenn er wirklich feine Charaftere gehorig hatte abrunden und in die Unordnung feiner Romane mehr Symmetrie und Proportion bringen wollen, fo murbe er von feinem ichonften und reichften Detail, von feis nen Ansschweifungen und Episoben gerade bas beste haben wegschneiben muffen. Aberdem herrscht im Sumor bie subjective Unficht burchgangig por, und es mare einseitig, gu ben Schonheiten, welche fie barbietet, noch andre zu verlangen, welche mit ihr im Miderspruch stehn, und welche wir bei andern Did. tern fuchen und finden tonnen. Bas man übrigens von der Fehlerhaftigfeit feiner allgu haufigen und gelehrten Metaphern gefagt hat, fo fann man brofelbe wohl zugeben, ohne fich allzusehr baran zu fofen. Bir wurden jedem gern feine Manier verzeihen, wenn er nur ein Jean Paul mare, und ein Tehler bed Reichthums ift immer beffer, als einer ber Armuth.

Das Rühmlichste, was wir Jean Paul nachsten gen mussen und was ihn mit den edelsten Männern der Nation in eine Reihe stellt, ist der Adel seiner Gesinnung, seine reine Tugend, und das Feuer edler Leidenschaft, der ethische Ingrimm gegen das Laster, jene erhabenen Eigenschaften des Charafters, die er vorzüglich mit Schiller getheilt hat. Auch Jean Paul

stellt wie Schiller überall die Unschuld dem Laster gegenüber, und das Recht dem Unrecht. Es ist fast kein Gebrechen der Zeit, das sein Scharfblick nicht entdeckt, vor dem sein liebevoller Sinn nicht freundslich gewarnt, oder das sein geistreicher Spott nicht treffend gegeiselt hätte. Es ist aber auch nichts Unsschuldiges und Schönes, und seine Tugend dieser Zeit, die Jean Paul nicht erfannt und in rührenden Bildern zu Mustern aufgestellt hätte. Er fand an allem die lichte und die duntse Seite herans, und es giebt wenige Zeitgenossen, die ihre Zeit so sein beobachtet und so richtig gewürdigt haben.

Manche finden Diefen liebenswurdigen Dichter ju weich und weiblich, und argern fich an feinen gu haufigen Rahrungen. Es ift mahr, fein weiches berg fdmarmt zuweilen, und feine Empfindung leibet nicht felten an übertriebner franthafter Reigbarfeit; boch überläßt er fich biefer fußen Melancholie nur bann, wenn er ungeftort fur fich empfindet, und fie weicht einer tuditigen mannlichen Erhebung fogleich, wenn ihn eine hohere Ibee aufruft, ju belehren ober gu ftrafen. Bon Ratur weich geschaffen, wird er boch . mamilich ftart burch jebe fromme und fittliche Ibee, und bann fehlt ihm nie bie Leidenschaft ber Tugenb, bie eble Bornesgluth und bie rudfichtelofe Bahrheites liebe. Die ihm angeborne Sanftmuth aber erzeugt bei ihm eine Tolerang, wie fie in unfrer Beit fehr felten geworben ift, jene Dulbung namlich, bie ohne indifferent ju fenn, boch über alle Parteiungen binweg sieht und das Gute überall anerkennt, wo es auch gesunden werden mag. In dieser Duldung kommt Jean Paul dem großen Herder am meisten gleich. Trotz seines unermeßtich reichen Wipes, misbraucht Jean Paul diese gefährliche Wasse doch niemals, und seine Gewissenhaftigkeit ist deßkalls nicht genug zu rühmen. Er ist der friedfertigste, loyalste unter unssern Dichtern, und doch zugleich derjenige, der das unvergleichlich reichste Arsenal von Wit und Diasletts für die Polemit besaß. Unn ihm, der alles hatte, um in dieser Zeit der wahre advocatus diaboli zu seyn, müssen wir sagen, er war der sanstelle und unschuldigste unter allen unsern Dichtern. Keiner datte solch ein Teufel seyn können, und keiner war so ein frommer kindlicher Engel, wie er.

Jean Paul's Poesse war zu sehr individuell, als daß sie hätte können nachgeahmt werden. Anklänge hat man zwar überall vernommen, doch nur versuche weise oder durch irgend eine andre ausgezeichnete Individualität glücklich modificirt. Hossmann, dessen oben schon gedacht ist, ist ihm vielleicht am ähnlichssten, und doch wieder bedeutend von ihm verschieden. Im Allgemeinen aber ist der Humor durch Jean Paul zu weit größrem Ansehn gelangt, als früher, und wenn man ihn nur selten vorherrschen läßt, so bes dient man sich doch seiner häusig als einer eigenthums lichen poetischen Farbe bei einzelnen Charasteren in Romanen und Dramen.

Wir wollen zu den einzelnen Gattungen der Poesse übergehn, und Lyra, Epos und Drama besonders betrachten. Jede dieser Gattungen hat bei uns geherrscht, heute mehr die eine, morgen die andre; alle sind nach allen möglichen Seiten ausgebildet worden, und selbst nicht wenige einzelne Dichter has ben sie alle zugleich behandelt, am universellsten unster allen übrigen Göthe. Homer war nur Episer, Anakreon und Pindar waren nur Cyriter, Assalen und Sophosles nur Dramatiker, unser modernen Dichster sind aber gern und leicht älles in allem. Woher dies komme, haben wir schon oben erörtert.

Man fann in unfrer neuern Pocffe einen Ubergang vom Eprifchen burdes Dramatifche jum Epifchen unterscheiben, boch ohne babei bie Granzen allzuscharf ju giehn. Unfange hat unstreitig bie lyrifche Poefie bas Ubergewicht gehabt. Die fchlefische Schule, bis auf welche man gurudgehn muß, mar vorzugemeife Iprifch, fo nachher die Schule von Saller, Gleim, Us, Sageborn ic., und bie von Rlopftod, Bog, Stollberg zc. Dann bemachtigte fich ber Deutschen bie Theaterwuth, und nach bem Borgange Leffing's begrundeten Schiller und Gothe, Iffland und Rogebne die bramatische Periode, ungefähr in berfelben Beife, wie auf die Arien, Symphonien und Dratorien in ber Mufit die Opern, auf Bach und Sanbel Mogart folgte. Jest aber find wir vorzugeweise episch geworden in jener Gunbfluth von Romanen, welche

die schöne Literatur ganglich unter Wasser zu setzen broht.

Diefer Ubergang ift febr naturlich. Wenn man auch nicht behaupten barf, bag er ber urfprunglich nothwendige Bang fen, ben bie Poeffe jedes Bolts, ober überhaupt bes menschlichen Geschlechts nehmen muffe, fo ift er boch fur unfer Bott und unfre Beit nothwendig geworden. Die Poeffe bes Menfchenge-Schlechts hat mit einer rein epischen Symbolif begow nen, und aus biefer objectiven Beltpoeffe bat fich allmählig erst die subjective Lyrif entwickelt, so wie ber Menfch felbst immer freier und felbständiger geworden ift. Jene altefte Poeffe gieng and einer harmonischen, glaubigen Weltauficht hervor, bie neue Poeffe ber Deutschen bagegen aus einer gerrignen, vollig bisharmonifden und ungläubigen Unficht ber Dinge. Dort gieng man bom Bangen jum Gingelnen über. und von bem Angern jum Innern, vom objectiven MI gur fubjectiven Perfonlichfeit. Das alte muthe fche Epos zerfiel in Dramen, und biefe wieber in Inrifche Charaftere, wie aus ber Theofratie Die Delbenfampfe, und aus diefen die burgerliche Freiheit bervorgieng. Afchylos begann ben homer ind Drama gu überfegen, und Unafreon lodte wieber bie Inrifdien Tiraben and ben Studen bes Euripibes, wie Blie then vom Baume los, und ließ fie als lyrifche Blat ter frei herumfliegen. Gben fo loste fich aus bem alten Tempelbau bie Statue los und trat frei und ftolg in die Mitte ber heiligen Sallen, wie ber Menich

in die Mitte ber Schopfung, aus beren Schoof er fich endlich losgerungen. Dies war ber ursprungliche, natürliche Gang aller menschlichen, mithin auch ber poetischen Entwicklung. Die neuere Poeffe nimmt aber ben umgefehrten Bang. Gie ift wesentlich eine Restauration und Reorganisation aus vollig aufges gelosten anarchischen Elementen. Jene alteste Poefie, immer mehr fich gertheilend, gerfegend loste fich im romischen Zeitalter endlich wöllig auf und gieng in fauligte Gabrung uber, bis nur burre Rnochen gurudblieben und auch biefe gulett in Staub gerfielen. Da begann im driftlichen Mittelalter ber erfte große Reorganisationsproces, und eine neue Poeffe fchlug ihr großes Bluthenauge gegen ben Simmel auf. Aber auch biefe Bluthe welfte wieber, trug nur eine berbe Frucht in ber bibaftischen, spiegburgerlichen und fatprifchen Beit furg por und nach ber Reformation, fchrumpfte vollende elend gufammen und fiel in ben Roth jener großen Beerstraße, welche bie Rachbarn im breißigiahrigen Rriege burch Deutschland gogen. Bum zweitenmal aber reorganifirte fich bie Belt, und in biefer Periode leben wir jest. Bedenft man nun, bag bie neue Poeffe ans einer allgemeinen Auflofung fich reorganifiren mußte, fo verfteht es fich von felbit, baß fie nicht wie bie Urpocfie bes Befalechts von einem Gangen ausgehend fich ins Gingelne verbreis ten fonnte, fonbern umgefehrt vom Gingelnen in concentrischer Richtung wieber ein Ganges fuchen mußte. In einzelnen Menschen mußte wieder ein poetisches

Befühl zu bammern anfangen, wie im fauligen Schlamme bas neue Leben in Infusorien gu bammern beginnt, und bie erften Dichterschulen umften fich in ber Empfindung, in einem duntlen Ahnen, in einem gewiffen poetischen Deedmerismus jufammenfinben, bepor fie ben bobern Ginn fur alles Schone entfalten tonnten, wie bie orgarniffrende Ratur bie Dberflache bes Lebermeers, worm bie Reime funftiger Ccopfungen noch chaotisch burdeinanber gabren, zuerft mit ber Prifthlenichen grunen Materie, mit breiweichen Bafferpflangen und Schaaren von reigbaren und phospherescireuden Mafferthieren bededt, bevor bie bebern Draanismen vielgestaltig an bas Licht reifen. Go febn wir jene lyrischen Dichter von Opin bis Bog, mafferreich und boch lebendig fich fahlend, und nicht mes nig leuchtend in ber alten Berennacht, Die neue Gatwidlung ber Poeffe beginnen. Ihnen folgen bann bald hohere, freiere, eblere Bestalten, und ein neues Paradies tritt fonnenhell aus ber Macht und über bem falten profaischen Gemaffer bervor. Das in ber Lyra zuerst sich nur gefühlt, wird frei int Dras ma, und ordnet fich harmonisch zum Bangen im Cped. Es liegt etwas Ruhrendes in ben erften leifen Am fången der jest fo måchtig gewordnen Poeffe, wie etwa in ber gleichzeitigen und eben fo rafchen Ents widlung ber burgerlichen Freiheit in Mordamerifa: und herzerhebend ift ber Gebante, bag mir in einer Beit bee Blubens und Frublings, nicht bes Betters leben, bag wir aufwarts, nicht meber freigen. Dis

gen wir und über bie Richtung nicht täuschen, in der wir begriffen sind. Der Winter liegt hinter uns, nicht vor uns. Sendet er uns noch Aprilschauer und Maifroste, sie halten den großen Gang der Natur nicht auf. Welken die Wurzelblätter und fallen ab, die noch nicht aufgeschosne Krone wird desto schöner sich entfalten.

Wehn wir nun von ber Enrit aus, fo muffen mir berfelben, zufolgte bes eben Gefagten, eine allgemeine Bebeutung fur bie Entwicklung unfrer Pocfic überhaupt zuerkennen, und fie auch barnach, nicht bles nach ihrem befondern, gleichfam fpecififchen Berth und Gewicht beurtheilen. Wollten wir nur bas lege tere berudfichtigen, fo murben wir bie meiften altern Lyrifer als unbeholfene Anfanger beseitigen und fie ben meiften neuern unbedingt nachstellen muffen. Sehn wir aber auf jene allgemeine Bebeutung, fo erhalten auch bie ichlechtern Lyrifer ber erften Periobe einen Borrang vor ben meiften weit beffern ber gegenwars tigen Zeit, und bas Publifum ift gerecht genug, bies anguerkennen. Es achtet noch immer einen. Dpig, Klemming, haller, fogar Gleim, Kleift, Solty, obe gleich die neueste Lyrit fie fehr weit an afthetischem Behalt übertrifft. Dan benft boch immer, jene Leute baben bas angefangen, mas biefe nun leicht und glud. lich fortfegen.

Die lyrische Poesse hat nicht nur bas nene goldne Zeitalter begonnen, sondern auch fortwährend barin einen vorzäglichen Rang behauptet. Ja die größten unfrer neuern und neuesten Dichter waren zugleich Lyrifer, vor allen Schiller und Gothe. Dan barf behaupten, bag wir Deutsche mehr als irgenb ein aubred Bolf von Ratur ichon lyrifch gestimmt finb. Man fpricht immer vom beutschen Bergen. Unfre Lyrif bestätigt bas Dafenn biefer überwiegenden Bemathefraft. Edon Die altesten Dentmale ber germanifchen Borgeit ermabnen unfrer Barbengefange, im Mittelalter blubte gang Deutschland in einem eingigen großen Inrifden Fruhling, und jest bringt wieber jebes Sahr viele taufend Lieber. Eigentlich ift ber Kaben ber lyrifden Poeffe in Deutschland me gang abgeriffen, wenn auch allerdings verduntt werben. Bir maren immer Gefühlsmenfchen, und Lyrif ift die erfte und einfachfte Sprache bes Befabls. Unfre Iprifchen Gebichte find gleichsam Binfen eines unermeglichen Capitale von Gutmuthigfeit und Berglichfeit, bas und unter allen Umftanben treu geblieben ift.

Lyrik ist die Poesse der Jugend, und die deutssche Jugend hat von seher mehr als irgend eine andre geschwärmt. Das Gesühl fließt über, und es ist dies sen jungen Dichtern wahrscheinlich mehr darum zu thun, zu singen, als gehört zu werden. Wie die Wögel im Frühjahr, zwitschern sie auf allen Iweigen und scheinen gar nicht zu wissen, daß ihrer so viele tausende sind und daß sie doch immer unr das alte Lied singen. Es drängt sie einmal, ihre Stimme his ren zu lassen, und die meisten verstummen wieder,

wenn der Frühling des Lebens vorüber ist. Daher die ungeheure Masse von lyrischen Dichtern und die Uhnlichkeit ihrer Lieder. Warum sollten sie auch die unschuldige Frende nicht haben, blühen doch auch viele tausend Blumen nebeneinander. Wenn sie rur nicht alle auf Unsterblichkeit Unspruch machen, so kann niemand etwas dagegen haben. Im Mittelalter war es auch schon so. Auch damals sangen unzählige Dichter und über dieselben Gegenstände. Wir können die Minnesänger nicht einzeln betrachten, es war ein ganzes Volk.

Es ist noch dieselbe Gemuthstraft, die damals zum Gesange trieb, wie jest, nur scheint sie damals mehr der Natur vertraut und gesunder gewesen zu senn, jest ist sie mehr in Resterionen verkummert, und oft frauthaft. Die Begeisterung wird, statt aus der Natur, oft aus Buchern geholt, sie ist oft gestehrt, erkunstelt, überfeinert. Doch im Allgemeinen schlägt immer wieder die gesunde Natur vor.

Die lyrische Poesse bruckt allgemeine Stimmungen des Gefühls aus, oder Gefühle bei besondern Gelegenheiten, die sich jedoch mehr oder weniger immer auf einen herrschenden Grundton im Gemuth zurücksühren lassen. Es giebt im Allgemeinen nur vier solche vorherrschende Stimmungen des Gefühls, denen auch die Hauptarten der lyrischen Gedichte entsprechen. Sie richten sich nach den Temperamenten. Die sanguinische Stimmung bringt die heitern, fröhlichen Lieder, die cholerische die troßigen, frise

gerischen, die melancholische die sentimentalen, sehns süchtigen, klagenden, die phlegmatische die zufriednen, idnklischen Lieder hervor. Der Gegenstand der erstern ist vorzüglich Liebe, Lust und Wein, der zweiten Vaterland, Shre, Freiheit, Krieg, der dritten die klagende Liebe, Tugend, Religion, der letzten die Landschaft, das Stillleben, die Familie. Der Form nach entspricht der ersten vorzüglich das gesellige Lied, der zweiten die Ode und Dithyrambe, der dritten die Elegie und ber Hymnus, der vierten die poetische Erzählung, die mahlerische Schilderung.

Die fanguinifden Lieber ber luft und bes frohen Benuffes find aufferordentlich gablreich, aber fie fallen gleich ben Luftspielen allzuoft ine Cubliche, Sentimentale, oder ind Gemeine, wenn ich fo fagen barf, Befragige, ober ins Spielende bis jur Albernheit. Der eine Dichter, befonbere and ber Schule Gleim's, Mathiffon's, Tiedge's ic. erinnert fich mitten in ber Luft an irgend eine langweilige Tugend, die ihn ichulmeisterlich zur Dagigung nos thigt, ober citirt ben Anafreon und Dorag und fofettirt mit einer in ben Armen ber Liebe ober beim Weinglas fehr pebantischen Glafficitat. Der anbre, besonders aus ber Schule von Bog, Burger 2c. mill ben Bolfeton halten, und lobpreist bie berbe Sausmannsfost. Ein britter endlich, besonders aus ber Schule von Gothe, will gart fenn und raffinirt und moralisch bagu, und tanbelt nur wie ein Caftrat. Doch besitzen wir febr vortreffliche einzelne Lieber

ber Luft und bes Frohfinns, bie gut befanne finb, als bag ich fie hier ermahnen follte. Unter ben neues ften Dichtern Diefer Gattung haben fich Wilhelm Muller und Friedrich Ruckert ehrenvoll ausgezeichnet. Der lettere befitt ein unermegliches Talent für ben Berebau und besonders fur die Sarmonik beffelben. Durch Alliterationen, Affonangen und Reis men weiß er bas gesammte Material ber Sprache in Accorde zu faffen und in der funftlichsten Berschlingung jebem Wort eine mufifalifche Bebeutung gu geben. Doch fagt biefe Runftlichfeit ber einfachen Empfindung nicht immer gu, und eben fo menig bie orientalische Rulle feiner Bilber. Er fpricht mehr bie fpiclende Phantafie, ale bie Empfindung an, und barum ift ihm auch die fanguinische Beife vor allen Die naturlichfte.

Die Liebeslieber der frohen sanguinischen Art gelingen und Deutschen im Allgemeinen weit weniger, als den Italienern. Im Leiden und Klagen sind wir stärker, als im Besit und Genuß. Schamhaft und genügsam wissen wir der Geliebten von fern zu huldigen, mit dem Geringsten beglückt zu scherzen, und über die Sprodigkeit anmuthig zu trosten, aber den Besit wissen wir nicht poetisch genug zu würzen, er macht und gleich prosausch. Die verschmähte und die hossende Liebe begeistert und, die beglückte fühlt und ab. Erst schämen wir und, das poetisch zu usurpiren, was nicht unser ist, dann schämen wir und wieder, unser Freude darüber laut werden zu lassen,

Im vorigen Jahrhundert gab es auch eine große Wenge didaktische, besonders moralische Gedichte, die jedoch in dem jehigen sehr abgekommen sind. Sie waren niemals von poetischem Werth, wenn sie nicht wie die Lehrgedichte Schillers zugleich eine edle und große Leidenschaft und Begeisterung beurkundeten. Eben so haben jeht die Fabeln abgenommen.

Im neuern Jahrhundert find bagegen bie Romangen hanfiger geworben. Wir find aus ber Theorie in bie Erfahrung, aus bem philosophischen Gebiet ins historische übergegangen und fo suchen wir and in ber Poeffe lieber Die Beifpiele, als bie Belehrungen. Unfre größten Dichter haben Romangen gebichtet, und bie Bahl ber geringern Romangenbiche tern ift nicht gu berechnen. Bewiffe fehr beliebte Cagenstoffe find gehn und zwanzigmal behandelt worden. Giner unfrer verbienteften Romangendichter ift Buffan Edwab. Anbre Dichter haben übrigens anch bie Romangen, wie alles, ind Gemeine hinabaezogen. Alle Thorheiten unfrer mobernen Romane, fabe Galanterie, matte Graufamfeit und fchmachlide Refignation haben ben alten Mittern und Damen in neuen Romangen aufgeburdet werben muffen , und wir haren babei nur bas alterthumliche Beremaan. wie bas Echo von alten Burgtrummern wieberballen.

Die Bolkslieder in besondern Mundarten, wie die von Hebel, sind nur als poetische Euriosa zu betrachten. Sie unterscheiden sich von echten alten Boltsift ba, die liebe Freude, nun figen wir frohlich beis fammen zc.

Die cholerisch en Lieber fegen eine bobe feibenichaftliche Klamme voraus, und werben felten gebichtet, mo biefe Flamme nicht wirklich in bes Dichters Bufen lobert. Sie paffen nur far eraltirte Buftanbe, und ba man fich im gewöhnlichen leben bas mit nicht sonderlich beliebt macht, so werden sie auch weniger erfünstelt. Ihr Gegenstand ift fturmifche Begenfterung fur Ehre, Freiheit, Baterland und gorniges Entflammen gegen ben Feinb, bas Lafter, bie Schwäche. Selten ift dieß Keuer ber Leidenschaft rein perfoulich, weil perfouliche Leibenschaft felten poetifch ift. Meiftentheils ift es eine gefellige, nationelle Begeisterung, Die in biefen Liebern flammt. Unter jenen feltenen Neuerseclen, fur beren perfonliche Leibenschaft wir und wegen ihrer Reinheit und Tiefe intereffiren, ftehb unter und Dentschen Bolberlin oben an. Der gottliche Bahnfinn biefes Dichtere ift in feiner Art bas Berrlichfte, mas bie Poeffe fennt.

Die jungstvergangene Zeit der patriotischen Besgeisterung hat eine große Menge Baterlandss, Freisheitss und Kriegslieder hervorgernsen. Schon früher hatte Schiller den Grundton dazu angegeben. Körsner, Urndt, Schenkendorf haben zu ihrer Zeit sehr zeitgemäß gesangen und wahre Begeisterung erweckt. Die schönsten Lieder aber waren die von Ludwig Follen, schmetternde Trompetenklänge, freudig, herrslich, voll wilder und unbändiger Schlachtenlust.

Im vorigen Jahrhimbert gab es auch eine große Menge bidaktische, besonders moralische Gedichte, die jedoch in dem jezigen sehr abgesommen sind. Sie warren memals von poetischem Werth, wenn sie nicht wie die Lehrgedichte Schillers zugleich eine edle und große Leidenschaft und Begeisterung beurkundeten. Eben so haben jezt die Fabeln abgenommen.

3m neuern Jahrhundert find bagegen bie Romangen haufiger geworben. Wir find aus ber Theorie in bie Erfahrung, aus bem phitosophischen Webiet ins historische übergegangen und fo fuchen wir auch in ber Poeffe lieber bie Beifpiele, als bie Belehrungen. Unfre größten Didter haben Romangen gebichtet, und bie Bahl ber geringern Romangenbich. tern ift nicht zu berechnen. Gewiffe fehr beliebte Ga genstoffe find gehn und zwanzigmal behandelt worben. Einer unfrer verdienteften Romangenbichter ift Buftav Edwab. Unbre Dichter haben übrigens auch bie Romangen, wie alled, ind Gemeine hinabaezogen. Alle Thorheiten unfrer mobernen Romane, fabe Galanterie, matte Graufamfeit und fchmachlide Refignation haben ben alten Rittern und Damen in neuen Romangen aufgeburbet werben muffen, unb wir horen babei nur bas alterthumliche Beremaag. wie bas Echo von alten Burgtrummern wieberballen.

Die Bolkslieder in besondern Mundarten, wie die von Sebel, sind nur als poetische Euriosa zu betrachten. Sie unterscheiden sich von echten alten Bolks-

liebern baburch, bag fie nicht aus bem Bolf hervorgegangen, fonbern bemfelben angedichtet worden find. Wie fehr ber Dichter fich bemuht, ein Bauer gu scheinen, er bleibt boch immer nur ein Bauer aus ber Theatergarberobe. 3ch fann bie Begeisterung für Bebel's und ahnliche Gebichte nicht theilen, fie wie bern mich vielmehr grabe fo an, wie die Schweigerinnen und Tyrolerinnen auf Redouten. Es ift eine alberne Affectation fogenannter Naivetat barin, bie fich in ber Wirklichkeit gang anbere verhalt. Merft man nun gar, bag ber Dichter feinen Bauern wieder ben langst versauerten Mildibrei politischer Rindlichfeit einpappelt und fie gleich einem Dorf-Schulmeister bei ber Anfunft hoher Berrschaften gum Bivat einerereirt, so geht die Illusion ganglich verloren und man fieht fatt ber Natur nur ein theatralifches Machwert, wie bie Gotheschen Festzuge und gemiffe Wiener Borfpiele.

Wir gehn zum Drama über. Wemt ber Unsfang unfres poetischen Zeitalters mehr lyrische Gestichte hervorgebracht hat, und im gegenwärtigen Ausgenblick mehr Romane zum Vorschem kommen, so ist die Mitte zwischen beiden vorzüglich von Schauspies Ien ausgesüllt. Die glänzende Zeit des Dramas ist jest schon vorüber, wenigstens unterbrochen, dages gen erlebt jest der Roman sein goldnes Alter.

Es verdient bemerkt zu werden, daß die Schausspiele fast ausschließlich ber neuern Periode der bentsschen Poesse angehören. Das Mittelalter mar groß

im Spischen und Lyrischen, von Dramen verlautet aber erft am Enbe beffelben ein weniges. Unter ab Ien Musen find bie bramatischen in Deutschland am fpateften eingewandert und haben ihren erften Gingug wie in Griechenland auf bem Thefpistarren gehalten. Alberne geistliche Festspiele und weltliche Fastnachtes poffen waren bie erften armlichen Gaben berfetben. Jene geistlichen Dramen erlangten nie bie ibeale Undbitdung wie in Spanien, und bieje weltlichen Bur-Icofen entstanden und verschwanden mit bem Wohls ftand bes britten Stanbes und wurden nie, mas fie in England und Italien geworben find. Sans Gade ließ feinem Zeitalter eine gange bramatische Welt wie in einer magischen Laterne schnell vor ben Augen vorüber chn, aber bie bleichen gebrangten Geftalten verschwanden in ber Racht bes Beitalters, in beren bider Kinfterniß Jesuitismus, Orthodoxie und Derenprocesse eine allgemeine große Tragifomobie statt ale Ier andern aufführten.

Als Deutschland sich wieder erholte war Mackt und Wohlbehagen vom Bolk hinweg an die Höfe der Fürsten gezogen, und hier allein hatte man Geld und Langeweile genug, dem alterschwachen Hofnarren Melpomenen und Thalien zu Gehülfinnen zu geben. Die vornehme Welt gieng aber damals in die französisch sitalienische Schule und verschrieb sich von dort das Theater mit allem Zubehör. Doch hatte sich zum Glück neben der Verzerrung des antiken Geschmacks noch ein romantisches Element erhalten, das sich vor-

züglich in ber Oper eine neue Bahn brach, und bas franzofische Lustiviel begann allmählig, lustig genug gur Ratur gurudgutchren. Enblich brang bie Theaterluft auch in bie Ctabte, bie noch einigen Bohlftand aus bem Mittelalter fich gerettet, ober gu neuer Bluthe fich emporgearbeitet und vorzüglich bie alten Sanfestabte, vor allem Samburg, öffnete ber Muse Shakespeare's ben Butritt und machte bas bisher nur höfische und auslandische Drama burgerlich und vollsthumlich. Was früher ichon jum Theil erstrebt worben, vollenbete Leffing, ben man als ben Begrunder ber neuen beutschen Dramaturgie betrachten barf. Micht nur, bag er als Rritifer ben Beschmad fichtete, ber Nation bie besten fremben Mufter vor Angen hielt und ben Schauspielbireftionen und bem Publifum ein allmächtiges Drafel murbe, auch ale Dichter felbst gab er bas erfte Beispiel und stimmte bas beutsche Drama auf ben Ton, ben es feitbem behalten hat. Emilia Galotti mar bas erfte beutsche Trauerspiel, Minna von Barnhelm bas erfte Luftipiel.

Seit Lessing ist durch Gothe, Schiller, Schroder, Imger, Iffland, Kopebne ze. das deutsche Theater zum höchsten Flor gekommen, aber auch wieder
tief herabgesunken. Daher ist ein zweiter Lessing nothig geworden, und Ludwig Tieck kampst eben so
ritterlich gegen die Entartung des Theaters, als Lessing gegen die ursprüngliche Rohheit desselben kampst.
Iede bramatische Gattung ist wieder ausgeartet, nach-

bent fie eine Zeit lang zu einer bewunderungswurde gen Bluthe gelangt mar. Das Tranerspiel, bas feinen Gipfelpunft in Schiller erreicht hat, ift gur Schice falstragobie hinabgesunfen. Das Lustspiel, burch Ro-Bebue wenn nicht gur Bollfommenheit, boch gur hoch ften Popularitat gesteigert, ift wieber nach Frante reich abgeiret und ahmet nur noch frangofische fleine Intrignenftucke und Baubevilles nach. Auch bie Rubefpiele, früher burch Iffland zu einer mahren Matio nalangelegenheit ber Dentschen gemacht, haben ben Weg nach Franfreich genommen und ahmen die graufamen Melobramen und Delinquentenftude ber Varifer nach. Cogar bie Oper ift feit Mogart wieber perfallen und theilt alle bie Gebrechen, benen alles Dramatische jett unterliegt. Die Tragifer fuchen mit erschöpfter Rraft Driginalität zu forciren; Die Romifer aber, bie alles, felbft ihren Ruhm leichter nehmen, begnügen fich von Alten und Fremden gu borgen, ju fliden und bie guten Gebanten anbret nur ein wenig ju moberniffren. Je mehr aber ber Beift aus bem Drama gewiden ift, befto unverschamter hat bas Ginnliche barin fich vorgebranat. Wie überhaupt auf ben Theatern mehr bie Ballette und großen Prachtopern und Schauftude mit allem Glang ber Deforationen und Maschinen vorherrichen. fo ftrebt and wieber ber Dichter feinen einzelnen Producten fo viel als möglich außern Blang au perleiben, um ihnen ben Theatereffect gu fichern.

Die Trauerspiele burfen wir in langweilige, pompofe und gräßliche eintheilen. Langweilig find alle bie philosophischen und politischen Moralitateftude, worin man in maffrigen Jamben Schiller und Alfieri nachahmt. Laugweilig find auch bie meiften feinen Trauerspiele, bergleichen nach Gothe's Taffo zuweilen noch einige, gleichfam ehrenthalber, probucirt werben. Ihre Langweiligfeit besteht barin, baß fie untheatralisch find, feine Sandlung, nur lange Monologe und Dialoge enthalten, und zwanzigmal abgebroschene moralische Sentengen immer wieber abbreichen. Überschwengliche Tugend und stoifder Selbenmuth ift ber gewohnliche Gegenstand biefer Trauerfpiele. Aber Leffing fagt ichon: a alles Stoifche ift untheatralisch! " und hat Recht. Die liberale Partei fucht in Deutschland wie in Franfreich, Die politifchen Ibeale, Die fie felbft im Leben nicht verwirflichen fann, wenigstens über bie Buhne fdreiten gn laffen, und legt ben Selben beffalls ihr ganges Enftem mit allen ihren Phrafen in ben Mund. Go erhalten wir Selben, bie eben fo übermenschlich find, als ihr Suftem, personificirte Confequengen, Denfden, bie mehr 3been, ale Menfchen finb.

Wenn sich die politische ecclesia pressa bergestalt ein wenig Luft macht, so läßt man es gern hingehn, aber wenn halbofsicielle Speichellecker die Bühne wie die Zeitungen leuten wollen und ihre stets knarrende Windfahne auf den Tempel der Melpomene pflanzen, so hat man ein Recht, sich ein wenig zu ärgern.

Nichts ist verächtlicher, als ein Theaterheld, der die politischen Windbeuteleien der Wirklichkeit nach afft. Diese selbst sind weniger verächtlich, weil die Wirklichkeit durchaus kein so liberales Land ist, als die Theaterwelt. Man sucht auf dem Theater etwas andres, und ist nicht zufrieden, wenn man dort nur wieder hört, was man am Morgen in der Zeitung gelesen.

Die pompofen Tranerspiele und romantischen Schanspiele mit Pferben, militairischen Aufzügen, überladnen Deforationen, antiquarifch abgemeffnen Traditen ic., Diefe eigentlichen Schauftucke. mobet man nur zu ichauen, nicht zu benfen bat, find ver züglich in ber Periode Rapoleon's aufgekommen und entsprechen zunächst ber Liebhaberei an militairifden Paraden. Jest werben fie burch die Liebhaberei an Balter Scott's Romanen anfrecht erhalten und ber Beschmad baran schweift immer mehr aus. Schen hat man angefangen, Balter Gcott felbft auf b.t Buhne ju bringen und mahrscheinlich wird es noch ofter geschehen. Man braucht ja nur bie fo reich beforirten und brappirten Schilberungen in feinen Romanen in tableaux vivans zu verwandeln . um alle Sinne, wenn auch nicht bas berg zu befriedigen Wo ber haushalt ber Theater ju fo vieler Pracht nicht hinreicht, muß bas Reue und Conberbare bie Pracht erfegen. Man befriedigt bie Schanluft burch Curiofitaten, burch Madchen in Uniform, burch ben hund des Aubry, durch ben Bar und Baffa, burch

den Affen Joko. Da sich die Ballette am meisten für dergleichen eignen, so herrschen sie auch ungebührlich vor und verdrängen die bessern Schauspiele. In diesser sinnlichen Richtung sinkt das Theater am tiefsten hinab und entsernt sich am weitesten von seinem eisgentlichen Zweck. Es sucht entweder nur noch eine malerische Wirkung hervorzubringen, oder gar nur die Wirkung von Gauflereien, Seiltänzereien, Mesnagerien 20.

Die gräßlichen Schicksaloftude haben wir fcon oben beleuchtet. Gie reihen fich jenen Curiofitate. ftuden murbig an, indem fie bie Bestialitat nur in bie Menschheit hinüberpflangen. Bon ben eigentliden Schickfaleftuden weichen bie Delinquentenftude, bie man von Franfreich borgt, zwar in ber Tenbeng, aber nicht in ber Wirfung ab. Gie wollen bei bem Bufchauer theile haarstraubendes Entsegen, theile bie Bolluft ber Graufamfeit weden. Auch hier ift grobe Sinnlidifeit mit im Gviel. Gie fdmeideln feinem andern Ginn, als bem, welcher fich an Martern, an hinrichtungen weidet. Gräßliche Berbrechen, und Mord aller Urt ift ihr beständiger Gegenstand. "Es ift auffallend, wie nach einer fo fauften, füglich milben, fentimentalen Periode sowohl bie Frangosen als und plotlich diefe Granfamteit, biefer Blutdurft be-Schlichen. Offenbar hat ber Saf, ber in ber Revo. lution gefaet worden, und bie Gewohnheit bes Rriegs biefe Beranderung in ben Reigungen hervorgebracht. Den Frangofen ift fie naturlicher, wir burfen und



vor biefer gefährlichen Wolluft aber nehmen.

Die Luftspiele find in Deutsc nicht recht gediehen. Die witigften meiften jum lachen reigen, find nicht geschrieben. Die popularften, bie a fommen und ben lauteften Beifall f wohnlich etwas gemein. Nur Dichter ber Buhne felbit entfagen, burfen bei gange unbanbige Freiheit laffen, auf ' ist man ziemlich zahm und höflich. T Satyren werben bort nicht gebulbet, gemein und baurifch find, wie Rocht und ber Ritter Tulipan. Geiftreiche ! mit Anwenbung auf bie Legion von in unferm offentlichen Leben , Romobi nier bes Aristophanes maren etwas U! bringt nur bie fleinen Thorheiten ei und Individuen auf die Buhne, und bumm genug, die Rleinstabter immer Stadten ju fuchen. Much glaubt n fentt au tonnen, wenn nicht irgend e liebendes Paar ober ein ruhrender Fa bei ift. Die lacherlichen Perfonen nur Rebenperfonen. Der Rreis, in b trigue breht, ift nur ein Familienft man ben Romifer nicht gur hauptpe jenen Rreis nicht auf bas große offent

behnt, wird bas Lustspiel stets beschränkt und kleine lich bleiben.

Die Buhne lagt und im Wefentlichen zweierlei Gattungen von Luftspielen sehn, bie fogenannten bos hen und feinen und bie niebern und gemeinen. Jene find fur die vornehme Welt und fpielen in ber vornehmen Welt. Gie find gewöhnlich etwas langweilig und nie fo gewandt und fein als die frangofischen berfetben Gattung. Der Scherz wird hier immer burch die Rudficht auf Doflichfeit und Etifette gemäßigt und gewöhnlich an bie Bedienten, Goubretten und einige alte Rarrifaturen gewiesen. Auch gestattet die beutsche Moral feine großen Freiheiten und statt liebenswurdigen Leichtsinnes fehn wir an ben vornehmen herren und Damen im Borbergrunde gewohnlich nur fteife Formlichfeit. Bon einer Freiheit, wie fie in Beaumarchais Figaro herrscht, ift bei uns gar bie Rebe nicht.

Weit besser sind die gemeinen Lustspiele für die gemeine Welt. Sie sind derb, oft unsittlich, aber wenigstens lustig und von rascherem Gange. Sie halten sich auch mehr an die Natur und haben ein weit reicheres Feld von Karrifaturen vor sich, als sene vornehmen Lustspiele. In dieser Gattung hat vorzüglich Kobebne das Iwerchsell der Deutschen zu erschüttern gewußt. Merkwürdig ist bei fast allen diesen Lustspielen der Umstand, daß das Lächerliche fast immer mit dem Altmodischen identisseirt wird. Es giebt wenig deutsche Lustspiele, worin nicht irgend

eine Karritatur die altmodische Tracht, Perücke, Zepf und Haarbeutel trüge. Die Verspottung des Alten ist gewissermaßen zum System erhoben worden. Wenn man sich aber in diesem Spott gewiß schon hinlänge lich erschöpft hat, thate man besser, die Thorheiten der Gegenwart schärfer ins Auge zu fassen.

In der jüngsten Zeit ist bas Lustsviel sehr herabgesunken. Kleine Stücke von einem Act, merst den Parisern abgeborgt, haben die größern einheimischen mehr als billig verdrängt. Sen es, daß man d.c Kürze und den Wechsel überhaupt lieb gewonnen hat, oder daß die Ballette und fleinen Opern Vers, Zwischens und Nachspiele nöthiger gemacht haben, man sieht auf den Bühnen unverhältnismäßig mehr stem Stücke, als große, und auch im Buchhandel erscheuen mehr Sammlungen kleiner Lustspiele, als einzelne große. Diese dramatischen Kleinigkeiten sind fast immer nu Fabrikwaare der Pariser und äußerst geistloß, ober wenn sie geistreich sind, so bezieht sich ihr Wis auf detliche Verhältnisse, welche diesseits des Itheins kemt Unwendung mehr finden.

Die Rührspiele können wir als besondre Gattung kaum unterscheiben, da sie größtentheils Lusspiele heißen und in den meisten eigentlichen Lustspieten auch etwas Rührendes vorkommt. Diderot sührte diese rührende Manier ein und wirkte damit mehr auf die Deutschen, als auf seine eignen Landstenn. Iffland war der Heros des Rühr = und Thräuen spiels, doch hat auch Kopebue dafür das Seinigt reichlich gethan. Diefe Stude bilben eigentlich eine Mittelgattung zwischen Trauer = und Luftspielen. Gie beginnen wie ein Tranerspiel und enden wie ein Luftfpiel. Der helb ober bie helbin wird eine Weile geängstigt und bann enbet body alles nach Bunfch. Krüher herrschte barin mehr Empfindsamfeit und man fuchte bem Publifum nur weiche Thranen gu entloden, jest herrscht barin mehr Grausamfeit und man sucht burch Graufen und Schreden und ben barauf folgenben frohlichen Ausgang lebhafte Contrafte in ben Empfindungen hervorzubringen. Die faufte Rubrung ift inbeg bier immer beffer am Plat, ale ber Schrecken, ben man nie unnit migbrauchen foll. Es ift eine mahre Barbarei, erft bie Graufamfeit auf ben hede ften Gipfel fteigen zu laffen, um fich recht an ihrer Molluft ju leben, und bann wieber bie Wolluft ber Gnade und Berfohnung bamit abwechseln gu laffen. Man will ben Genug eines Turfen und Cannibalen mit bem eines guten Christen und Menschenfreundes paaren. Balb bringt man in bas ruhrende Melos brama einen falfchen allzutragischen Ton und miße braucht bas Entfetliche, balb bringt man in bas echte Tranerspiel einen falfchen allzumilben Ton und migbraucht bas Mitleib. Man fcheut fich fogar nicht, Die besten tragifchen Stoffe beffalls umzuarbeiten und ba wo ber Tob und bie Strafe als nothwendiger Schluß bes tragifchen Bangen eintreten foll, plos. lich Gnabe und eine Sochzeit eintreten zu laffen.

Endlich muffen wir auf bas Epos übergebn. Die epische Poeffe ift in ber Form bes Romans jegt offenbar bie herrschende geworden. Das Epos m Berfen erscheint bagegen nur noch als eine vertrip pelte Nachgeburt fruberer Zeiten. Unfre nuttelalter lichen Borfahren maren unübertrefflich groß un Delbengebicht. Ihre Werke jeboch, so abnlich ben alter Domen, murben lange Beit verfannt, wie biefe. 218 Die Deutschen wieder anffengen, poetisch zu werden, ahmten fie nur fremde Mufter nach, bie Alten urb die Frangofen, bann auch Italiener und Engländer. Die in ber Baufunft machte fich and im Cres em gewiffer jesuitifd & frangofischer hofgeschmad geltent, worin die heidnischen Getter und driftlichen Seiligen in buntschiedigen Allegorien und neumodischen Frim ren ben Triumphwagen Ludwigs bes Biergebnten unt feinesgleichen giehn außten. Rach Deutschland murbe Die epische Muse burch Voltaire verpflangt, beffen henriade Schonaich in eine hermaniade überfeste. Da bie Deutschen indeg, wenn sie einmal bei fremben Muftern ftehn, fich immer inftinftartig Die bef fernavählen, fo giengen unfre epifchen Dichter and bald von Boltaire auf Milton , Ariofto , Taffo , Bir gil und homer über. Rlopftod bergte bem geifteb verwandten Englander bie driftlich = mpftische Idee und von Somer bie ruhrenbe Ginfalt und bie aufte Form. Diefe Form fuchte Bof in feiner Couife nod treuer gu copiren. Gobald aber herber wie mit enem Zauberschlag bie Poefie aller Bolter und ba

frühere unfres eignen Bolts rings um uns hergestellt und Welten über Welten entbeckt hatte, griffen die Dichter auch bald nach allen möglichen epischen Fors men und ahmten sie in bunter Vermischung nach, vor allen Fouqué und Ernst Schulze.

Man fann nicht laugnen, bag unfre neuere und neuefte epifche Literatur an ungablichen Schonheiten überreich ift, boch besteht die gange Ausbeute berfelben burchgangig nur in folden einzelnen Schonbeis Gin volltommen genngenbes Bange hat fein Dichter mehr zu Stande gebracht. Allen insgesammt fchabet ber Umftanb, bag es Rachahnungen find, fen es nun mehr ber Gadje nach, ober ber Form. Man fann bas Bebicht nicht mehr aus ber Ratur, nur wieder aus einem Gebicht entlehnen. Daber find folde Dichter, wie nach Leonardo da Bincis Ansbrude, bie Maler, weldje nicht nach ber Ratur, fenbern nad ber Manier einer Schule malen, nicht Gobne, fonbern nur Entel ber Mufe. Jene alten Dichter fchilberten ifr Bolt, ihre Beit. Bie lachers lich ift es aber, wenn ein moberner bentscher Didter bie Minfe homer's anruft, und von feiner Leier fpricht, ober in Offian's Telnn ju greifen vorgiebt. Bie edelhaft ift ber Gebante, bag ein Dichter, ber möglicherweise fo eben Raffee getrunken hat und Zas bat raucht ober ichnupft, fich erbreuftet, ben Lefern porzuspiegeln, er fen gang und gar, mit Sant und haar unter bie alten Griedjen ober unter bie Ritter bes Mittelaltere gefahren. Gie marben fich ichen wundern, diese Hektor's und Achille, diese Roland's und Tancred's wenn sie sahen, wie in dem a tinten klerenden Seculum» die Mäuse in ihren Helmen nis sten. Und die alten Dichter felbst, was wurden sie zu ihren modernen Rebenbuhlern sagen? Sie wurden glauben muffen, mit ihnen sen alle Poesse von ber Erbe verschwunden, wenn ihnen diese gute Erbe nicht noch immer von Zeit zu Zeit einen Shakespeare ober Schiller nach Elysium nachschickte. Wenn es viel leicht nur lächerlich ist, nach einer Ilias, nach einem Orlando Furisso noch haudert und aber hundert Co pien zuzuschneiden, so ist es dagegen völlig abgo schmackt, ja verderblich, willfürlich die Formen der Alten auf moderne, unpassende Gegenstände anzuwer den, oder gar die verschiedensten Formen in einer bunten Schleim durcheinander zu kneten, wie Eruf Schulze in seiner Cecilie.

Suchen wir ein echtes, vollkommenes, unser Zeit ganz eigenthümliches Epos, so werden wir ei wohl nur im Nomane sinden. In frühern Zeiten erschien der Roman so zurückgedrängt und kräppelschaft, als es in der unsern das Heldengedicht ist. In ganze Unterschied zwischen Roman und Heldengedicht ist dersenige der Zeiten und ihres Charafters. Die Helden und Schicksale der Alten ließen sich besingen, die unsrigen lassen sich nur noch beschreiben. Unstrutig übt unser alles umfassender, alles durchdringen der Weltverstand den größten Einfluß, wie auf alle Erscheinungen des neuern Eulturzustandes, so and

auf die ungeheure Masse der Romane. Folgte die Poesse im griechischen Alterthum der sinulich-plastissschen Kichtung, und im christlichen Mittelalter dem einen geraden starten Strome der Gemüthöfrast, so solgt sie sest nur dem Verstande nach allen Seiten und in alle Tiesen der Weltbetrachtung. Sie geht gleichsam hinter dem Verstande her, um alles zu gesmeßen, was er entdeckt. Sie muß sich aber demzussolge von allen alten strengen Formen loswunden, und die allersreieste Form wählen, und diese hat sie vollkommen im Roman gefunden. Es giebt keine sreiere poetische Form, als die des Romans, wie es keinen freiern poetischen Geist giebt, 2's den die Komans, und wie überhaupt der Geist in nuserm Zestalter nach Freiheit strebt.

Was das griechische Alterthum dichtete, gieng gleichsam zuvor durch das Medium des Sinnlichen. Es war plastisch geformt, bevor es in das Gedicht übergieng. Was das Mittelalter dichtete, gieng durch das Medium des Genüths, der Begeisterung und Leidenschaft. Es war gefühlt, bevor es zum Worte wurde, bevor die Himmelsgluth im Schall und Rauch des Namens sich niederschlug. Was aber wir dickten, geht durch das Medium des Verstandes, der Verachtung, Veurtheilung und Überlegung. Das ist das Charafteristische unsver Poesse, und ganz vorzüglich unsres Komans, in welchem diese Poesse ihre eigentliche Heimath gefunden hat. Auch das unsichtsbare Wort mußte bei den Griechen den Sumen

schmeicheln, im Mittelalter aber das Herz im tiesen Grunde bewegen, bei uns muß es dem Verstand schmeicheln. Die Griechen übersetzen die schöne Ratur, das Mittelalter den Glauben, wir übersetzen unsre Wissenschaft in die Poesse. In nichts andrem besteht das Wesen unsres Romans. Die griechische Weltansicht war eine sinuliche, die mittelalterliche eine fronme, die unsrige ist eine verständige. Die Poesse hat sich immer diesen allgemeinen Weltansicht ten verschiedner Zeitalter angeschlossen, warum sollte es die unsrige nicht auch?

Die verständige Ansicht der Dinge ist immer eine epische, der: sie stellt sich am freiesten der Objecten welt gegenüber. Darum sagt ihr die epische Form auch am meisten zu, und vorzüglich der Roman, weil dieser die freieste epische Form ist.

Die noch immer frisch quellende Gemüthstrast in unser Nation sindet auch noch immer ihren mmittelbaren Ablauf in der Lyrik und im Drama. Der immer mehr alles überstügelnde Verstand reißt aber doch die meisten Dichter in die Romane fort, und wie mehrere unser vorzüglichsten Dichter in der Ingend Lieder gesungen, in der vollen Manneskrast Schauspiele gedichtet und bei herannahendem Alter Nomane geschrieben, so zeigt sich auch in der Masse des Dichtervolks ein ähnlicher Stusengang. Die Remanschreiber nehmen reißend überhand, wie vor dreißig Jahren die Schauspieldichter, und vor sechzig

Ė

Die verständige Weltbetrachtung des Romans geht von einem Standpunkt aus, der sich außerhalb des Vetrachteten und über demselben besindet. Das her einerseits die reine Objectivität, die treue Spieges lung, andrerseits die Ironie des Romans.

Den Albergang von der mehr Inrifden und bramatischen Stimmung unfrer Zeit bezeichnen zwar eine Menge Romane, in benen bie subjective Empfindung bes Dichters noch auf fprische Beise vorwaltet, besondere bie eigentlichen Liebesromane bes vorigen Sahrhunderte, ber Roman ift aber fortidreis tend innter objectiver geworden, und bas neue Jahrhundert spiegelt in feinen Momanen weit weniger mehr bas Berg in Liebesgeschichten, als ben Weltgeift in ben bifterifchen Momanen. Zwischen beiben fteht ber pfychologische und philosophische Roman in ber Mitte. Er macht ben Übergang von ber Sergendergiefung gur Berglieberung bes Bergens. Er ftromt nicht mehr blos Empfindungen aus, fonbern er analyfirt und vergleicht fie, und ftellt fie gang uns ter bie Berrichaft bes ruhig betrachtenben Berftaubes. Es ift bice, wenn man ein Beifpiel haben will, ber Ubergang von Gothe's Werther ju beffen Bahlverwandtschaften. Der pfochologische Roman geht aber wieber in ben philosophischen über, ber ben betrachtenden Verftand über bie Granglinie ber Liebe binausführt und alle Reiche bes Biffens fur ben poetifden Gefchmad angubanen fucht, nachbem fie bom Scharffinu entbedt und erobert werben. hier gerath

dußersten Gränzen der poetischen Darstellung unpenscher Gegenstände entweder ins Wasser des Lebeze dichts, oder kehrt aus den luftigen Räumen der Photosphie auf den festen Boden der Wirtlichkeit zurück, und hier sindet er einen eben so freien und schern, als unermeßlichen Spielraum in der Geschichte Die Geschichte dereitet dem Dichter die Ideen und Vegriffe der Philosophie schon auf eine poetische Went zu. Sie verkörpert ihm die Philosophie, und went die Philosphie im Grunde genomment nichts weitt ist, als die Abstraction von den in Natur und Geschichte gegebnen Thatsachen, so thut die Poesse sehr wohl daran, ihren Gegenstand aus der exsten Hant zu nehmen.

Wir wollen diese Hauptgattungen unster Nomane nun nach der Reihe näher betrachten. Zuem den eigentlichen Liebesroman, den lyrischen. Er ist der älteste, und hängt sowohl mit den lyrischen Anfängen der neuen dentschen Poesse überhaupt, als auch mit den französisch-italienischen Mustern zusammen, denen damals noch die deutschen Dichter solgten. Selbst Wieland und Göthe sind vom Einste des Voccaccio, Boltaire und Roussean noch nicht frei und der ganze Geschmack an Liebesromanen läßt sid auf einen noch ältern Ursprung im Mitrelatter zurückschen. Der Tristan ist die heilige, reine Quelle des gewaltigen, nachher so trüb und breit im Sande vor laufenen Stromes.

Wir sinden verschiedne Gattungen von Liebebres manen. Die Liebe wird entweder sentimental, oder schon ironisch behandelt. Im lestern Fall geht sie auch ins blos sinnliche Gebiet über. Sie ist serner entweder heroisch, oder idyllisch. Endlich ist sie mehr romantisch au ein getrenntes und gemeiniglich unglücksliches Paar oder an das Familienwesen gebunden.

Die echte heroische Liebe, wie frühere Beiten fle in Triftan und Molbe, Cervantes in Perfiles und Sigismunde, Chafespeare in Romeo und Julie gefchilbert, ift zwar in Schiller's und Tied's Schauspies len munberbar, herrlich wieder erwacht, aber bie Profa ber Momane hat fich fo hoch nicht verftiegen. In ben Romanen nahm die Liebe einen weinerlichen und weichlichen Ausbruck an. Schwachlichkeit mar ihr Charafter, und in beren Gefolge verftedte Ginnlichkeit und totette Dezeng und Tugend. Die Belben biefer Liebe, Berther an ber Spige, bann Giegwart und bas gange Gewimmel von liebensmurbigen Junglingen bei Lafontaine, fie alle waren Schwachlinge, und erweden zwar Mitleib, aber auch eine gewiffe Geringschätzung. Mannedwerth foll überall gelten, und nichts ift wohl eine fo gute Fenerprobe für ihn, als Liebe. Jene weibischen Liebhaber erproben aber biefen Werth fehr schlecht. Gie find ohne Rraft, und ihre Liebe felbit macht fie nur verächtli= cher, weil fie ohne Ehre ift. Chateanbriand lagt einmal Chimenen gum Cib bie tieffinnigen Worte fagen: nicht eber glaub' ich, Robrigo, bag bu mich liebft, bis du zeigst, daß du die Liebe der Ehre opfern kannst Die Ehre ist beim Manne, was die Keuschheit bein Weibe. Beide sind die Grazie der Liebe, sie sink noch mehr. Dhue sie ist die Liebe nicht echt und wirklich, weil schwache Männer und unkeusche Bei ber nur buhlen oder Liebe hencheln können. Der her roismus der modernen Schwächlinge besteht im wei bischen verächtlichen Selbstmord, wie bei Werther, oder im kläglichen Weinen, wie bei Siegwart, oder im ernventionellen Entsagen, in der lauen Resignation, wie bei Lafontaine. Diese Helden neunt schon Lessung in einem Briese an Eschenburg, wo er von Werther's Leiden spricht, «kleingroße, verächtlichschätz bare Originale.» Man kann sie nicht tressender bezeichnen.

Jeder Mann, dem das Herz auf dem rechten Flecke fist, wird einen gewissen Eckel und eine tiest Verachtung nicht unterdrücken können, wenn er Lie besgeschichten dieser Art aus der Hand legt. Unter dem andern Geschlecht aber können nur unerfahrne, trankhaft sehnsüchtige Mädchen und kokette oder em pfindsam kändelnde Weiber an dergleichen Liebhabern im Leben oder in Büchern Gefallen sinden. Ich will nicht sagen, daß die Moral sich dagegen empören soll. Man versteht unter der Moral seider seit geraumer Zeit nur jenes Surrogat, das dieselbe krast lose Zeit an die Stelle wahrer Sittlichkeit gesetzt hat, nur jene nergelnde Tadelsucht alter Jungsern, nur die ehrsame Scheinheiligkeit oder die naßkalte,

frotenhafte Leidenschaftsloffgteit, die alles Tener fliebt. Diese Moral wollen wir nicht zu Rathe giehn, wohl aber die hohere, die allein echte, die jeder Beit gelten foll, die schon heibnisch war, wie sie noch drift. lich fenn foll, weil fie bie allein menschliche ift, ben Adel der Natur, das Krafts und Chraefühl in reis nen Bergen. Der naturliche Seelenabel bes menfche lichen Geschlechte emport fich gegen jenen Digbrauch, ben man unt bem beiligen Ramen ber Liebe treibt, gegen bie Camachlichfeit, bie fich an bas Sochfte magt und gagend bavor gurudbebt, gegen bie Gelbittauschung, welche sophistisch jebe Rraft labmt, jebe Reinheit trubt, ober bie Comade trugerifd gu ci= ner Rraft anffleift und ben Schmutz für Unfebuld verkauft. Wir verlangen nicht, bag bie Romane je- v ner nuchternen, gaghaften Moral in Die Sand arbeis ien follen. Gie thun ed leiber nur gn oft, benn es erscheinen gewiß eben fo viel Liebedrutter in ben Romanen, welche ber fafte und fraftlofen Tugend, ja ber blogen gemeinen Convenieng bulbigen, als andre, welchen bie Ratur leibenschaftliche Streiche fpielt. Man ift aus Mattherzigfeit fromm ober lieberlich, beibes lauft auf eins hmaus. Wir verlangen aber, bag ber Roman, ber bie Liebe ju fchilbern und gu preisen unternimmt, jenem Abel ber menfchlichen Das tur hulbige, in bem allein bie mahre Liebe begranbet ift. Ich fann ben Liebeshelben nur gurufen: habt Rraft, und wieber Araft, und noch einntal Kraft, bas übrige wird fich finden. Fragt ihr, was bemt

eigentlich jener Abel der Natur sey, wohlan, l nur erst Kraft, dann werdet ihr es wissen. Fi euch alle Tugenden vor, wenn ihr sene Kraft n habt, send ihr wie Tantalus und bleibt ewig a Sünder. Daß ihr euch mit allen Tugenden zu ül laden trachtet, selbst mit denen, die der skärkste n alle zugleich tragen könnte, das eben beweist, sehr es euch an der Kraft sehlt. Kur eine Schwi ling traut sich alles zu.

Man hat den Liebesromanen oft vorgewor sie gaben ein boses Beispiel. Das thun sie allerdin aber man braucht ja nicht jedes Beispiel zu befolg Eine natürliche, gesunde, fraftige Jugend wirb! selbst vor so schmählicher Speise sich eckeln. L wie Werther sich erschießt, war hochstens werth. erfaufen. Wer Liebesbriefe ans Romanen copirt, o überhaupt bei denselben in die Schule ber Liebe gi wer Liebe lernen muß aus Buchern, bessen Berg wohl schon von Natur and papier maché und n aus Blut gemacht. Schlechte Beispiele werden 1 von denen befolgt, die das bessere nicht befolgen w Wer keine natürliche Antipathie gegen 1 den. Schwächliche, Gemeine, Unflare, Lugenhafte hat, n ist an ihm zu verschlimmern? Man lasse nur je Frosch in den Sumps, wohin er gehört.

Wenn die echte heroische Liebe unsern Rom schreibern sast niemals gelungen ist, so haben sie gegen eine große Stärke in den Familiengemäll bewiesen. Für die italienische Schule zu prosa und gemein, haben fie ber nieberlandischen mit besto mehr Glud fich jugewandt. Unfre meiften Romane find Familieuromane, ibpllifche Gemalde bes hausliden Gluds ober Unglude. Da man einmal bie Wirklichfeit copiren will, finbet man naturlich auch mehr Driginale von gemeinem Familienleben, als von heroifdier Liebe. Es fragt fich, ob bas Unvermogen ber Momanschreiber bas Streben nach treuer Copie, ober ob biefes Streben jene trivialen Produfte urfprunglich erzeugt hat? Dhue Zweifel hat beibes fich bie Sand geboten. Allerdings tonnen bie meiften Antoren, befonders aber bie bichtenden Beiber, nichts Befferes machen; boch haben auch große Dichter, wie namentlich Gothe, biefes Jagen nach Rathrliche feit zur Mobe gemacht, indem fie bie Ratur mufterbaft nadabmten.

Unfre Familiengeschichten enthalten eine ziemliche barocke Mischung von patriarchalischem Judenthum und christlicher Romantif. Wie im alten Testament sich alles nur um die Kinder Israel in Masse, um den Samen Abrahams, Isaass und Iasobs bewegt, so daß das Interesse für irgend eine ausgezeichnete Individualität immer unter dem für die Sippschaft untergeht, so gelten auch in unsern Familiengemälsden, wie in Göthes Hermann und Dorothea, Bosens Louise, in den Romanen von Lasontaine und unzährligen andern die einzelnen Personen nur als Glieder einer Familie. Doch schemt man gefühlt zu haben, daß jenes jüdische Interesse der bloßen Fortpstammung

und Ausbreitung ein wenig zu niedrig sen, und hat ein höheres Interesse heroischer Liebe in den Liebschaften der Kinder, oder auch im Chebruch der Eltern damit zu verweben gesucht. So ist denn die Hauptgattunz unserer Romane eine Mittelgattung zwischen Liebes = und Familienroman.

Der Familienroman macht den Übergang vom Liebesroman zum psychologischen. Vor der Hochzeit liebt man, nach der Hochzeit beobachtet man mehr. Der Roman trat förmlich aus dem Brantstand in den Chestand über, und zugleich kam in die Liebe der große Bruch. Ein glücklicher Shestand tangte nur für die Idylle, der Shebruch aber desto besser für die Darstellung unzähliger psychologischer Erscheisnungen, die aus dem Nisverhältnis der Pslicht und der Lust entspringen.

Im pfychologischen Roman hat sich der Verstand bereits von den subjectiven sprischen Aufswallungen frei gemacht und stellt sich die Welt der Erscheinungen ruhig betrachtend gegenüber. Wie der eigentliche Liebesroman noch dem katholischen Mittelsalter verwandt ist, so gehört der psychologische schon völlig dem protestantischen Zeitalter an und fällt in den Anfang des sogenaunten philosophischen Jahrhunderts. Wir haben früher gesehn, wie die Philosophie dis zu dem Wendepunkt, der mit Kant eintrat, mit Vorsbereitungen und namentlich psychologischen Untersuchungen beschäftigt war. Die Engländer giengen darin dem Deutschen voran, obgleich sie uns nachher wed erreichten, noch nachsolgten. Sie trieben aber

die Pfychologie auf dem poetischen, wie auf dem wissenschaftlichen Gebiet, und an die Untersuchungen vom Hemsterhnis, Hume, Locke, Burke reihten sich die psychologischen Romane von Richardson, Fielding, Goldsmith, Sterne, Smollet. Die Engländer übten damals einen großen Einsluß auf die Romanenliteratur des übrigen Europa, wie jest durch Walter Scott. Selbst die Franzosen sührten den psychologischen Roman bei sich ein, le Sage, Scarron, Disderot, und in gewisem Sinn Rousseau. Die Deutsschen folgten bald thätig nach.

Der psychologische Roman, der denselben Urssprung und Weg nahm; wie später der historische, war auch in der That nur ein Borläuser des historischen. Er schob die allgemeine philosophische Geschichte des Menschen voran, ein Jahrhundert später folgte die nationelle oder eigentliche Geschichte nach. Das Thema des psychologischen Romans war der Mensch als Individuum oder als allgemeine Abstrattion, das des historischen Romans ist der Mensch in der Gattung, in Nationen, Ständen, Örtlichseiten und Zeitaltern.

Weil der psychologische Noman unmittelbar auf den Liebestroman folgte, spielte die Liebe darin noch eine große Rolle. Doch sie ward mehr obsectiv aufsgefaßt, als bisher; man verfolgte scharffunig und mit Feinheit ihre psychologischen Erscheinungen, mehr um ein wehlgetroffenes Vild der menschlichen Seele in ihren Schwächen und geheimen Falten zu geden.

als um das Herz daran zu entzünden. Man wollte mehr belehren als rühren, und verband moralische Zwecke damit. So die Pamela, die Clarissa, der Grandison und ihre deutschen Nachahmungen von Gellert, Hermes, Salzmann, Stilling. Die Moral verleidete jedoch bald, und wurde durch den Humor verdrängt.

In der That sind die moralistrenden Romane unter den Deutschen wie unter den Engländern nicht die besten gewesen. Die Schuld trifft wohl aber nicht die Moral, sondern nur die Dichter, denn wenn anch ein moralischer Gegenstand an und für sich noch sein poetischer ist, so ist es doch schäpbar, wenn der poetische zugleich moralisch ist. Was moralisch gut ist, kann poetisch schlecht senn, aber wenn die Poesse unter allen möglichen Gegenständen frei zu wählen hat, so wird sie keine bestere sinden, als die guten, nämlich die moralischen.

Die besten unter den psychologischen Romanen sind die rein objectiven gewesen, die und ohne Inristehen Schwung, ohne Einmischung des Gesihlts, ohne moralische Absichten und ohne Spott in ruhiger Haltung die menschliche Scele wie in einem klaren, wasserhellen Spiegel gezeigt haben. Hierin ist Ulrich Hegner sehr zu schätzen. Kein Dichter in der Welt hat darin aber unsern Göthe übertroffen, dessen Wilshelm Meister das Höchste ist, was in dieser Gattung bisher geleistet wurde. Hier ist Homerische Klarheit. Doch ist der Gezenstand eines solchen Spiegels nicht

werth. Gothe schildert den Menschen, es ist wahr, aber welchen Menschen? den Sohn einer schwächlischen und mit dieser Schwäche kokettirenden Zeit. Nie ist der Gegenstand eines Gedichts so sehr mit der poetischen Auffasung und Form in Widerspruch geswesen.

Roch bestimmter gaben Gothe's Bahlvermanbt-Schaften bem pspchologischen Roman bie Michtung, bie er noch jest verfolgt, und in welcher befonbers einige bichtende Weiber fich ausgezeichnet haben. Man verweilte mit Berliebe nur bei ber Betrachtung ber menschlichen Ediwachen, Unarten, unnathrlichen Appetite. Kruber hatte man ben gesimben Buftand ber Liebe gefchilbert, jest fam bie Deihe an ben franthaften Buftand. In Die Stelle ber ehemaligen Romanhelbinnen traten jene unnaturlichen Weiber, bie schon burch bie Romanhelbingen verborben waren, nervenschwache, bleichfüchtige, überbildete Dabden und fofette, über bie geliebte Gunde philosophirenbe, wohl gar frommelnbe Weiber, in benen fein Tropfen gefundes, frifches Blut mehr übrig mar. Jener lebenbige filberhelle Strom, ber von Triffan ausgegangen, verlief fich bier abseits in einen abgeftand. nen Sumpf, worin alle Jaudie bes großen Geelenflynifund jufammenfloß.

Die Romane folgten dem Gange der Krantheit. Diese zeigte sich zunächst in monströser Drüsenthätige keit, wodurch Brust und Herz beengt, ein andres Organ aber übermäßig, ja bis zur wahnsinnigen und versteckt besto grausamer peinigende Rymphomanie gereizt wurde. Nach überstandnem Paroxismus und erfolgter gänzlicher Ohnmacht und Lähnung griff die bose Krankheit das ganze Nervenspstem an, und siehe, ein neues Wunder erschien, der Somnambulismus. So folgten auf die kislichen Romane voll Wahlverswandtschaften, Ehebruch die magnetischen und sympathetischen, worin vorzüglich Hossmann sich einen Namen gemacht.

Auf den psychologischen Roman folgte der phis kosophische, wie auf die anthropologischen Untersuchungen Platner's, Mendelsohn's, Garve's, Reis marus, Abt's und andrer bis auf Kant die geschloßnen Systeme Fichte's und Schelling's und alle spåtern folgten. Früher suchte man die Natur in ihren geheimsten Falten zu copiren, nachher stellte man apos diktisch irgend ein Ideal auf. Der philosophische Roman sollte dazu dienen, irgend ein System, einen Sat anschaulich und anmuthig vorzutragen. Da entstanden religisse Romane, katholische, protestantische und pietistische, ferner moralische, politische, pådagogische, zulett Kunst = und Kunstlerromane. Der Haupt= zweck war der Vortrag eines Systems, einer bestimmten Meinung und Lehre oder rhapsodischer Phantasien über einen philosophischen Gegenstand. Diefer Zweck ward aber versteckt. Die Philosophie erschien nur sub rosa. Man legte die Gedanken, die man vortragen wollte, einer idealisirten Person in den Mund, und widerlegte die entgegengesetzten Meinum

gen in andern Personificationen. Gie find unter ben Romanen, was die Lehrgebichte unter ben Liebern. Daß fie in ber neuern Beit überhand nehmen, icheint benfelben Grund ju haben, aus welchen bie hifteris feben Romane ober bie romanifirten Siftorien in Walter Scotts Geschmack so fehr um fich greifen. Man hat fich ein wenig am Thema ber Liebe erschöpft, man benft an ernftere Dinge, Die Form bes Domans bietet fich aber auch bafur als fehr annehmlich bar. Die philosophischen Romane von Bauterweck, Fries und andern, meift Rantianern, leiben an einem gewiffen Etwas Mangel, bas ich nicht beutlicher als mit ber attischen Grazie und mit ben Ramen Dieland und Lucian bezeichnen mag. Die theologischen Romame, g. B. Bahl und Ruhrung, machen mit ber theologischen Polemif wahrlich noch weniger Glud, als jene mit ber philosophischen, und mir wenn fie, wie ber famofe Gebalbus Mothanter, zugleich ein pfichologisches und historisches Intereffe gewähren, mogen wir fie mit Bergnugen lefen. Die politischen Romane find etwas, bas ber mahren Politif und bem mahren Roman miberftrebt, benn entweber geht bie Politif im Chebett, ober bie Liebe auf ber Tribune unter. Die pabagogischen Romane find intereffant, wenn fie psychologisch find. Unftreitig aber find bie afthetischen Romane bie paffenbften, theils weil es fast immer nur wirkliche Dichter find, bie in biefer Form biditen, theils weil ber Gegenstand, fen es nun bie Kunft als solche, oder ber Kunstler und sein Leben als Kunstwerk, ber Dichter als Gedicht ein rein änd hetisches Interesse gewähren mussen. Von dieser Art sind Heinsche Komane und Tied's Novellen das ausgezeichnetste. Vollendet wurde der philosophische Roman nur durch Tied. Seine Novellen sind im Romantischen, was Platon's Dialoge im Antisen waren.

Die wichtigften und gahlreichften neueften Romane find hiftorifche; ba wir indeg über die berrschende historische Richtung ichon oben ausführlich gefprochen, wollen wir hier nur noch einen Blid auf bie aufre Form ber Romane werfen. Es ift auffallend, bag aud bier wie bei ben Luftfpielen, furs bei allem, mas unterhalten foll, die furgefte Baare und ber ichnellite Wechsel am beliebteften ift. Die größern Romane nehmen bereits ab, und bie Camp lungen fleiner Ergablungen und Novellen unverhaltnismäßig zu. Die breißig Tafchenbucher, Die vielen Morgen ., Abende, Mittag = und Mitternachteblatter ic. reichen bei weitem nicht bin, biefe Baggatellen jahrlich aufzunehmen; es erscheinen noch inebesonbre viele hundert einzelne ober gefammelte Rovellen. Sier ift faft alles Kabrifarbeit, und immer wird bas Alte, Langftbefannte wieber aufgewarmt. Es geht biefen Ergahlungen wie ben Iprifchen Gebichten. Ihrer gro-Ben Menge und ihres alltäglichen abgedrofchnen 3m halts wegen werben fie eben fo fchnell vergeffen, als gelefen.

Den Tafchenbuchern insbesondre muffen wir jum Schluß noch einige Aufmertfamfeit widmen. Go flein fie find, find fie boch nicht unbebeutenb, benn ihre Zahl erfest bie Große, und bas Publikum hegt fle ale Lieblinge. Gie und bie belletriftischen Tagund Wochenblatter find es vorzüglich, die den Beschmad verberben und bas Publifum an ein ewiges Effen ohne Berbanung, an bas Ubermaaf von Letture gewöhnen, bie feinen Ginbrud gurudlagt, unb ben Ginn fur alles Sohe und Beiftreiche, bas einige Unftrengung foftet, abstumpfen. Diefe fleine perios bifche Literatur bemahrt in Gehalt und Maffe, bag fie mehr auf einen ausgeweibeten Magen, als auf bas fleine Berg berechnet ift. Man follte lefen, namlich Blumen, aber man frift, namlich Gras. Das Suftem, nach welchem fur bas bentiche Publifum von fpefulativen Buchhanblern, benen bie Dichter nur im Schweiß ihres Angefichts bienen, Die Poefie praparirt wirb, lauft auf eine allgemeine Stallfutterung hinaus. 3ch habe ein schones Rapital, spricht ber fluge Bauer, von boffen Binfen ich gar reich merbe, einen fapitalen, fetten, mampigen nub überaus hunge rigen Ochsen auf ber Maftung babeim; fur ben find Blumen eine garte, fdmache Speife, er muß ein berbes Fuber Ben haben. Unschuldige Rinber, Die ihr feiner Ginn mit ben wenigen bunten Relchen und Sternen, die noch auf ber Biese gebeihen, ein heiteres Spiel treiben laßt, werben billig ausgelacht. Ein Bund hen wiegt ja bie Blumen auf im Bente ner wie im Banche. So steht bas gebuldige Dieh angefettet, vor ihm ein frischer Heuberg von ber Leipziger Messe, hinter ihm ein Mists und Makulaturberg, und es frist und widerkauet in einem sort.

Urmes, migbrauchtes Publifum, und bennoch but bu weniger ju bebauern, als bie leibeignen Poeten, benen in einem fo verarmten Beitalter auch bas garte Wefchlecht ber Weiber bei ber roben Arbeit beiftebn muß, gur thierischen Stumpfheit ober gur Dhumadit, oder gur Berrucktheit abgeschmacht von bem beißen Sonnenflich bes schattentos berrichenben Phobus. Da ber lebendige Organismus aller Lebensverhaltniffe fich allmählig in ein mechanisches Rechenerempel aufgelost bat, und ber gemeine Geldwucker felbft in ber Politif, bem Brennpunft bes thatigen Lebens, berrfdiend geworben, fo barf man fich faum wundern, baß auch bas finnige, poetische Leben jenem Buchergeift bienftbar wird. Gleichwie bie hollandische Conpagnie bas uralte mythische Land Dflindien in Befin genommen, um von bort aus, fatt bes alten Rafe. und Spigenhandele, feine Gemurgframerei gu treiben, fo hat eine anbre Compagnie ben alten beutichen Dichterwald an fich gebracht, fofort niebergefchlagen und eine ungeheure Kabrif baraus gufammengezimmert. Wie nun in einer Tabaldfabrif bie herren caffiren, mabrend bie Arbeiter faen, pflangen, fcmeiben, baigen, trodnen und Padete fullen, und das Dublifum Millionen leichte und lecre Meerschaumfopfe hinhalt, um fie ju ftopfen und mit Benuß und Lob zu rauchen, so sitzen in der großen bels letristischen Fabrik die Verleger zwischen ihren Goldssäcken, und die unglücklichen Poeten mussen um das Tagelohn arbeiten.

## Rritif.

Wir werfen den Blick zuletzt auf die kritische Literatur, deren zunehmende Masse und in Erstaunen setzt und und hinlänglich darthut, welchen Einfluß sie auf das Ganze der Literatur behauptet. Die echte Kritis hat ein eben so nothwendiges als edles Gesschäft zu verwalten. Wie das Densen durch Überlesgen, so wird die Literatur durch Kritis fortgepflanzt. Jedes neue Buch begründet das Recht seines Dassens nur auf die Kritis seiner Vorgänger. Am Fasten der Kritis wächst und reift ein Geschlecht über das andre hinaus, und es wird in Einem sort mit der einen Hand gestritten, mit der andern gebaut, wie am Tempel zu Jerusalem.

Die Kritik ist, sofern sie einzelne Wissenschaften betrifft, auch ein integrirender Theil der Literatur derselben. Darüber hinaus aber sind kritische Übersblicke über die gesammte Literatur nothwendig geworsden, und dies Bedürfniß hat sich an das der literarischen Anzeigen überhaupt auf die natürlichste Weise

angeschlossen. Man wollte wissen, was ist in der Literatur erschienen, und welchen Werth hat es? und so knupften sich die Recensionen an die Buchshändleranzeigen, und wie die Bücher periodisch ersschienen, so wurden sie auch periodisch besprochen, die kritische Literatur wurde wesentlich eine periosdische.

Die periodische Form und die ausschließliche Mucksicht auf das Neue bedingen dieser Literatur so= gleich eine gewisse Einseitigkert. Sie wird badurch von dem wahren fritischen Interesse entfernt und eis nem merkantilischen Preis gegeben. Gine Menge neuer Werke sind gar keiner Kritik werth, aber sie muffen angezeigt werden, weil sie einmal in den Buchlåden stehn. Ein gutes Werk wird zufällig schlecht recensirt oder gar übergangen, und ist einmal der Zeit= punkt vorbei, ist es nicht mehr neu, so denkt man nicht mehr daran. Die Menge und Wichtigkeit der auf diese Art vergessnen oder falsch beurtheilten Werke ist so groß, daß Jean Paul mit vollem Recht eine Literaturzeitung für Restanten vorschlagen konnte, Die ausschließlich literarischen Rettungen in Lessing's Manier gewidmet werden mußte. Man sollte in der That einmal einsehn, daß die Kritik kein bloßer Jahr--markt senn barf, wo man im Gebrange ber Gegenwart sich überschreit, um seine Waare anzupreisen und andre zu verdrängen. Mit Hulfe der Bestechung. der Mode oder des Zufalls gewinnt oft ein nichts würdiges Buch in zehn Blättern ein glänzendes Er und eben so oft wird ein vortressliches verkannt, bes schimpft und vergessen. Mas verjährt ist, fällt aus ßer dem Courd; aber die Kritik kann doch an das ephemere Interesse nicht gebunden senn? In den Tagsblittern herrscht überdem die Mode auf eine tyransnische Weise. Die Kritik, die von einem sosten Punkte aus alle Bewegungen der Literatur prüsen sollte, wird selbst in die Richtungen derselben fortgerissen, dem es ist dasselbe Interesse, was die Bücher, wie die Recensionen in der Lesewelt verbreitet und sür beide Käuser sucht.

Die Recenstranstalten felbst find oftere nur ente weber Chrenthalber ober bes Gewinns megen gegrunbet, und in beiben Fallen wird fabrifmäßig recenfirt. Die Universitaten geben ihre Zeitschriften febr oft nur beraus, um nicht ben Bormurf ber Unthatigfeit und Obscuritat gu leiben, und man fullt Die Blatter ex officio, fo gut es gehn mag. Die meiften anbern Beitschriften find Unternehmungen von Buchhandlern, auf Gewinn berechnet, und hier figen Die Recenfenten formlich wie Kabrifarbeiter und fchaffen ihr Penfum. Diefes handwerksmäßige Rritifiren bringt benn jene ungeheure Menge von Recensionen hervor, bie niemand überschn fann. Überall find bergleichen Kabrifen angelegt, und von einer Mehrzahl bungriger Magen und feichter Ropfe beforgt, bie in ben Tag hinein schreiben, was schon im nachsten Jahr fein Menfch mehr lefen mag.

Im Allgemeinen scheiben fich bie fritischen Zeitfchriften in gelehrte und belletriftische, und bie gelehrten wieder nach besondern miffenschaftlichen Fachern in theologische, medicinische, padagogische, juridische ic. Der im Anfang Dieses Buche berührte Unterfchied ber Gelehrten und Naturaliften herrscht in ber fritischen Literatur noch auffallend vor, und gerade hier ift er am schablichsten. In ber Rritik wenigstens follte ber Beift ber Ration fich felbstanbig über die innern Unterschiebe und Spaltungen in ber Bilbung und ben Meinungen erheben. Sier follten ben Laien die Resultate ber Wiffenschaft, unb ben Stubengelehrten bas Leben und bie Poeffe vermittelt werben. Die Kritif follte alles fur alle wurbigen. Dazu ift ihr eine felbständige Literatur angewiesen. In ihr, wie in einem großen Spiegel follte bie Ration fich felbst betrachten und in einem flaren Aberblick alle Wirfungen ihres Geiftes fennen und Schaben lernen. Freilich fehlt uns noch bas Publis fum, bas fich fur alles intereffiren tonnte; ber Be-Ichrte hier, die afthetische Dame bort haben bas britte Element noch nicht gefunden, in dem fie fich verftans bigen fonnten. Wer von der galanten Welt mag die gelehrten Moten in ben Literaturgeitungen, und wer von ben Gelehrten mag bas afihetelnbe Geflatsch in ben belletristischen Blattern lefen? Aber es follte eben eine hohere, nationelle Rritif geben, bie meber jene Noten fur ben blod Gelehrten, noch biefes Beflatich fur bloge Beiber und Stuger, fonbern eine

den Autor vor, und macht ihn mit ober lächerlich. Aber nicht nur Bücher, sondern werke und namentlich Sänger und Schaus den auf diese jämmerliche Weise kritisert. unter hundert Kritikern immer darauf re neunundneunzig sich blos mit Einzelheite dem Ganzen, und blos mit Persönlichke mit der Sache befassen. Deßfalls ist nan sere Theaterkritik das Schändlichste und unser Literatur, oder, wie Tieck sagt kehricht.

7111 T

Was soll am Ende aus unsrer fritischen, was soll aus der unermeßlichen Tournalen werden? Man gehe auf eins de wo sie in einiger Vollständigkeit seit dreißigahren in großen Bibliotheken zusammengen und muthe einem Enkel zu, alle da lesen.

Es scheint, als ob hier bas Heil nur

Zweigen ber Literatur wird gestritten und jedes neue Jahr bringt mit einer neuen Unsicht neue Fehden mit.

Durch die Polemit haben die Schriftsteller felbst ju ihrer Herabwurdigung vor bem Publifum bas Meifte beigetragen. Richt nur bie Maffe ber Streis tigfeiten, auch ber Sag ber Streitenben bat guges nommen. Es giebt feine Absurditat, feine Dummbeit ober Schlechtigkeit, welche Gelehrte nicht, ich will nicht fagen, begangen, aber boch fich offentlich vorgeworfen hatten. Auf bie Laien mußte bieß freilich verderblich wirken, es mußte die Wiffenschaft in ihren Augen herabseben, benn die Burde ift fo ungertrennlich von der Wiffenschaft, bag, wenn jene verlegt wird, biefe felbft und ihre Befenner es entgelten muffen. Der Schatten, ben ein Gelehrter auf ben anbern warf, ift auf ihn felbst und auf ben gangen Stand gurudgefallen, ja noch mehr, bie Wiffenschafs ten felbst find bem roben Saufen verbachtig geworben, weil er urtheilen nußte : alle biefe Perfidie tommt von ben Buchern ber. Jede Wiffenschaft ift anftanbig, wenn auch ber eine Gelehrte nur biefe, ber andre nur jene als die hochste achtet, und bie Burbe ber Biffenschaft foll auf ihre Befenner nicht minter einflicgen, ale bie Burbe bes Gottlichen auf Die Priefter. Gin grober, verlaumderifder Belchr= ter ift fo verächtlich, ale ein unwurdiger Priefter.

Das Tabeln entspringt nicht immer blos aus ber Parteiung, sondern oft auch aus einem deonomischen Interesse ber Recenstranstalt. Man liest viel lieber eine tabelnde, als eine lobende Recension, bei ist fritisiren und tadeln beinahe gleichbedeutend ben. Bebächte mancher gefrantte Autor, baß darum getadelt worden, weil das Journal nothig hatte, so wurde sein Gemuth sich leich der trosten und abkühlen. Die meisten Recei wurden recht gern loben, wenn sie einen V davon håtten, aber sie mussen tadeln, wißeln Leser zum Lachen reizen, und das Tadeln wird auch weit leichter; jeder Narr kann einen oder ein Thier an die Wand malen, nur keine gel. Die fritischen Journale muffen, sofern fi auf Leser und Effect, als auf die Wahrheit net sind, mehr einen komischen, als einen Eindruck erzielen. Der Leser will von Renimehr unterhalten, von Antiquitäten mehr fenn. Lob gewährt ihm nur in seltenen Källe terhaltung, vorzüglich wenn er den Gegenstan felben schon kennt und liebt; Tadel ergott ih auch am unbekannten Gegenstande. Überdem das Lob den Leser selbst auf einen niedern, de del auf einen hohern Standpunkt, jenes demi dieser schmeichelt dem Leser.

Nichts ist so mißlich und schwierig, als ein Recension, und doch halt man nichts für leichte zu recensiren. Möchte es immerhin Spottvög ben, die aus angeborner Lust den Nebenme durchhecheln, aber daß auch ganz friedsame Gdenen es wohl nie eingefallen ware, sich friti

überheben, zu fritischen hunden, zum Bellen und Beife fen abgerichtet werben, ift eine Schande.

Es wird aber boch auch viel bei uns gelobt, und eben so unverschämt, als getadelt wird. Die Anhänger einer Partei loben sich unter einander, die Schüler den Meister, die Elienten den Mäcen und umgekehrt. Die meisten lobenden Necensionen gehn aber aus dem Interesse der Buchhändler und oft der Autoren selbst hervor. Hier waltet Eigennuß, Klistenwesen, Gevatterschaft, und sede Triebseder, die auch im bürgerlichen Leben den Stümper oft zu Ehren bringt.

Roch besitzen wir feine Geschichte ber beutschen Belehrtenfriege, und ob fie gleich fein Ehrenbenfmal fenn burfte, mare fie boch lehrreich. Da man über alles fchreibt, wird man auch wohl eine Geschichte ber Polemit nicht vergeffen. Ich will fie bier nur in ibren hauptmomenten fürzlich ffiggiren. Gie beginnt mit ben bogmatischen Tehben ber Donche, Scholastifer und Geftirer im Mittelalter, und in Bezug auf Geschmad mit bem berühmten Rrieg auf ber Wartburg. Ihr goldnes Zeitalter erlebte fie in ber Reformation, bieg war die Bluthengeit ber Po-Iemif, und aus allen Winfeln und über gang Deutsche land mucherten bie Difteln und Dornen. Damale begann die Polemif auch ichon ins politische Bebiet binuber zu fpielen, borte bamit aber auch auf, eigents liche Gelehrtensache zu fenn. Die theologische Poles mit bat bis auf bie heutige Ctunbe ununterbrochen



Marrollationino lett Whomelino was 40 feite bes Pietismus feit Philipp Spener. ber Protestanten gegen bie Ratholifen er vorzüglich in ben frubern Febben gegen besonders um bie Beit, ba diefer Orbe und um bie Beit, ba er wieder herge Die Deerführer ber Protestanten find neu Paulus, Rrug, Tifchirner, ber Ratholi haller, Gugler ic. Der Rampf ber T gen bie Rationaliften und Naturaliften gefett gegen Leffing, Reimarus, Rict Fichte ic. 216 Pietiften murben befon' dorf, Lavater, Stilling, als muftische Gasner, Sobenlobe angegriffen. In ber haben fich alle Schulen angefeindet, be haben Sichte und Schelling ben heftigftet ben nenern Kantianern gehabt. In ben fchaften erregte vorzüglich ber Magnet Fehben, ferner Gall's Schabellehre, bi this to On antiquentifican filliffact de than

binge Tieck die stärkken Polemiker gewesen, nicht zu gebenken der Klopffechtereien in der allgemeinen deutsschen Bibliothek, ferner eines Ropebne und Müllner.

Die trefflichsten polemischen Schriften, wahre Kunstwerke, sind von Lessing, Fichte, Schelling, Geres, den Brüdern Schlegel und Tied; die derbesten von Godsched, Rlog, Boß, Rogebue, Merkel, Wüllner.

Der allgemeinste Fehler ber beutschen Kritik ist die Kleinigkeitskrämerei in Rucksicht sowohl auf Sachen als auf Personen. Jeder Kritiker sollte immer die Nachwelt vor Augen haben, immer nur das schreis ben, was auch der Nachwelt von Interesse senn könnte. Die meisten scheinen es aber zu fühlen, daß sie gleich Eintagssliegen nur dis zum Sonnenuntergang leben, darum stechen und beißen sie sich lustig herum, so lange sie können. Die Gelehrten nagen in ihren Kristiken auf eine gar erbärmliche Weise an den Buchstaben herum, und die Belletristen nicht viel besser.

Die häusigsten Recensionen sind die schlechtesten, nämlich die, welche nur einzelne Stellen eines Werts aus dem Zusammenhang des Ganzen reißen und sofort mit einer witzigen lauge oder mit widerlegenden Sitaten begießen. Das Erste trifft gewöhnlich belletristische, das Zweite gelehrte Werke. Selten wird der Geist eines Werts aufgefaßt und charakterisist, desto öfter werden einzelne ganz unbedeutende Irrthümer ober Sprachschler, ja sogar Druckschler gerügt. Dies kommt baher, daß nur wenige Recensenten ein

Buch in seinem Zusammenhange verstehn, ober nur lefen, benn bie meiften begnugen fich mit einem blos Ben Durchblattern. Diefer Rleinigfeitegeift gefällt fich vorzüglich auch in Perfonlichkeiten. Statt unbefangen bas Buch gu betrachten, ftellt man fich lieber ben Autor vor, und macht ihn mit ober ohne Grund laderlich. Aber nicht nur Bucher, sondern auch Runfts werte und namentlich Canger und Schauspieler merben auf biefe jammerliche Beife fritifirt. Man fann unter hundert Rritifern immer barauf rechnen, bag neunundneunzig fich blos mit Gingelheiten ftatt mit bem Gangen, und blos mit Perfonlichkeiten, fatt mit ber Sache befaffen. Deffalls ift namentlich uns fere Theaterfritit bas Schanblichfte und Elendefte unfrer Literatur, ober, wie Tied fagt, ihr Unds tehricht.

Was soll am Ende aus unsrer fritischen Literastur, was soll aus der unermestichen Menge von Journalen werden? Man gehe auf eins der Museen, wo sie in einiger Bollständigkeit seit dreißig und mehr Jahren in großen Bibliotheken zusammengehäuft lies gen und muthe einem Enkel zu, alle das Zeng zu lesen.

Es scheint, als ob hier bas heil nur von einer anderlesenen Gesellschaft gelehrter und genialer Manner zu erwarten ware, die sich für ben Zweck einer bessern Kritik verbinden, und durch ihre gehaltvollen, umfassenden und einigen Arbeiten der fritischen Fabrikation und polemischen Buschtlepperei ein er-

wünschtes Enbe machen sollten. Man fann fich begfalls ein Ibeal ausmalen, aber ob es in unfrer Reit realifirt werben burfte, muß bezweifelt werben. Ge giebt zwar geniale Rrititer genug und einzelne vortreffliche Rritifen finden fich in gelehrten und belletriftischen Journalen überall gerftreut. Die Rrafte waren ba, aber bie Bereinigung berfelben ift nicht möglich. hier stehn fich bie Parteiansichten allzuschroff entgegen. Bo Ginheit herrschen foll, fann immer nur eine Partei herrichen, und biefer werben fich bie entgegengesetten Parteien mit allen ihren Rraften entzichn. Die herrschenbe Partei fann burch ihren großen Anhang unterftugt zwar bie höchfte Autoritat usurviren, aber biefe wird von den unterbrudten Parteien nie anerfannt und bie Opposition berfelben wird in bem Maag heftiger werden, ale jene anmagenber mirb.

Wie aber, wenn eine solche fritische Gesellschaft ohne eignen Zweck sich einem fremben, etwa politisschen Zweck hingabe, und durch einen gewissen politissischen Rachdruck sich das Monopol der Kritik zu verschaffen wüßte? Liegt der Gedanke zu fern, daß ein philosophischer und wissenschaftlicher Jesuitismus entstehn könnte, der unter veränderten Umständen sür den politischen Absolutismus werden wollte, was der religisse für den kirchlichen gewesen? daß an die Stelle des geregelten Fanatismus ein geregelter Sophismus treten könnte, daß alle Mittel der Dialektik aufgedoten werden könnten, wie einst alle Mittel der

Schwärmerei aufgeboten wurden, daß die sogenannte Vernunft zu dem gemißbraucht werden könnte, wozu einst die Unvernunft und der Aberglaube gebraucht wurden? Sollte der immer älter und klüger werzdende Despotismus nicht ein neues Ministerium der Kritik errichten oder das Arrondirungswesen ins Geissterreich hinüberspielen, und nach Erlassung eines gnädigen Besitzergreifungspatentes die administrativen Behörden darin niedersetzen? Manche haben es neuerzdings gefürchtet, aber eine wirkliche Gefahr droht nicht eher, als dis alle Pressen Regale werden, und es wäre mehr als hypochondrisch, auch dies noch befürchten zu wollen.

#### Drudfehler.

```
S. 42 3. 15 von oben lies Mifrofosmus statt Mof: sfos=
                                         mus
     13 — 13 von oben 1. durch st. auch
     15 — 7 von oben 1. eine ft. einer
     30 — 45 von oben 1. des Bekannten ft. das Bekannte,
 — 38 — 15 von oben (. beruhte st. beruht — 48 — 11 von oben (. nie st. wie
 - 64 — 14 von oben . l. vor st. von
     73 — 2 von oben 1. zwingen ft. erzwingen
     94 — 3 von oben 1. unter dem Romantischen ft. bas
                                     Romantische
- 114 - 3 von unten I. beengenden ft. bewegenden
— 145 — 12 von oben I. ausführen st. aufführen — 163 — 2 von unten I. eigenthümlicher st. eigenthümliche
- 195 - 15 von oben 1. zum ft. und
- 212 - 1 von oben vor das Resultat setze ein :
— — 13 von unten binter Anwendung setze ein ,
— 221 — 12 von unten l. , dem ein st. dem , ein
- 246 - 7 von oben 1. konnten ft. könnten
                              organisirende st. orgarnisirende
_____
— 254 — 8 von oben
                           I. Reime ft. Reimen
— 259 — 2 von unten l. kämpste st. kämpst
- 278 - 14 von oben 1. schwächlicher ft. schmählicher
- 281 - 2 von oben I. von st. vom
- 285 - 10 von oben 1. Bouterwef ft. Bauterwef
    Nachtrag zu den Druckfehlern im ersten Theil.
S. 19 3. 6 von unten I. giebt st. gibt

— 22 — 7 von oben I. Innerlickfeit st. Innerfeit

— 24 — 4 von oben I. Maaß st. Maß
```

53 - 6 von vben I. Diesem ft. Diesen

- 74 - 12 von oben I. Lesern st. Leser

- 235 - 11 von unten 1. den ft. dem

— 110 — 5 von oben del. auch — 147 — 13 von unten 1. bilden st. führen

- 191 - 11 von oben I. fritische ft. fritischer

- 6 von unren I. Pedanterei st. Pedanterie

polyen dense see of the second second

In ber Berlagshandlung biefes Merfes find erfchienen:

Deutschland,

ober

Briefe

eines

in Deutschland reifenden Deutschen.

Bwei Theile. gr. 8.

Gin Recenfent in ber Leipz, Lit. Beit, fagt über biefes Wert unter anderm : Wir haben wenige Reifebeichreibungen, Die fich mit unferem Baterlande beschaftigen, von gleichem Berthe, ben man ber gegenwartigen zuerkennen muß. — Der Werf. berfelben, ber fich nicht genannt, icheint uns in fic alle Gigenschaften gu bereinen, bie ibn gur Lofung feiner Aufgabe eignen : Kenntnig ber Lanter und Menfchen burch eigene Unficht und Umgang, ber Statiftet und ber altern und neuern Gefchichte; er bat eine große Belefenbeit, ein richtiges Urtheil, Win und Laune, Befanntichaft mit fremben Bolfern und anbern Standen, ale ben feinigen, fo bag er fich in feinem Ausfpruche über ben Behalt ber Denfchen und ber Dinge weder fleinftabtifch, ober fleinftaatifch, noch einseitig ober befangen zeigt. - Dogen auch Riebecte ,, Briefe eines reifenben Frangofen" fich leichter und angenehmer lo fen laffen, burch bie Perfonlichteit bebeutenber Denfchen, bie er bochft freimutbig, manchmal bosbaft behandelt, mehr angieben; bann bat gegenwartiges Werf boch mehr innern Bebalt, und lebrt uns die Lander, burch bie es uns fubrt, und ibre Bewohner meit beffer tennen. Rury wir burfen es mit bem beften Wiffen und, als ein gutes Werk empfehten, und ju ben erfreulichften Eridemungen in bem Gebrete unferer Literatur gablen, bie in ber fpatern Beit eben nicht besonders reich an folden Schriften ift. Der erfte Band - wir erwarten die folgenden recht febnlich - enthälf in 36 Priefen eine allgemeine ftatistische Ueberficht unferes Gefammt = Deutschlands, bie febr gwedmaßig vorausgefchidt wird, und mit vieler Einficht und großer Mahrbeiteliebe gefdrieben ift, bie Beidreibung ber Reifen bes Berfallers burch bas Ronigreich Würtemberg, bas Großberzogthum Baben und bas Ronigreich Paiern, obne jedoch bie Grane jen bes Rheins ju überichreiten.

# Geschichte:

Krieges auf der pyrenäischen Halbinsel unter Napoleon.

Mit einem

vorangehenden politischen und militärischen Gemälde der friegführenden Mächte

von

General Fon,

herausgegeben von der

Frau Gräfin Fon.

Aus dem Französischen.

4 Bande gr. 12. broschirt.

Rapoleons Feldzug in Spanien läßt sich keinem andern Kriege vieses großen Genie's vergleichen. Hier konnte wezder überlegenes Feldherrntalent, noch überlegene Menge siegen, es war ein Kampf für vermeintliche Freiheit und Rezligion gegen Unterdrückung und Unrecht. Daher umfaßt das Werk nicht allein die militärischen Operationen, sondern es schildert auch mit dem lebhaftesten Kolorit, und mit der Kraft und der Beredsamkeit, welche Europa an dem edlen, genialen Fon ehrsurchtsvoll bewunderte, den Seist, welcher die kriegsührenden Nationen beselte, den Schauplat des Krieges und die Anstrengungen der Factionen. Mit jener Unabhängigkeit, welche den Namen des Versassers dieses Werkes allen Freunden der Wahrheit und der Freiheit werth und theuer macht, wird von dem Weltenherrscher beurtheilt, unter dessen Fahnen sich Fon den Lorbeer um die Heldenstitt, unter dessen Fahnen sich Fon den Lorbeer um die Heldenstitt, unter dessen Fahnen sich Fon den Lorbeer um die Heldenstitt, unter des Kranzösische Volk hat seine Apotheose geseiert, die Mitwelt hat gerichtet, die Nachwelt wird das Urtheil bestätigen.

### Der Papft und ber Harlefin,

pher

Briefwedifel Clemens XIV. mit Carl Bertinaggi.

Mus bem Frangöfischen, gr. 12. broich.

Im Jahr 1729 befanden sich in einem Kloster in Rimini zwei Knaben, die sich zu inniger Freundschaft verbanzten. Der eine mar der Sohn eines Landmanns aus der Gegend von St. Angelo in Bado: der andere das Kind eines Domainen Derwalters des Konigs von Sardmien. Diese zwei Böglinge gaben sich gegenseitig das Versprecken, niemals, was auch immer für ein Schicklat den einen oder den andern treffen narde, mehr denn zwei Jahre vorüberzgehn zu lassen, ohne sich gegenseitig zu schreiben oder zu bestüchen. Und beide baben Wort gehalten.

Der eine von diesen Knaben, Namens Lorenz Ganganelli wurde Prosessor der Phitosophie in Pesaro, Franziskanermond, (offentlicher) Lebrer, geistlicher Rath, sosort Carbinal, und zulent, unter dem Namen Clemens XIV., Papst.
Der andere, Carl Berrinazzi, bielt sich nach seines Baters
Tod in Frankreich auf; und, bekannter unter dem Namen
Carlin, ward er einer der besten (Possenreißer) Komiker des

italienifchen Luftfpiete.

Den Briefwechset biefer beiben Danner übergeben wir

hiermit bem Dublifum.

Bum besteren Berftanbniß bes Lefers muß man in Erinnerung bringen, bag bieß berfelbe Clemens XIV. ber Borganger Pius VI. war, welcher im Jabr 1773, aufgeforbert von allen europaischen Fursten, die zum bourbonischen Saule gehörten, die Auflosung ber Jesuiten aussprach, und nachber von benselben vergistet ward.

## Geheime Denkwurdigkeiten

Mapoleon und den Hof der Tuilerien in den Jahren 1799 bis 1804.

Von

Thibaubeau, Mitglied des Staatsraths jener Zeit. gr. 8. brofchert.

Unter allen bisher ericbienenen Schriften, welche eine Charafteriftif Napoleons und feiner Regierung bezwecken,

steht mit Recht diese oben an. Sie ist ohne alle Leidensschaft geschrieben, und besteht blos aus Reden und Privatzunterhaltungen, so wie aus Verhandlungen seines Staatsraths, des Tribunats und gesetzgebenden Körpers; an Ort und Stelle niedergeschrieben, tragen diese Reden und Verzhandlungen den Stempel des größten Kanzleigeheimen nisses, und verdienen schon deswegen mehr Glauben und Vertrauen als die von Las Cases, D'Mearg, Antomarchixc. besannte, indem solche nie bestimmt waren, öffentlich gesmacht zu werden, wie es bei den Schriften der Lestern der Fall war.

Thibaubeau ist mit den Bewunderern dieses genialen Mannes, über die Tiese seines Geistes, seinen praktischen Sinn und seinen unerschütterlichen Willen einverstanden, greift aber dabei keinem Urtheil vor, sondern gibt unversfälscht wieder, was er von Napoleon sah und hörte.

Neben einem männlichen Styl findet man die sorgfälztigste Auswahl alles dessen, was dem Philosophen und Staatsmann bei der Beurtheilung des Helden leiten und woraus er sehen kann, welchen Weg Napoleon einschlug, um das Ziel, das er sich vorgesteckt hatte, zu erreichen.

|   | •  | • |     |          | •  |   |   |
|---|----|---|-----|----------|----|---|---|
| • |    | • |     |          | _  |   |   |
|   |    | • |     |          |    |   |   |
|   |    |   |     |          |    |   |   |
|   |    |   |     | •        |    |   |   |
|   | •  |   |     |          |    |   |   |
|   |    | • | . ' |          |    |   |   |
|   |    | • |     |          |    | • |   |
| • |    |   |     |          |    |   |   |
|   |    |   |     |          |    |   |   |
|   |    |   |     |          |    |   |   |
|   |    |   |     | . •      |    |   |   |
| • |    |   |     |          |    |   |   |
|   | •  |   |     |          |    | • |   |
|   |    |   |     |          |    |   |   |
|   |    |   |     | :        |    | , |   |
|   |    |   |     |          |    | 1 |   |
|   |    |   |     |          |    |   |   |
|   |    |   |     |          |    |   |   |
|   |    |   |     |          |    |   |   |
|   |    |   |     |          | •  |   |   |
|   |    |   |     |          |    |   |   |
|   |    |   |     |          |    |   |   |
|   | •  |   | × . |          |    |   |   |
| • |    |   | ,   |          |    |   |   |
|   |    |   |     | •        |    |   |   |
|   |    |   |     |          |    |   |   |
|   |    |   | :   | <b>;</b> |    |   |   |
| • |    |   |     |          |    |   | • |
|   |    |   |     |          |    |   |   |
|   |    |   |     |          |    |   |   |
|   |    |   |     |          |    |   |   |
|   |    |   |     |          |    | ` |   |
|   |    |   |     | •        |    | • |   |
|   |    |   |     |          |    |   |   |
|   |    |   |     |          |    |   |   |
|   |    | • |     |          |    | • |   |
| • |    |   |     | •        |    |   |   |
|   |    |   |     |          | •  | • |   |
|   |    | • | •   |          | ٠. |   |   |
|   |    |   |     |          |    | • |   |
|   |    | • |     |          |    |   |   |
|   |    |   |     |          |    |   | • |
|   | r. |   |     |          |    | • |   |
|   |    |   |     |          |    |   |   |
|   |    |   |     | `        |    |   |   |
|   |    |   |     |          | •  |   |   |
|   |    |   |     |          |    |   |   |
| • |    | • |     | •        |    | • |   |
|   |    |   |     |          |    |   |   |
|   | •  |   |     |          |    |   |   |
|   |    | • |     |          |    |   |   |
| • |    |   |     |          |    |   |   |
|   |    |   |     |          |    |   |   |

In. C Many, 2, 228. 202 1. 1814 Mayotron 2, igt 9.UN! 1.3. 31/man 2,105. Se rid 2, 131 hans 1,182/ Both 1 2,230% 1 -2 - 2 / 21) / 121.108.1, 224 the link 2, 127. 750. 22: 1 961 2, 265. 140 (Fair) 1 1,1.16 189. L 2,1.7/ Afilologia 1, 194. filate 2.1 Pring 2, 191. Land Control of the C 7.1. Call 2.16. The thing with the  $h_{i_1} = Z_{i_1} \cdot I_{i_2}$ 16 mar 2, 104 7 2.00 1.112. 235.984 28b. See Poplar 1 1, 1 hay 2, 107/

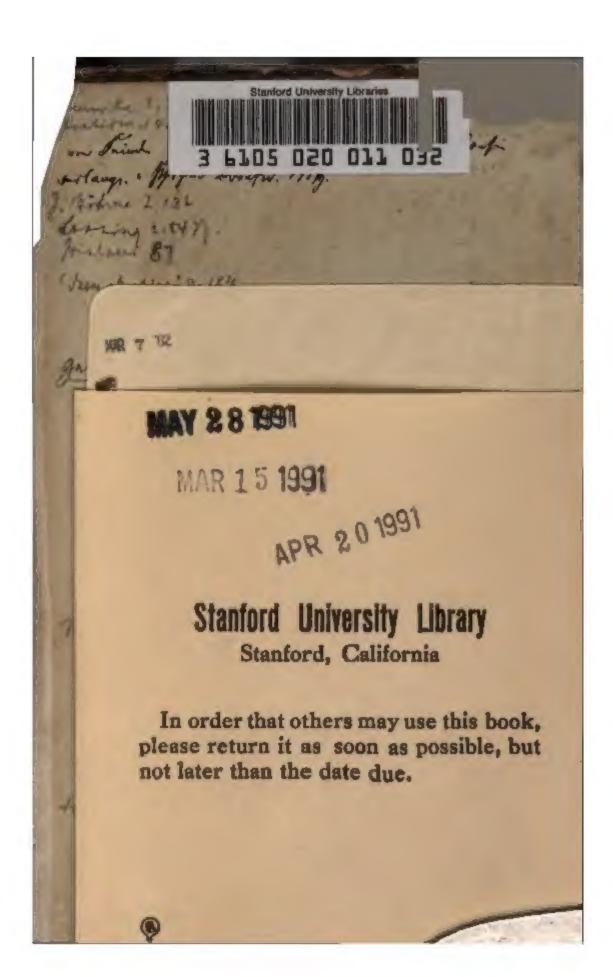

